**URKUNDEN UND** AKTEN DER STADT STRASSBURG: BD. **URKUNDEN UND** STADTRECHTE...

Strassburg (Germany), Wilhelm Wiegand, Aloys Schulte, ...







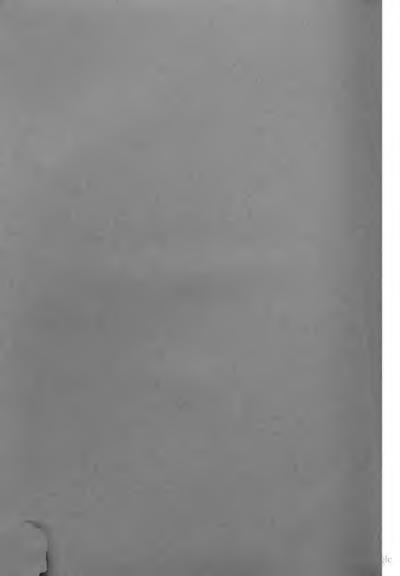

## URKUNDENBUCH

DER

### STADT STRASSBURG.

VIERTER BAND ZWEITE HÄLFTE

STADTRECHTE UND AUFZEICHNUNGEN ÜBER BISCHÖFLICH-STÄDTISCHE UND BISCHÖFLICHE AMTER

BEARBEITET

108

ALOYS SCHULTE UND GEORG WOLFRAM.

ERLAG V

R

Die erste Halfte des vierten Bandes wird die Nachtrage zu Band 1-III und die Register zum II. und III. Band bringen.

# URKUNDEN UND AKTEN

DER

### STADT STRASSBURG

HERAUSGEGEBEN

MIT UNTERSTÜTZUNG DER LANDES- UND DER STADTVERWALTUNG.

ERSTE ABTHEILUNG

URKUNDENBUCH DER STADT STRASSBURG.

STRASSBURG
UNIVERSITĀTS-BUCHDRUCKEREI VON J. H. ED. HEITZ (HEITZ & MÜNDEL)
1888.



## URKUNDENBUCH

DER

### STADT STRASSBURG.

VIERTER BAND ZWEITE HÄLFTE

## STADTRECHTE UND AUFZEICHNUNGEN ÜBER BISCHÖFLICH-STÄDTISCHE UND BISCHÖFLICHE ÄMTER

BEARBEITET

VON

ALOYS SCHULTE UND GEORG WOLFRAM.

STRASSBURG Verlag von karl j. trübner 1888.

DD901 38258 cer.1 v 4:2

#### VORWORT.

Der vorliegende Band ist von Schulte und Wolfram gemeinsam bearbeitet worden, und zwar ist der Anteil der beiden an der Edition folgender: von Schulte ist das vierte und fünfte Stadtrecht sowie die Anfzeichnung über bischöfliche Aemter und Lehen bearbeitet worden; Wolfram übernahm die Herausgabe der Aufzeichnungen über den Schultheißen, den Burggrafen, den Zoll, über Münze und Hausgenossen und die Anfertigung des Registers. Das sechste Stadtrecht hat Schulte abgeschrieben und diejenigen Stellen hervorgehoben, welche älteren Stadtrechten entnommen sind, Wolfram hat die weitere Bearbeitung dieser Rechtsauszeichnung ausgeführt und die solgenden Tabellen zusammengestellt. Durch gegenseitige Verbesserungen, Ergänzungen, Nachprüfungen und Austausch der Ansichten ist diese scharfe Abgrenzung wielsach überschritten, so daß das ganze Werk als eine gemeinsame Arbeit beider Herausgeber bezeichnet verden darf.

Daß die Edition dieses Bandes keine leichte Arbeit war, dürsen die Herausgeber getrost aussprechen. Die Codices, welche sür den größten Teil der vorliegenden Stadtrechte die einzige Quelle waren, sind sämtlich im Bibliotheksbraude von 1870 zu Grunde gegangen. Die Bearbeiter waren für diese Abschnitte lediglich auf die Sammlungen hingewiesen, die die seißige Hand Schilters im 17. oder 18. Jahrhundert als jus statunrium civitails Argentorenisis zusammengestellt hat, und die uns heute noch in zwei Abschristea des Straßburger Stadtarchivs (Schilt. Str.) und der Universitätsbibliothek zu Gießen (Schilt. G.) oorliegen. Wenn auch der hie und da beigegebene kritische Apparat die Varianten der verschiedenen Codices bringt und damit gleichzeitig die Kenntnis der einst vorhandenen Rechtsbücher vermittelt, wenn auch sonst zahlreiche Notizen über den einstigen Bestand dieser Handschristensammlung erhalten sind, so bedurste es doch noch eingehender Untersuchungen, um die einzelnen Codices mit der vorhanden gewesenen Buchstabenbezeichnung zu identiscieren, zodann aber sestzustellen, was den verschiedenen Bänden inhaltlich einstmals angehört hat.

Leider hatte auch Schilter bei dem praktischen Zweck, den er mit seiner Sammlung verfolgte, für das sechste Stadtrecht wenigstens seiner Arbeit heine der älteren Aufzeichungen zu Grunde gelegt, sondern die jüngste, weil umfassendste, als Vorlage gewählt. Hierdurch ergab sich, wenn man nicht überhaupt auf die Kenntnis der alten Codifikationen verzichten wollte, die Notwendigkeit, mit Heranziehung aller erreichbaren, auf die älteren Handschriften verweisenden Citate und Erwähnungen eine Wiederherstellung des ursprünglichen Rechtsinhalts zu versuchen.

Daß ein derartiges Beginnen der Nachsicht bedarf, darüber sind sich die Bearbeiter von vornherein klan gewesen: die Entscheidung über das Alter der einzelnen Paragraphen ließ sich nicht überall tressen, ohne der Subjektivität einen gewissen Spielraum zu lassen; daß diese so wenig als möglich hercortrat, daß vielmehr, wo es irgend angängig war, sichere sachliche oder sormale Kriterien die Entscheidung gegeben haben, das mag die Arbeit selbst erweisen.

Die Herren Professoren Hegel und Heusler haben in entgegenkommendster Weise die Anfzeichnungen, welche sie den zu Grunde gegangenen Codices noch selbst entnehmen konnten, zur Verfügung gestellt. Die Arbeit hat hiervon wesentlichen Nutzen gehabt; es sei an dieser Stelle beiden Herren der Dank hierfür ausgesprochen.

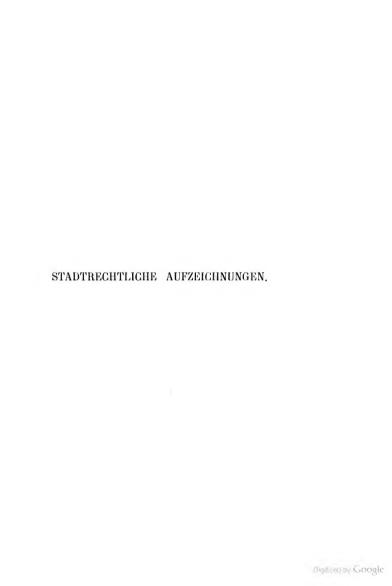

#### 1. Viertes Straßburger Stadtrecht 1270 (erweitert 1276, 1279 und 1282).

Das vierte Stadtrecht ist außer in der Originalausfertigung von 1279 bezw. 1282 noch in einer Reihe von anderen Handschriften erhalten, die zum Teil auch neben dieser noch einen selbständigen Wert haben.

- O Die Öriginalausfertigung, seelche dem Abdruck zu Grunde liegt, befindet sich im Straßburger Stadtarchin AA 64 nr. 9. Es ist ein in Form einer Urkunde gegebenes Dokument, das ursprünglich besiegelt war (die Löcher f\u00e4r die Siegelschn\u00fcre sind erhalten, ebenso das in der Straßburger Stadtkanzlei s\u00fchich Siegelungszeichen B), auf einem großen Pergamentblatt, das in 2 Spulten zu je 91 Zeilen auf der ersten Spalte § 1-33, auf der sweiten Spalte den Rest enth\u00e4lt; mein Tel der Dutierung steht auf der untersten durchgehenden Zeile. Die \u00e4\u00e48 9 sund 99 sind nachtr\u00e4glich hinzugef\u00e4\u00e4g. Die Handschrift in ist deutlich und scharf, nur an ein paar Stellen ist dieselbe nicht mehr lesbar. Auf ihr beruht sicher die Abschrift im Brießburch A (B), zielleicht auch D und R.
  - B steht im Briefbuch A der Stadt Straßburg von 1370 auf fol. 211-216°, nach ihm ließen sich ein paar in O nicht mehr lesbare Stellen ergänzen.
- D Abschrift auf fol. 1 ff. in der 1870 mit der Strasburger Stadtbibliothek verbrannten Stadt-15 rechtshandschrift D (s. deren Beschreibung bei Stadtrecht von 1322). In D ist in § 5 die für 1322 passende Zahl der Ratsherren 24 statt 12 eingesetzt. Benutzt ist die Handschrift von Schülter für seinen Text in dem Im statutarium Argentoratense (vgl. über dasselbe die Eindeitung).
- R Abschrift in der nicht mehr auffindbaren, wahrscheinlich 1870 verbrunnten Handschrift, die Rumpler 1660 der Stadt schenkte (egl. über sie UB. 1, 476, 15). Schilter benutzte auch sie für 20 seinen Text.

Selbständigen Wert neben O haben Maj, und Reysch und A.

Maj. Diesen von Schiller benutzten Colex beschreibt er: « Praeter hos codices, qui omnes in folio majori complicantur et qui usum libri nostri tertii praebuerunt, . . usi sumus codice manu scripto chartaceo in folio minori, qui post historiam regum et patriarcharum et jus Alemannicum provinciale es et feudale continet etiam jus Argentoratense, quatenus in libro nostro secundo est expressam. » Der § 10 stand nach Variante zu § 11 in dieser Handschrift auf fol. 51. Nach der Variante zu § 97 ent-hielt die Handschrift nur die Erneuerung von 1279, nicht also die in O später hinzugefügten § 93 wnd 99. Die in der Variante hinzugefügte, in O fehlende Datierung besceist, dass Maj. nicht unmittelbar auf O beruhen kum. Derselbe Zisuste findet sich aber auch in

Reysch. Diese Handschrift, deren Beschreibung bei dem fünften Stadtrecht folgt, jetzt auf der Universitäts- und Landsehöbiothek zu Straßburg befindlich, enthält die Gesetze auf fol. 1 bis 31 b. In einigen Punkten sind in den Statuten ältere Bestimmungen durch jüngere ersetzt; im übrigen stehen sich Reysch, und Maj. am Nächsten. Zu Reysch, zeigt auch einige Verwanditschaft

A Diese 1870 verbrunnte Handschrift (Beechreibung weiter unten) cultielt den Text auf fal. 5-26 (eg). Varianten zu § 5 und 97). Der Text zeigt mehrfache Abseichungen von 0, einmal (§ 52) eine auffallende Uebereinstimmung mit 0. Du Muj. und A vor 1323 geschrieben sind, wie wir sehen werden, und sämmtlich mit § 97 enden, so hat vermatlich neben 0 noch eine zweite Ausfertigung des vierten Stadtrechtes echon vor 1329 Ausehen enkalt.

Der ursprüngliche Kern des Stadtrechts, der im Jahre 1270 verfalt und beschworen wurde (§ 1), umfaßte nur die ersten 53 Artikel. Die erste Erweiterung stammt vom 5 Dezember 1276 (Einleitung zu § 54), sie eudete wohl mit § 59. Mit Sicherheit lätik sich die Grenze zwischen der ersten und zweiten Erneuerung nicht angeben, da vor § 54 und nach § 97 je eine Datierung steht, im Context selbst aber eine scharfe Marke nicht vorhanden ist. Da nun aber in 0 durch rote Initialen meist eine zusammen- inhängende Gruppe von Gesetzen bezeichnet ist, so wierd man die letzte solcher Gruppen, § 90-97, als zu dem hinter § 97 angegebenen Termine erlassen ansehen müssen. Diese zweite Erneuerung fand also 1279 im August unter dem Bürgermeister Nicolaus Mursel statt. Kurz darauf wurde § 98 erlassen, da § 90 am Mittsoch nach St. Michael 1283 gegeben in

Eine Art jüngerer Erneuerung scheint in der Hundschrift A der Stadtbibliothek vorgelegen zu 15
haben. Es heißt dort auf fol. 26% (nach Schneegung): «dis buch wart geschriben und ernuwert von
der stette brief, do her Hug Zorn meister was von gotz geburte druzehen hundert jar und zwelf
jar au dem fritage nach sante Johannesestage z\(\textit{n}\) shniehten. Wie die Reconstruction von A ergiebt
(egl. die Stückbeschreibung zu Stadtrecht V), so ist das Stadtrecht IV in derselben manniglach von
jüngeren Statuten durchetet, ohne daß all en enen Stututen bis 1312 aufgenommen weinen. Die Hundschrift A war Irivatarbeit, so darf man auch wohl annehmen, daß die Ueberarbeitung des Stadtrechts IV
in derselben auf fol. 5 bis 26 nichts anderes war, trots der offizielt kingenden Schlußdatierung. Hier
bleibt bei dem eistet nicht meter eenwenden Material die Fraes mentschieden.

Veröffentlicht ist bisher nach B (Briefbuch A), das Strobel falseh als Saulbuch bezeichnet, die erste Hülfte bis § 53 in seiner Geschichte des Elsasses I, 316-332 als «ältester Municipalooker der 25 Stadt» aus der Zeit Bischof (Utds († 1100) (egl. UB. 1, 481, 27); ebeuso ist der zweile Teil als selbständiges Ganze unter Auslassung der §§ 51-56 und 99 von ihm a. a. O. II, 518-562 als Stadtrecht Bischof Heinrichs von Stahleck von 1249 herausgegeben. Einzelnes ist auch sonst von Hegel u. s. vo. veröffentlicht.

Unsere Ausgabe mußte, da für die wichtigen Handschriften Maj. und A nur die paar Noten bei wo Schilter vorlagen, O als einzige Grundlage nehmen. In den kritischen Apparat wurden aber alle bei Schilter und sonst sich ergebenden Varianten aufgenommen. Die aus älteren Stadtrechten entlehnten Stellen sind durch kleineren Druck kenntlich gemacht.

Thatsichlich ist das Stadtrecht IV mit seinen Erreciterungen eine Erneuerung und Resision der alleren drei Stadtrechte unter Aufnahme einer größeren Zuhl von neuen Bestimmungen. Von den 53 §§ 3c des urspringlichen Bestandes von 1270 sind nur 15 neu geschaffen; unter 36 §§ der ersten Erreciterung sind 17 aus älteren Stadtrechten enthommen, 19 neu; die zweite und dritte Erreciterung brachte nur neue Statuten hinzu. Der urspringliche Bestand nahm aus dem Stadtrecht I die 4 ersten, die 4 Grundrechtes enthaltenden Paragraphen auf, aus Stadtrecht II den größten Teil (von 47 31 Artikel.), aus Stadtrecht III nur 3 Artikel. Die erste Erweiterung von 1279 Jand es nölig von letzterem Stadtrecht 40 Tv weitere Artikel in teilweise abgeänderter Form noch aufzunehmen.

Aus den alten Studtrechten sind fast alle auf Strafrecht und Vermögenerecht bezüglichen Artikel aufgenommen; die auf Verwaltung und Gerichtseerfassung bezüglichen Teile sind sehon weit weniger berücksichtigt, die polizeilichen Vorschriften schaft ganz; par nicht berücksichtigt sind, mit Ausnahme der auf den Weinhandel bezüglichen Teile, die gewerbe- und handelsrechtlichen Artikel, welche im ersten 15 Stadtrechte eine so große Rolle spielen. Bei der Uebernahme ist aber nicht sklavisch die Vorlage übernommen; es finden sich eichnehr wiederholt auch sachliche Aenderungen der Vorlagen. Die übergangenen Artikel des Stadtrechts II (7. 16-19. 29-36. 40-42. 45-51. 55-57) enthalten meist handelsrechtliche und Polizei-Vorschriften und mochten zum Teil sehon antiquiert sein. Von Stadtrecht III sind die Artikel 6, 7 und 8 in erweiterter Gestalt und mit ausern sachlich vereandten Artiken unternischt (die beide 50

1270

zusammen wielleicht früher ein Gesetz bildeten) in den ersten Teil aufgenommen. Die Hamptmasse aber mit alleiniger Ausnahme des Artikels 4 ist in den zweiten Teil unter Beibehaltung der Reihenfolge der Vorlage als nahezus selbständiges Stück aufgenommen.

Die beuntzten Artikel des Studtrechts I sind der von Grandidier, Hist. de Véglise de Strasbourg 
5 II, 42 ff. veröffentlichten Uebersetzung entnommen, bei Stadtrecht II lag die Uebersetzung bei Grandidier, 
Oeueres ind. II, 186 ff. vor (egl. § 44 Stadtrecht IV), auch bei Stadtrecht III ist nicht das lateinische 
Original, sondern die von Mone, Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit 1837 S. 23-28 veräffentlichte 
Uebersetzung zu Grunde gelegt, mit der es eine Reihe von Zusätzen gemeinsam hat. Im einzelnen ist 
der Austruck aber doch hier nmt da geindert. Im Auhang sind alle Abseichungen dieser Uebersetzungen 
to vom lateinischen Original der drei ültern Stadtrechte zusammengestellt, soweit sie eine sachliche Bedeutung 
zu haben seheinen.

Eine feste Disposition fehlt im Stadtrechte IV und seinen Erweiterungen vollständig. Es begegnen zwar hier und da Gruppen von Statuten, die in 0 auch durch rote Aufangsbuchstaben oder besondere Stellung kennlich gemacht sind; diese Gruppen scheinen mir aber nicht erst bei der Niederschrist und 1270 oder 1279 gebildet, sondern Complexe zu gleicher Zeit erlassener Statuten zu sein, die dann bei der Niederschrift auch geschlossen aufgenommen wurden. So erklären sich dann auch einzelne Widersprüche bezw. Wiederholungen, z. B. § 74 und 87, 66 und 78. Es ist somit das Stadtrecht IV kein Gesetzbuch wie Stadtrecht I, sondern eine Stadtuensamulung nach annäherut chronologischer Ordnung.

Die auffallende Form einer Urkunde erklärt sich wecht daraus, daß das Studtrecht jeweils von 30 dem neuen Rate beschworen wurde (1918, § 77). Es ist somit ein Vorbild der späteren Schwörbriefe, welche im Verfussungsteben der Studt Straßburg eine große Rölle spielen.

Annoa domini 1270 scripta sunt hec et jurata a civibus Argentinensibus. b

In namen des vatters und des sunez und des heiligen geistes, so sint der stette reht ze Strazburg uf gesetzet [1] 1 also, das sie fri si und ein jegelich menische, es si frömede 25 oder von der stat, ze allen eiten e fride habe. [2] 2 swer üzsewendig dirre stat het missetan und von der vorhte sinere schulde fluht hat herin zh dirre stat, der sol sicher hie imme bliben und ensol in nieman freveliche anegrifen, doch sol er rehtes gehorsam sin. [3] 3 nieman sol dukein röb noch döbstal herin vären noch enthalten, ern welle denne deme elegere rehtes gehörsam sin. 4] 4 nieman sol dukein gevangen herin vüren, ern entwurt in denne deme schultheissen, der in uffen son neht enthalte.

[6] S Es ist uf gesetzet, das zwelf d oder me, tût es not, ersammer und biderber lûte, wise und bischeidene, so undere dienstlûten so under burgern, werdent gesetzet alle jar ze ratlûten dirre stette. under disen sol man einen meister oder zwene, tût een, welen die sulnt swern des bischoven, der stift und der stette ère ze allen dingen flizsecliche ze vurderne, die stat und die burgere, es sint die hohen oder die nideren, die richen oder die armen, von alleme ubile, also verre so sie mugent, ze beschirmenne unde rehte nach der warheite alle ding ze rithenne. [6] e und sulnt sitzen

a. B hat folgeade L'éberachrift: dit sint der stette reht, also sie von alter har uf gesetzet sint und stânt an einem briefe, der versigelt ist mit der stette in Strazhung groszem ingesigel, und der ôch gemachet waz e, danne der stette hich geschriben wart., Cod. Reysch: hie vohet an die utfsattrung der brieff und recht der statt Strazbung, als sy es har brocht haat von iren vorderen. b. anno – Argentinesibus - fehlt in Mrj. c. Schitter figt hinzu: «idnne. d. D. Fol. t. hat statt zwelf: vier und zwenzig ingesessener burger · A fol. 3 stimust mit dem Text. o. In D. fehlt : des bischores .

40

<sup>1 = 1, 1.</sup> in der durch S (der Rumplerschen Handschriften entnommen) repräsentierten Form.
2 = 1, 2 mit Auslassung der Worte bereit und in der Formel «doch sol er bereit und rehtes 45 gehorsan sin».
3 = 1, 3.
4 = 1, 4 (S).
5 = 11, 1.
6 = 11, 2.
6 = 11, 2.

ze geribte wöchelichs zwurne an deme ciztage und an deme dunrestage, es ensi denne sin virtag.
und der meistere sol rihten, der rat sol urteiln. [7]! Dukeinere des rates sol duheins wort tûn noch
zh dukeins sines friundes rât gan von deme rihtestile ane urlöb des meisteres und des rates.
[8]2 ein vattere und sin sun oder zwene gebrüdere magent noch ensulnt werden erwelt ze ratlüten
eins jars. [9]3 unde swenne man hohe sachen vor deme bischove sol tegedingen oder andereswa, so
sol der rat zem ersten sich samenen und, tüt es nöt, so sol man die schefiele öch zh deme rate
heissen gan. [10]4 und der rat, der enrihtet niht nach deme lautrehte, wen nuwen nach der warheite
und der stetter relte, die hie geschriben stant.

[11]<sup>5</sup> Swere den anderen rôfet oder mit der v\u00e4ste sleht oder anderswa mitte ane bl\u00e4tr\u00e4nse, wirt der uberret mit zwein gez\u00e4gen, so wettet er vun\u00e7 p\u00eaund, [12]<sup>0</sup> swenne aber vorme rate umbe 10 frovel wirt gewettet, so sol der schultheisse und der v\u00f6t han gewalt umbe das wette ze rihtenne, alse were es vor in geschehen an ger\u00e4hte.\u00e3

[13]? Swere 8 den anderen wundet mit wassene, wirt der ergrissen, so sol man in gehalten in der offen höte also lange, unce das der wunde geniset oder erstirbet und sol man denne rihten nach sinere schulde. [14] is it das der wunde stirbet, so gat es gimen, der in wundete, an den lib; 15 genisst aber der wunde umbe den blötruns, so gat es ime an die hant. [15] [15] 11 ist aber das er enpflihet, der suslich getat lat bigangen, het er eigin oder erbe, so brichet man ime sin hötz, oder der rat und der schultheissen, obe sie wellent, machent das hötz gemeine, also das es meneglicheme offen si und die turn abe sint gebrochen und die venster offen, bis er sich versänet mit deme verse-ritten und deme schultheissen und deme rate und deme vöte gebessire. [16] 12 und 20 wettet deme rate vunf pfund, deme schultheissen und deme vöte drizsig schillinge. [17] 13 het er aber eigins und erbis niht, so sol sin varndes göt in der rates gewalt sin, das sie dermitte und dervone bessernt den rihteren und öch deme wunden. [18] 14 swer in des b anderen hötz gat oder in sinen hof und den wirt oder sin gesinde ublie handelt mit worten oder mit werken, wert sich der wirt zehant und ist sich schirmende und richet sich und verserit in, niemanne git er dinheine ses ime ans ekulule getan, des sol sich der wirt enschuldige mit sin eines hant.

[19] Is Swer-10 den anderen mit einen waffenne verwundet, er und sine helfere rmment die stat eine jar, bis gebessert wirt deme verseriten, der stette und deme gerihte. d [20] 17 sleht er in aber ze tode oder stichet in ze tode oder swie ern tötet, so ist er und sine helfer so von der stat zwei "jar. f [21] swer aber den anderen wundet mit des swerttes knopfe oder mit des messers hefte, der sol ein halb jar von der stat sin eine mile. [22] 19 und jaget er aber iemannen mit eime swerte oder mit einem messere und enwundet sin niht, so rumet er die stat einen manöt uber eine mile, bis das er gebessert, und engit niht pfenninge, doch sol er den elegere unelagehaft machen. 19

a. Nark Schilter [G] fehlten § 11 nud 12 in Maj. auf fol. 51. b. In O zind die letzten 4 Worte stark beschädigt. e. Regrek i funff. d. Regrek Flagt hinzu: und moch mit dem leger überkomen. e. Regrek zehen. 1. Regrek Flagt hinzu: und oder noch mit dem leger oder sinen Irfinden überkomen. Zu § 19 und 20 bemerkt Schilter [G]: Discrepant ble codices sequioria aevi.

 $<sup>^{1}</sup>$  = II, 3.  $^{2}$  = II, 4.  $^{3}$  = II, 5.  $^{4}$  = II, 6.  $^{5}$  = II, 8.  $^{6}$  = II, 14.  $^{7}$  = II, 9.  $^{8}$  Beginnt mix timem roten Anfangsbuchstaben.  $^{9}$  = II, 10.  $^{10}$  Es ist hier der Wortlaut des Studtrechts II (si autem exaserit, pro sanguinis effusione, data coram scultelo sententia, reus in cyppo dextra manu truncabitur) mur abgeklurzt seiedergegeben. Die deutsche Uebersetzung bei Grandditer sits vörlich: segniset aber er, umb den blutrunst urteilet im der schultheisse die hant, und wirt im 4 abgeslagen in dem stocke- II = II, II.  $^{12}$  = II, I2.  $^{15}$  = II, I3.  $^{14}$  = II, 15 in telleteiser Ferier Uebersetzung, aber in Ueberseinstmunug mit der Grandditer'schen Version.  $^{15}$  = III, 6.  $^{16}$  Roter Anfangsbuchstabe.  $^{17}$  Folgt auch bei Mone in der Uebersetzung.  $^{18}$  = III, 7.  $^{19}$  Das Größgedrucket auch in der Mone'schen Uebersetzung.

[23] Swer¹ den anderen wundet, der sol deme gerihte entwichen, die wunde si geclaget oder ungeclaget. [24] swie man einen zihet, das er einen gewundet habe, und das niht kuntlich ist, von deme sol man burgen nemen, das er driu gerihte warte. claget denne nieman von ime, so sol er lidig sin. [25] claget aber einer von deme anderen, das er in gewundet habe, und frummet den² geleit ins gerihte mit unsehulden, das man das werliche ervert, das der unschuldlige inme gerihte gelegen ist, alse menige woche sol der clegere von der stat sin eine mile und sol niemer herin kummen, ern habe gebessert deme gerihte und deme, den er ins gerihte sol man danach munme hören. [27]² swer iemannen mit gerateme rate mit stecken sleht oder tät geslagen, der rumet die stat ein jar, bis das er gebessert; ist aber das ieman den anderen unbidehtecliche röfet oder ime einen bekeling git, der rumet die stat einen manot³ uber eine mile, bis das er wole gebessert.

[28] Wirt 4 ieman wunt oder erslagen, swie der wunde oder sine friund derumbe gins vattere, brudere, sune oder vetteren oder duhein sinere mage oder ieman anderes, der unschuldig ist, umbe die getat anlöfet und ein unsehuldigen man wundet, umbe soliche wunde sol er und sine helfere vunf jar azse sin eine mile von der stat, ob er ein scheffel ist, und der zů sol er sin scheffel ambaht verlorn 20 han und ensol niemer in den råt kumen er und sine helfere; ist er aber niht ein scheffel, so sol er uzse sin zehenb jar eine mile von der stat und sol niemer wider in kummen, ern habe deme clegere gebessert und deme gerihte. [29] swie aber er oder sine friund ein unschuldigen man umbe die getat, als da obenan bischeiden ist, ze tode sleht oder swie ern tôtet, derumbe sol er und sine helfer zehen jar 25 von der stat sin eine mile, ob er ein scheffel ist, und sol das scheffel ambaht verlorn han und sol niemer in den rat kummen, er und sine helfere; ist er aber niht ein scheffel, so sol er ûzse sin zwencig jar er und sine helfer eine mile von der stat und enkumment niemer wider in, ern habe des toten friunden gebessert und deme gerihte. (30) und swer ein unschuldigen man daheime süchet umbe die 30 getat, als es da obenan bischeiden ist, der und sinere helfere sulnt von der stat sin eine mile vuuf jar und sulnt niemer wider in kummen, si enhabent deme gerihte und deme clegere gebessert. [31] burnet ern aber mit der heimesüche, so sol er und sine helfer zehen jar uzse sin eine mile von der stat und sulnt niemer wider in kummen, si enhabent abegetan allen den schaden, der von deme brande gesehehen ss ist ginen, den er geschehen ist, oder irn erben. [32] swer och duhein unschuldigen man umbe die getat, als es da oben an bischeiden ist, sleht mit bengeln oder swamitte ern sleht oder ime ein beckeling git oder in röfet oder stozset, der und sine helfer sulnt zwei jar uzse sin eine mile von der stat und sulnt niemer wider in kummen.

Schilter giebt als Variante ·het in ·. b. Reysch. : · zwenlzig ·. c. § 29 fehlt in Reysch. (cielleicht nur aus Verschen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roter Anfangsbuchstabe. <sup>2</sup> = III, 8. <sup>3</sup> einen manot steht nur in der Mone'schen Uebersetzung. <sup>4</sup> Roter Anfangsbuchstabe.

si enhabent deme clegere und deme gerilte gebessert, dis ist alles ze verstänne umbe soliche getat, als es davor bischeiden ist, das man kein unschuldigen man anegrifen sol.

[33] Swer 1 umb eine wunde oder umbe den totslag oder umb ein nötzog oder unb ander missetat von der stat deme gerihte entwichet, deme gat das üzsesin niht an siner besserunge abe, ern habe denne è gesworn deme meistere gehörsam ze synne; so er das getüt, so gat alrèrst sine besserunge ane und sol der meistere den eit enpfahen üzsewendig des burebannes. [34] swer meistere ist oder ime rate ist, tüt der duheine unzuht oder swas er tüt ze unrehte, das von ime geclaget wirt, der sol zwa besserunge tün. . . . .

[35]\* Ist das ein crieg oder ein missehel uf erstat under den burgern und ein züllf da wirt, nieman cripfe duhein wäfen, er erschine è vor nuserre frowen munstere vor deme rate und pflege irs rates da; und der rät wäfent sich wole, ni das das er fride mache und den crieg nidere lege. [36] \* swer anderes denne hie geseit ist, usser sime huse oder swannan er krumnet. \* mit wäfen simen friunden ze helfe kommet oder sinen harnesch unde sin gewöfene schicket in sin 15 hüz und das kuntlich ist, b der sol vunf pfand geben deme rate und ist ein jar von der stat eine mile; ist er aber niht kuntlich, so sol er sine unschulde tün, swens der meistere und der rat zihent; und ze eime zülöfe sol nieman kein wäfen tragen, wen ein spitzunessere, als er è gieug. \* [37] \* swelre nzserme lande der burgere duhein anegrifet und in verseret an sime libe oder an sime göte, knmmet der in die stat, è es getegedinget 20 wirt nat gesetzet wirt, ginze, deme der schade geschehen ist, oder ieman sinere friunde, rechent sie sich an gineme, si ensint kein besserunge schuldig derumbe, doch sol die clage è vur den rat sin braht und deme gekundet, der den schaden getan het. [38] \* swere nables mit messern oder mit anderen waffen gat, als ein nbilere und ein argwenigere, von deme sol man rihten, ern muge sich denne rehte und ehefteeliche entreden.

[39] 7 Es sint ôch mit gemeineme gebelle ûz erwelt und uf gesetzet scheffeln, die sulnt sin lâte érsammes und biwèrtes lebennes und gâles wortes, 8 und swenne man sie erwelt an der gegenwerti des rates 9, so sulnt si swern gezôge und urkinde ze sinne unbe die warheit êwecliche uber alle die ding, die sie empfalhen mud der zû sie gezogen werdent, 4 16 [40] swer sich vermisset den anderen ze biredenne mit scheffeln, mag er des niht getûn, der sol stillten die besserunge, die ginre solte tûn, ob er biret were. [41]11 und sol man sie ze gezôge leiten an côfenne, an vercôffenne, an borgschefte und vergellunge der schulde au iegelichere sachen virbassere sulnt sie niht swern nife diekeinere sachen, wen man sol sie nuwen fragen bi

a. oder – kunnel szériezes in einer Handschrift, die Schilter beautite, gefehlt zu haben. b. ebenso oder sinen – kuntlich ist. c. Hier szhob eine Schilter'steh Handschrift die Worte ein: - der stette wegen 25 und mag er der pfennigen nicht haben, so ist er also lange von der statt, his nach des rates willen gebessert werde. d. Eine Schilter'steh Handschrift las: - die si geseben und gehöret hant: s. Aws. 40.

<sup>1</sup> Roter Anfangshuchstabe. 1 ≈ 11, 20. Das Original bezeichnet den Reginn eines neuen Teiles durch . . . 3 = 11, 21. 4 Der Schlußsatz des § 21 des Stadtrechts II und der Grandidier'schen betretetung: quas (seil. libras) si habere non poterit, a civitate ejiciatur, donce secundum arbitrium consiliariorum emendetur) ist in der neuen Fussung des Artikles ausgelassen. 5 = 11, 22 in freier Uebersetzung 6 = 11, 22 s. 7 = 11, 23. 8 Fagia auch die Grandidier'sche Uebersetzung hiervier Uebersetzung die Wahl und nicht auf die Eidesleistung. Grandidier's Uebersetzung stimmt mit dem Original überein. 10 «super omnibus, que ib viderint et aud eilernis - mad eleens Grandidieris Version. 11 = 11, 23.

dem eide, den sie gefan hant. [42] I swelh menische, es si wib oder man, vor dirre zwein oder vor zwein des rates deme borgere der schulden vergiht und danach von etzelichere missehelle ime der schulde lökinet, men biret in mit dirre zwein vor deme rate oder vor eim anderen rihtere, nnd derzü so wettet er deme rate ein vådere wines und ein pfund pfeninge deme schultheissen und deme 5 vote drizsig schillinge und iegelicheme scheffele, mit den er biret ist, vunf schillinge, a [43] 2 und die frowen, die unce har irre wurte schulde niht warent gewone ze geltenne, swas sie den borgeren vor den scheffeln gezägen verjehent, des werdent sie biret mit ir urkunde und snint es gelten. [44] swere versmahet sine gezoge in der stat ze leitenne umbe sine schulde, sinen schuldenere mag er niht anegesprechen mit deme kampfe und gat ginre mit sime eide dervone. [45] es ensol öch nieman den anderen bireden, wen mit den, die es gesehen und gehört hant.4

[46] Es ist verbotten, das man den veilen win in den schiffen uf der Brusch noch af den wagenen vor deme manstere niht vercöffen sol noch stechen sol vor primen. [47]6 die tölkere 7 die ensulnt niht in das schif gan, sie envorderent es denne und si in erlöbet von den burgern.b [48]8 es ensol och kein menische wib oder man, unsere burgere, sin gåt, das in dirre stat gelegen ist, geben 15 eim anderen ze widemen üzsewendig dirre stat imme lande, wand in der stat vor ersammen gezogen ôffenliche. [49] 9 es ensol ôch kein win nach deme anderen eins tages in eime kelre oder in einre tavernen c nmbe glich gelt vercöft werden, swere das gebot nbergat, der git deme rate ein pfnnd. 10 [50] 11 swere och unrehte misset den win, den sol man schapfen, und der wirt, des der win ist, der git ein pfund.

[51] 12 Swelre unser burgere, so urlage ist, keret in ein andere stat mit sinere bireitschefte ane der burgeremeistere und des rates nrlöb nnd mit anderen burgeren üzvert, der git vunf pfnnd nnd wirt och gescheiden von deme rehte dirre stette. [52] 13 swere verserit wirt und bringet er die clage vnr den meistere, wirt der anderwarbe nbile gehandelt umbe das, das er geclaget het, der den frevel het bigangen, der sol tulten drie besserunge, d nud ieglichere sinere helfere, der tåt eine besserunge. 25 [53] 14 swenne under den burgeren ein zorn oder ein missehel uf erstat nnd der meister eine fride derane gemachet oder gebåtet oder so der meistere ane das eime der stette fride gegit mit des rates willen, swere den fride brichet und des meisteres gebot nbergat, ist der des rates oder ein scheffel, den sol man entsetzen der eren sines ambahtes; nnd ein anderre, der niht ist des rates oder ein scheffel, der git vunf pfnud und ist ein jar von der stat eine mile."

#### Erweiterung von 1276.1

Von gots geburte tusent jar zwei hundert jar und sehzi und sibencig jar an sante Niclawes abende sint die burgere von Strazburg gemeinliche uberein kummen. Dezember 5

[54] swere duhein almende der stette uf lat oder sweme sie mit gerihte ane gewunnen wirt oder swas almenden noch unbigriffen ist, swer die almende an sich

a. Nach Schilter hatte eine Handschrift . von dirre saken, das meincide dikke geschahent vor den richtern an dem gerichte, so spulcket mens des seltemer . s. Anm. t. b. In Reysch, fehlen c. Nach Schilter las eine Handschrift: . kammern .. d. Codex A et Reusch. addunt: . des sint wir ubereinkummen umbe die ernuwerte unzucht . e. Reysch, fügt hier den f. Beginn der zweiten Spalte in O. 8 98 ein.

<sup>1 =</sup> II. 25. Der Schlußsatz, der sich auch in Grandidiers Uebersetzung findet: . ob hanc causam, quod perjuria, que sepius in judicio ex incognito fiebant, rarius usitentnr », ist nicht mit herüber-2 = II, 26. 3 = II, 27. 4 Dieser Zusatz findet sich auch in der Grandidier'schen aenommen. 7 tolkere ist auch im latein. Original des Stadtrechts 5 = II, 37. 6 = II, 38.II, wo im Band I zolnere steht, wiederherzustellen. So las Grandidier im Original, in seiner Ueber-45 setzung und damit stimmt auch unsere Uebersetzung. 8 = II, 39. 9 = II, 43. solidos hat das Original und Grandidiers Uebersetzung, was inhaltlich mit « ein pfund » übereinstimmt. 12 = 11, 52. 13 = 11, 53. Der Text ist aber abgekürzt.

zuge, das sulnt der meistere und der rat uf den eit wern iemerme; were aber das der meistere und der rat der gemeinde nutz schaffen wolte mit der stette almenden, des sulnt sie wol maht han. [55] swere den andere daheime süchet, der ist ein jar von der stat eine mile, unce das er gebessert deme gerilhte und deme elegere. 
[56] sweme man geltende wirt von der stette wegen ros, b pferit oder harnesch, b deme sol mans gelten, als ers bihebit, das ers des tages niht hette gegeben umbe birreit silher.

Mit1 bischof Heinriches rate von Stahelecke und der tumberren und mit dere dienstlûte rate, so sint die burgere von Strazburg mit gemeineme gehelle uberein kummen, das sie dise nuwen ding uf sattent, und die ersten reht und gerihte die sulnt allesamt 10 bihalten sin, also das der schultheisse, der vot und der rat deme ersten rehte nud gewonheite dirre stette niht deste minre sulut nach gan. 2 [57] 3 swenne ein gewalt oder ein unzuht geschiht in dirre stat, das sulut der burgere meistere und der rat in den nehisten drien tagen er rihten und besseren nach der missetät des schuldigen. [58] 4 und blibet aber die missetat von des meisteres wegen nngerihtet und von sinere sumnisse, wirt es deme meistere ane gewunnen, er rûmet die stat und 15 blibet ûzse uber eine mile drie manode. [59] 5 mag aber der meister birêden, das duheinre des rates ime ungehörsam wurde suslich gerihte ze vurderne, der selbe rumet och die stat und blibet och da ûzse uber eine mile drie manode. [60] 6 swere eine maget oder ein wib nôtzoget, er und sine helfere sulnt zehant die stat rumen, werdent sie niht ergriffen, und sulnt über eine mile von der stat sin ein gantz jar und ensulnt niemer in die stat kummen, bis deme verseriten, deme gerihte und der stette 20 gebessert wirt. [61] ? swere deme auderen sine vische, sine vas oder sin holz frevelliche nimmet, der sol üzsere der stat sin einen manod uber eine mile, bis das er wol gebesseret und sol gineine sinen schaden abetun nach gelimpfe.8 [62] s swere och ein spitzmessere treit, so es verbotten ist, der rûmet die stat einen manod; und treit er ein verborgen messere, man sol in haben vur ein ubiltetere und stat groz gerilte uber in. [63] 10 ein iegelich wirt, der sol den gast vor warnen also. #5 das er sin messere hine lege in der stat ; und sumet sich der wirt derane, von iegelicheme messere sinere geste git er zehen schillinge. [64] 11 swere nahtes gat mit beckenhuben oder mit anderme geweffine ane light, der rumet die stat einen manod ane die, die des gerihtes pflegent. [65] 12 swere vunden wirt spilende in eime winhuse nach der dritten wahteglocken, der wirt, der git ein pfunt. [66] 13 swelre unsere burgere ze gerihte niht enkumet, so ime driestnnt vurgebotten wirt, der vot oder der schnltheisse sulnt in twingen, das er gelte die schulde. [67] 14 und ist aber er ungehorsam an gerihte, der burgere meister and der rat twingent in ze besserne, und nmbe sin angehorsamekeit und den frevel, so rumet er die stat sehz wochen, bis er wol gebessert. [68] 15 ist das ein êrsam man eime schalke und ein bösewihte, der ime abile, hochvertecliche und lesterliche a entwurtet, einen beckeling git oder in sleht, der umbe so enstat ime duheine o besserunge noch gerihte; er sol aber bizugen, das es zo der bösewiht an in brehte mit worten.16 [69] 17 want aber unsere lantherren eine böse nnd eine nnrehte! gewonheit hant derane, das sie umbe die schulde etzelichs burgeres under uns ander unsere burgere, die unschuldig sint, sich ane nement ze biswerne und ane ze griffinne derumbe, der-

a. A figh hisra; und girt vanf pfund. b. Nach Schilter las eine Handschoff: vasa . c. A wod Regeth. addnnt: anershan sol und swas tage die sien, nne sunnetage und gehannene virtage, des sol w man. d. Nach Schilter las eine Handschrift: «schellkiche». e. 4 Worte in O Annu au leten, mit Hölfe von B und Grandiders Urbersetung von Studtereht III ergdnzt. 1. 5 Worte schwerz wiesen, mit Hölfe von B ergdnzt.

nmbe a wart of gesetzet mit gemeineme rate dirre stette, ist das duhein herre oder lantman duhein unseren burgere uncelliche b anegriffet und in verserit, mag er sich niht gerechen an deme, der die getat het bigangen, mag er und wirt ime statte, er erkobert sinen schaden an gines magen den nehisten innewendig und üzsewendig dirre stat. doch sol er die clage zum erst vur den rat han braht. s unde sint dis die mage brudere und bruderekint und swesterekint, cheimes kint, mûmen kint, vetteren kint, basen kint und alle die nahere sint denne die. und swere hilfet oder sie enthaltet uffen uns, zu deme han wir och reht, und swere alse nahe sippe ist, als eines vetteren sun, zå deme het man reht, und die mit in ein gemeine hûz hant und vestene, da man uns druz und drin schaden tut, zu den han wir och reht. 10 [70] I swenne der råt mit der stette willen etzewas uf gesetzet, alse corn ze verbietenne und win und messere und semeliche ander ding, das offene und das geheime e gebot gat umbe der stette ere und nutz, swere das gebot brichet, der rat heisset in innewendig drien tagen die stat rumen und sol üzsewendig der stat eine mile einen manod bliben, niemer in die stat ze kummenne ane besserunge, die ime da wirt uf gesetzet. [71]2 swer in der stette besserunge ist, swie der ane des meisteres und 15 des rates urlöb innewendig einre milen oder in die stat kummet, der rumet anderwarbe die stat über eine mile und blibet üzsewendig zwurnt alse lange, als ê, also das er zwivaltige besserunge tû, es si wib oder man. [72]3 swelh unsere burgere hat in der stat oder d ûzsewendig ligende gût gemeine und ungeteilt, er mag sin teil, das ungeteilte an diseme selben gûte geben ze widemen sinen wibe, noch entat niht not, daz man die frowe azsere der stat vare uffe den widemen, und es ensol niht 30 schaden, ist es vor versumet, wand es si vor oder nach geschehen, so blibet es stete, dawidere mag ein wib das selbe iren man tûn. [73] 4 es ist ôch nf gesetzet mit gemeineme rate des rates und der scheffile, swelh menische unsere burgere, er si wib oder man, etzelichen sinen kinden sines gåtes git und lihte den anderen kinden niht engit noch gegeben het, swenne so er wil er si gesund oder siech, er mag wole geben den kinden, den er vor niht het gegeben in der mazse, als er den ersten het gegeben -25 ane widerrede der ersten kinde, also das die kint bedi von einem vattere und von einre müter sint erborn, gewinet aber er anderi kint, den mag er och wol teilen sines gåtes, das unverkumbert ist. [74] swelre unsere burgere er si hoch oder nidere, der deme rate uffe der pfalcen, da si rihtent, oder anderswa hertecliche und ungezögenliche entwurtet, der sol ûzser der stat sin eine mile ein manod und sol in die stat niemer kummen, es 30 cnsi denne mit des rates willen. [75] swa och zwei mit der ê zesammene kumment und ein wideme da gelobet wirt, alle die in da gelobent, swederes da stirbet, ist der wideme niht gegeben, die in da gelobet hant, die sulnt doch leisten . . . f

[76] 5 Ein iegelichere unsere burgere, er si gotshüzdienstman oder niht, sol ze rehte 8 stan vor dem meistere und vor dem rate von Strazburg und ensol sieh des 33 niht wern. [77] 6 man ensol öch niemerme gestatten, das duhein clohstere, die noch da üzse sint, iemer her in die stat kunme noch hinne gebuwe, und sol man das alle jar deme nuwen rate in den eit geben, das sie das und die anderen reht, die an disem brieve geschriben, stete habent uf den eit.

a. der umbe bei Schilter nur einmal. b. O: uncelliche; unbilliche stimute mit dem latinischen Texte indebite und der Uebersetung bei Mone. unrellich steht aber auch in der Wiederbolung Stadtrecht VI, 200. c. gemeine steht in der Ueberstung bei Mone auch in O steht aber deutlich: geheime d. In Reyrch, fehlt: sin der stat oder. e. Schilter hat als Variante: unverwiedemets. I. Das Original giebt durch Panhte zu erkennen, daß ein neuer Abauts beginnt. g. O: reste.

<sup>45 1 =</sup> III, 18. 2 = III, 19. 3 = III, 20. 4 = III, 21. 5 Abgedruckt nach B bei Hegel, Städtechroniken IX, 951. 6 Ebenso IX, 971.

[78] Swenne 1 umbe sine unzuht drie warbe vurgebotten wirt und niht vurkummet, so sol man des clegeres gezüge hören in alle wiz, alse ginre gegenwertig were, abe deme man claget, es ensi denne, das er, ê die urteil gegeben wirt, vurkumme und sine unschulde tû, das er der gebotte niht ervûre. [79] und sol umb ein beckeling vier wochen uzse sin ein mile und umbe die wunde ein jar und sol s umbe die wunde zehant ûzvarn; ist aber daz man in ergrifet, so sol man in gehalten und sol von ime kein burgen nemen, wen man sol von ime rihten, alse reht ist. [80] swas rates nach eime anderen gesetzet wirt, der sol das selbe reht han, alse der êrste rat und sol der vornderen besserunge kein maht han abezelazsenne.

[81] Sweh och unser burgere ein anderen unseren burgere imme lande wundet 10 oder sleht, das sol man rihten in alle wiz, alse were es in der stat geschehen. [82] es ensol och wedere burgere noch burgerin den anderen sinen burgere vur die stat laden umbe duheinre hande sachen, der rehtes hinne gehörsam wil sin. [83] swer unseren schribere sleht mit unschulden, der sol ein jar üzse sin und der unsere knehte sleht, so sie vurgebietent oder anderes mit unschulden, der sol ein halb jar 15 azse sin eine mile.

1841 Ist 3 das jeman den anderen anelöffet mit waffene und sich der andere erwert und ginen wundet oder ersieht und das bizugen mag mit bidereben luten, das er sines libes not werende was, der ensol der stette duheine besserunge tun.

1851 Unserre herren sint och uberein kummen, swere iemer kein eit wurbet under 20 in oder duhein geswert durch zweiunge oder mit der truwen sich versichert zem anderen uffen zweiunge, das man werliche ervert, das der vunf jar von der stat sol sin eine mile: und swie das der meistere und der rat abelant, so sulnt sie truweloz und meineide sin und sulnt niemerme meister noch rat ze Strazburg werden, die das abelant. [86] swenne der meistere ein geschelle nidere ze legenne 25 sendet nach den, die imme rate sint, das sie zu zime kumment, swelre denne imme rate zû zime niht enkummet, der sol vier wochen vor die stat varn eine mile, er entů denne sine unschulde, das es ime niht geseit wurde oder das er vor libes not zå deme meistere niht möhte kummen.

[87] Swere 4 deme meistere und deme rate ungezögenliche entwurtet vor gerihte 30 oder mit sinen unzühten das gerihte irret, danach so es ime der meistere verbütet zeme dritten male, der sol vier wochen vur die stat varn eine mile. [88] swere in iemannes huz stiget zeme tache in oder die tur uf brichet oder die venstere zerslitzet oder das tach zerwurfet, und das bizuget wirt oder lihte kuntlich ist, der sol vier wochen a von der stat sin eine mile und sol dirtehalb pfund geben und as sol den clegere unclagehaft machen. b [89] nieman sol pfenden imme lande umbe sine schulde, wen mit eins meisteres urlöbe und des rates, es ensi denne umbe sine gulte; der umbe sol er wol pfenden.

a. A: ein halbes jar .. b. A fligt hinen : . und sol och widermachen oder schaffen widergemacht mit sinre koste, was er zerbrochen, zerslagen, zerworfen het ..

<sup>1</sup> Roter Anfangsbuchstabe. <sup>2</sup> Roter Anfangsbuchstabe. <sup>3</sup> Roter Anfangsbuchstabe. neuer Absatz durch die Stellung bezeichnet in O. Zum Inhalt vol. oben § 74.

#### Zweite Erweiterung von 12791.

[90] Swelh burgere des anderen burgeres oder burgerinne gedingeten kneht sleht, wundet oder ze tode sleht oder der clohstere gedingeten kneht, die in disen burchanne ligent, swa ern sleht imme lande oder in der stat, das sol man rihten 5 nach dirre stette gewonheite. [91] were aber das unsere burgere dubeinre in das land vure, zugent ime die geburen nach und lieffe mit den der vorgenanten clohstere kneht den gebüren ze helfe, slüge unsere burgere den kneht in der getat ze tode oder swas er ime tête, das engat uns niht ane ze rihtenne, [92] swere eins jars meistere ist, der sol an deme vunsten jare aber ze meistere gekosen werden und niht ê. 10 [93] swere imme rate ist, der sol ein ros habent ane geverde, duwile er imme rate ist, als es ime denue bischeiden wirt, wie ers haben sol. [94] tût ieman ein unvûge, die niht herane geschriben ist, die sol der rat und der meistere rihten uffe den eit, alse sie dunket, das sie rehte tunt nach solicher schulde, alse denne geschehen ist. [95] swie der meister und der rat den clegere argwenig hant, da sol der clegere 15 swern, das er kein unrehten gezug leite und swie man werliche ervert, das der clegere valsche gezüge geleitet, so sol er tulten alle die besserunge, die der meister und der rât uf gesetzent nach sinere missetat der nach, alse die sache geschaffen ist. [96] swer in der stette besserunge ist, der sol eine mile von der stat sin, in entrage denne sin weg hie vur ane geverde, es si naht oder tag, swere umbe er 20 ûzgevarn ist. [97] man sol och alle jar das ungelt rechenen deme nuwen rate in deme nehisten manode, so der nuwe rat geoffent wirt. alle dise reht hant die burgere von Strazburg uffen sich gesetzet und niht uffe die lantlute."

#### [Dritte Erweiterung von 1282].

Danach sint unser herren uberein kummen: [98] swer umb eine ungeclagete 
25 wunde, die küntlich ist, ergriffen wirt, den sol man dru gerihte vur vurn. claget 
denne ieman ab ime, man sol von ime rihten, alse reht ist. claget aber nieman 
von ime, so sol er swern uz zevarne und sol der stette besserunge tun und engat 
ime niht an die hant, wond es ungeclaget ist.

[99] <sup>3</sup> An <sup>b</sup> der mittewochen nach sante Michels tage sint unser herren uberein occuber 6 swummen, daz man vorme rate uffen der pfalcen oder swa der rat rihtet, es si umb

a. Nachdem in O achon in den letzten 10 Zeilem die Schrift sich vergroßert hat, offenhar um hit zum Ende des Pergouwets mit dem Stoff zu reichen, beginnt hier wohl dieselbe Haud mit anderer Dints: also jüngerer Nachtrag. — In Maj. endet hier das Stadtrecht mit den Worken: - dirre brief watt ernuwert, do her Nychus Mosel meister was von gottes geburte tusent jar und nan und siehentrig jar in dem ougsets zu den Barfussen: Statt Mosei til Marset zu lesen. A fol. 28 Art hier: - die buch wart geschriben und ernuwert von der stelte brief, da herr Hug Zorn meister was von gotz geburte dirzehenbundert jar an deme fritage nach s. Johannes tage zu sunichtens. Reysch. endet hier in der Weise vie Maj; und bringt dann der Merspangenen § 37 nach, dann ebenso 99, fös — : - dis geschah ); 98 findet sich oben nach § 33 eingeschoben. b. Andere Diute und andere Handsechtli in O.

Roter Anfangsbuchstabe in O.
 Kapitel 92 und 93 nach B bei Hegel, Städtechroniken IX, 953
 Anm. 4.
 Abgedruckt bei Hegel, Städtechroniken IX, 951 nach B.

8 16. --

eigin oder umb erbe, umbe slahen stozsen röffen, wunden oder umbe swelrehande ding der rat gewon ist ze rihtenne, da ensol kein burger noch burgerin gegen derne anderen sinen burgere oder burgerinne sich schirmen mit duheinre slahte banne, wand in swelrehande banne der man ist oder die frowe, die unsere burger sint. das ensol ime vorme rate kein schade sin, man sul ime rihten in allewiz, als ob er sniht in banne were, er mag öch wol gezög sin vorme rate. dis gescah also da von gotes gebirte tusent jar zwei hundert jar und driu und ahzig jar an derne vorgenanten tage.

a. In O con hier ab unter beiden Spalten fortlaufend.

Abweichungen der Uebersetzungen vom Original der drei älteren Stadtrechte.

#### Stadtrecht 1.

§ 89. legatione ter fungi. ter ausgelassen.

§ 102. assumptis secum quotquot fuerint necessarii de hiis duodecim. ausgelassen.

#### Stadtrecht II.

§ 7. (Verbalbeleidigung.) fehlt.

§ 19. (Hausfriedensbruch.) fehlt.

§ 25. quorum testimonio convictus est ausgelassen

§ 27. — Zusatz: ez ensol ouch nieman den anderen bereden wan mit den, die ez gesehen oder geboret hant.

§ 54. cum consulibus. ausgelassen.

#### Stadtrecht III.

6. — Zusatz: sleht er in aber ze tode oder swie er in tôtet, so ist er nnd sine helfere zwei 25 iar von der stat.

§ 7. — Zusatz: und engit niht pfenninge, doch sol er er den elegere unelaghaft machen und

mit im uberein komen. § 8. vitabit civitatem per miljare. der rumet die stat einen manot uber ein mil.

§ 9. — Zweatz: nnd jenem sinen schaden abetut nach gelimphe.

§ 13. in quacumque domo. in einem huse oder in einem taverne.

Zusatz: er sol ez aber beziugen, daz ez der boswihte an in braht habe mit worten. 25

#### 2. Fünftes Stadtrecht 1300 - 1322.

Dieselben Ursachen, welche in dem weiteren Rahmen der Reichsgesetzgebung zur Abfassung des Sachsen- und Schwabenspiegels geführt haben, veraulaßten auch in Straßburg zwei rechtshistorische Sammlungen, die der unermüdliche Fleiß Schilters der Nachwelt aufbewahrt hat. Während rings um Straßburg die jüngeren Städte teilweise im Auschluß au sog. Kölner (Freiburger-Volmarer) Recht aus sich, teilweise durch Vergabung seitens der Könige oder ihrer Herren früh zu einer schriftlichen Rechtsfixierung gelangt waren, hat das ältere Straßburg erst im Jahre 1322 eine umfassende Codification seines Rechtes vorgenommen. Vor dieser Zeit beruhte die ganze Rechtssprechung auf der Gewohnheit oder den wenigen aufnotierten Statuten, welche zerstreut vorhanden waren. Auch hier haben offenbar Schöffen oder Rats-10 mitglieder dem Bedürfnisse der Stadt, das die Gesammtheit nicht befriedigen kouute, aus sich nachgeholfen und Sammlungen einzelner Ratsbeschlüsse augelegt, von denen uns heute noch die beiden im Nachfolgenden veröffentlichten erhalten sind.

Vor dem Jahre 1322 gab es nur den Stadtbrief, dessen Inhalt das vierte Stadtrecht bringt, der jährlich vom neuen Rat beschworen wurde. Einige audere getrenut von diesem aufgezeichnete Statuten 15 sollten ebenso vom abgehenden Rat dem neuen in den Eid gegeben werden. (Vgl. V, 12, 44, 54, Der Stadtbrief V, 9, 19.) Den faktischen Rechtszustand vor 1322 kann man aber nicht besser schildern als mit den Worten eines Dominikanermönchs, der in der Wiener Handschrift hs. Un. 238 die für die Rechtsgeschichte der Stadt wichtigen Notae historicae Argentinenses aufgezeichnet hat. Dort heißt es: « Anno domini 1322 editus et publicatus est liber statutorum sive jurium municipalium hujus civitatis 20 Argentinensis, qui in palacio communiter allegantur. nam cum in judicando orirentur multe dissensiones [et] turbaciones inter consules civitatis, eo quod non habebant jura seu statuta municipalia. per que regerentur, simul conscripta, sed magis quibusdam cedulis seu cartulis aut consuetudinibus vel eciam propriis conceptibus innitebantur in judicando, electi fuerunt dominus Reinboldus Haffelin, dominus Gôtzo de Grostein milites et alii sapientes numero duodecim, et positi ad capellam mona-25 chorum zu dem Grünen Werde extra muros Argentinenses non recessuri sub arracione juramenti, donec jura municipalia civitatis singnata, dispersa in cedulis et alia nova, de quibus eis videretur expediens observanda, municipaliter pro bono statu civitatis conscriberent et redigerent ad unum librum sub certis rubricis, quo consules in judicando uterentur, asserentes, se habere ad hujusmodi statuenda in sua civitate potestatem et auctoritatem regum et imperatorum. Cumque perstitissent in 30 hoc laborando quasi per unum mensem et statuta municipalia hujusmodi collegissent, ad unum volumen fecerunt conscribi et legi coram consulibus et scabinis, et de consensu omnium fuit acceptatus et juratus observari in judicando. Hic igitur est liber, qui communiter in palacio allegatur. »

Der Wortlaut dieser Stelle, auf welche die Angaben der lateinischen und deutschen Chronik Jakob Twingers von Königshofen zurückgehen.\(^1\) beweist, daß vor 1322 ein geschlossenes Gesetzbuch nicht vorhauden 25 war, etwaige Samulungen nur Privataufzeichnungen gewesen sein können; und das ist mit den beiden (bezw. 3) erhalteuen Sammlungen der Fall. Schilters Jus statutarium bringt in seinem 2. Buche im Anschluß an das Stadtrecht IV die beiden Sammlungen vereint, so jedoch, daß man die Bestandteile derselben, genau abtrennen kanu.

Die 2 (bez. 3) Sammlungen, welche auf uns gekommen sind, unterscheiden sich von einander Charakter der 40 sehr wesentlich. Die ältere, welche vorliegender Edition zu Grunde liegt und die Kapitel 1 bis 61 umfaßt, Sammlungen. hängt als Anhang an das Stadtrecht IV ohne besondere Bezeichnung der Grenze eine Collektion von Statuten an, die in sich weder nach der Materie noch nach der Zeit geordnet sind, wenu sich auch hier und da

Der Wortlaut der 1870 verbranuten lat, Chronik fol. 199 bei Schilter Jus statut. (Str.) S, 23 hat nur den Zusatz am Schluß: «et qui consulibus annuatim legitur, insinuatur et per Argentinenses 45 observari juratur. > Die deutsche Chronik (Städtechroniken IX, 743) hat das ein wenig überarbeitet. Selbständig ist der Zusatz über die späteren Veränderungen.

bestimmte Gruppea vissommen finden, die vohl aus einem unfassenderen gesetzgebrischen Akt vissommengebilden sind. Das Alter der betreffenden Statuten läßt sich nur aus der jüngeren Sammlung bestimmen, da diese haufig zu den einzelnen Gesetzen den Nomen des Meisters, unter dessen Amtsführung es erlassen wurde, hier und da auch eine Tages- oder Jahres-Datierung angiels. Södele Angaben filher sich für 25 der 61 Kapitel der älteren Sammlung; in 10 Fällen läßt sich das Datum genau auf Jahr s und Tag (bezw. Jahreszeit) feststellen. Diese sicher datierten Gesetze fallen in die Zeit von 1300 Juni 27 bis 1311 Frühlung, nur das vorletzte Kapitel gehört in den Frühling 1319. Bei den 15 übrigen mit Bürgermeisternamen versehenen Statuten läßt sich das Alter nicht sicher bestimmen, da der betr. Meister mehrmals sein Amt bekleidet; aber alle in den 15 Kapiteln genamuten Meister erscheinen in der Zeit von 1300 bis 1311 im Amt. Wenn demach vielleicht die beiden letzten Kupitel Nachträge sind, 10 so wird doch die Hauptsaumlung die Gesetzgebung der Jahre 1300 bis 1311 repräsentieren.

- A Die jüngere Sammlung ist bedeutend größer als die ültere. Es scheint, daß zunächst sömmstliche Statuten der älteren Sammlung sich auch in ihr wiederfindeu, wenigstens benerkt Schilter, der stets die Variansten der jüngeren Sammlung angiebt, niemals, daß das Statut in der jüngeren Sammlung fehle. Außerdem enthält sie aber noch 18 weitere Statuten, von denen 12 mit Datierungen versehen sind. Die 15 zweifellos geunu bestimmbaren 4 Statuten gehören in die Zeit von 1316 bis 1322 Sommer, zu ihnet nommt noch das Münstatut von 1301; alle auderen noch mit dem Meisternamen versehenen könnten auch in der augregebenen Zeit erlassen sein. Wir werden somit wohl in ihr eine bis 1322 fortgesetzte Statutensammlung zu erblicken haben. Die Anordnung ist auch in der jüngeren Sammlung weier chronologisch noch inhaltlich. Um einen Überblick zu geben, flogt im Anhang ein Versuch der Reconstruktion zu der Reihenfolge der jüngeren Sammlung. Die jüngere Sammlung steht ganz selbständig neben der älteren: sie hat die Datierungen am Schliß oder Ende des Statutes beüchalten. Dazu kommen zahlreiche, auch saschliche Abschilunca des Textes selbst.
- C Sehr weuig wissen wir von einer dritten Sammlung, die sich in der Handschrift C der Stadtbibliothek erhalten hatte. Wie A enthielt sie den Namen des Meisters, unter dem das Statut erlassen 25 war, hatte aber eine andere Anordnung als A, die nach Schneegans' Behauptung eine chronologische gewesen sein soll.

Beoor ich zur speziellen Hundschriftenbeschreibung übergehe, muß ich ein paar Worte einfügen über den gesammten Bestand an Rechtsbüchern, der früher im Besitz der Stadt Strußburg voor und dem Bibliothekbrande von 1870 vollständig zum Opfer gefüllen ist, so daß, voire nicht die Arbeit Schillers 30 gerettet, heute uur die vewigen gedruckten Citate vorlägen. Diese Angaben muß ich um so mehr einschieben, da ein auf Verwechslung von Stadtarchiv und Stadtbibliothek und den verschiedenen Haudschriftenreihen des ersteren beruhender Irrtum nachzuweisen ist.

Als Schilter seine Arbeit machte, stand ihm eine Reihe von Haudschriften zur Verfügung, die damals auf dem Stadtarchiv sich befand. Es sind das die Handschriften ADEFGHIOIb K 25 L M N. In der Reihenfolge fehlt B und C: «flamma superiori forte absorpti» «non sine jactura antiquitatis». Außerdem benutzte er noch mehrere nicht eingereihte Nummern, nämlich einen Codex, den er als Major (Maj.) bezeichuet, außerdem den vou Rumpler der Stadt gescheukten, angebraunten Codex, der u. A. die Verfassungsänderungen bis 1499 enthielt, und das «heimliche Buch». In der ersten Halfte dieses Jahrhunderts kamen die Handschriften in die Stadtbibliothek. Dort benutzte Heusler 40 (nach seinen mir zur Verfügung gestellten Notizen) die Codices A C D E und I a; Hegel ebenso nach seinen Notizen A B C D G H I a I b K L M N. Die Angaben über diese Handschriften stimmen nun so weit überein, daß die mit gleichen Buchstaben bezeichneten Bande der Stadtbibliothek und des Archives identisch sein müssen - in die Reihe der Stadtrechte wurden demnach anstatt der fehlenden zwei andere nun mit B und C bezeichnete Handschriften eingereiht. Neben dieser Reihe ist noch heute 45 im Stadtarchiv erhalten die Reihe der Briefbücher AB und C, an die sich D und E mit Zinsverschreibungen angefüllt anschließen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die im einzelnen hier darzulegen zu weit führen wurde. Im Interesse der Sache bemerke ich, daß dementsprechend die Angabe in den deutsehen Städtechroniken IX S. 921 Anm. 2 von: «Eine andere Reihe» an als irrig fortfallen muß.

Maj, und B. Die ältere Statutensammlung entnahm Schilter dem Cod. Maj.: chartaceau in folio Itomiache-iforminori, qui post historiam regum et patriarcharum et jus Alemannicum provinciale et feudale beacherithment etiam jus Argentoratense». Sie ist im Folgenden als Maj. bezeichnet. Mit ührer Beschreibung stimmt die des Codez B überein, die Hegel in seinen handschriftlichen Notizen giebt, nur ist das Format vom Hegel als Quart angegeben, aber da hat Schilter wohl für diese correkte Bezeichnung das Kleinfolio gesetzt. Nach Hegel enhalt die Handschrift das Königsbuch, dem Schwadbenspiegel (Land und Lehmrecht) und zum Schlaß das Stadtrecht mit selbständiger Foliirung auf Blatt 1—29. Da in beiden Beschreibungen die Handschrift als Papierhandschrift, als patrial vom 1822 geschreiben sein, sie mißte also eine der ällesten Papierhandschriften gewesen sein. Wie dem sei, ist der durch Schilter überliefter Eret ein guter zu nennen. 1

Auf Maj. oder auf eine gemeinsame Quelle geht sicher auch Reysch. zurück.

Reysch, (jetet auf der k. Universitäts- und Landes-Bibliothek zu Straßburg, vorher im Besitz des Professor Reyscher in Tübingen). Aus dem Ende des 15. Jahrhunderts auf Papier. Die Handschrift 15 enthält gleich zu Anfang auf fol. 1-319 Das Stadtrecht IV und im Anschluß daran die ältere Statuten sammlung, wie Maj, abbrechend. Auf fol. 319-449 folgen Urhunden und Verträge mit K. Sigismund, Bischof und Domkapitel. Uber den weiteren Inhalt vgl. die Beschreibung in der Laßberg schen Ausgabe des Schwabenspiegels S. LXXVI.

A. Die jüngere Statutensammlung enthielt A (früher Stadtarchiv, dann Stadtbibliothek zu Straßburg. 30 1870 verbrannt). Ihn beschreibt Schilter als: «codex litera A notatus, pergamenus, optime scriptus, veteres leges et statuta, quae nos libro II exhibemus, promiscue et secundum temporis, quo quaelibet lata sunt, seriem disposuit sub certos titulos et recentiores ab anno 1320 adjecit. plurimis tamen tempus et consules annotavit. » Weitere Angaben besitzen wir von Hegel, Hermann (Notices histor, etc. sur la ville de Strasbourg II, 31). Heusler und Schneegans (in seinen Auszügen zur Geschichte 25 des Frauenhauses Fasc. I auf dem Stadtarchiv). Nach allen ist es ein Pergamentcodex gewesen in Folio (Hegel: groß, Hermann: petit); die erhaltenen Citate stimmen dem Wortlaute nach untereinander unter sich und mit Schilter überein; nicht so die Angabe der Foliierung: hierin weicht Schilter von den übereinstimmenden Heusler und Schneegans ab, Es scheint nach der Zeit Schilters eine Neufoliierung stattgefunden zu haben, die die Zahl der gezählten Blätter um ein paar verminderte. An der Ideutität der 30 Handschriften ist nicht zu zweifeln; vielleicht sind auch Schilters Seitencitate von vornherein ungenau gewesen. So ist es leider unmöglich, genau die Reihenfolge zu reconstruieren - die Angaben sind in Tabelle II im Anhang zusammengestellt. Die Handschrift enthielt auf ihren 47 Blättern (die Zahl nach Hermann) nur Stadtstatuten und am Schluß Urteilsprüche des Rates von 1354 und 1300 (letztere im Anhang abgedruckt), dann den Vollmachtsbrief für die Gesandten an den päpstlichen Hof von 1350, 35 die Schilter im Auctuarium vom liber II seines Jus statutarium mitteilt. Der ganze Rest enthielt Statuten und zwar beginnt eine Sammlung, an die sich von fol. 5 (nach Heuslers Zählung) der Anfang von Stadtrecht IV anschließt, das aber auch mit jungeren Statuten durchsetzt ist - nachzuweisen ist auf fol. 6b: V, 7 von 1300; 7: V, 50; 10: V, 64; 12: V, 37. 40; 14: V, 26; 17: V, 43; 18: V, 34; 24: V, 9 von 1300. Auf fol. 260 folgt dann der Schluß von Stadtrecht IV. Vgl. oben S. 4, 15 f. meine Ausführung über den offiziellen oder privaten Charakter dieser Erneuerung von 1312. Von fol. 264 bis etwa fol. 43 folgen dann wieder jungere Statuten, alter und junger als 1312 in bunter Reihenfolge.

Str.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der von Schilter benutzte Maj, scheint identisch mit dem von ihm für seinen Schwabenspiegel benutzten « codex grandior reipublicae Argentoratensis . usus ejusdem füit in curia Argentoratensis ut libri judiciarii, quod et adjectae leges reipublicae Argentoratensis confirmant. Allein es erheben 45 sich dagegen Bedenken. Ich beschränke mich darauf, die auf die Straßburger Schwabenspiegelkankehriften bezügliche Lieteratur ausgühren: Schliert: Codez juris Alemanniei feutoalis, cdit. 2. Argentorati 1728, XV. Schilter thesaurus antiquitatum tom. II. Um 1727. Die Einleitung zur Ausgabe des Schwabenspiegels und die Varianten. Laßberg's Vorreile zu seiner Ausgabe. Honeger Die deutschen Rechtsbieher des MA. 1856. nr. 523-638. Situngsberüchte der hist. Classe der Akudemie der Wissenschaften zu Berlin vom 20. Febr. 1871.

C (Schiller unbekannt, Stadtbibliothek, 1870 verbrannt.) enthielt nach Hegel den Schwabenspiegel Land- und Lehnrecht, und von fol. 191 an den Anfang des Stadtrechts IV mit den Einleitungsworten von O (Siehe oben S. 5, 292) - Anno domini 1270 .... » An fol. 2014 stand nach den Citaten von Schnegaus: V, 15; auf fol. 217°: V, 57. Auch C hat wie A die Meisternamen zu den einzelnen Statuten hinzugefügl; jedoch muß die Reihenfolge in C eine andere geweens sein, als in A, da in A fol. 30° den 6 C 2014°, fol. 31° haber sehon C 217° entspricht. Schnegans sagt vom Statut V, 15: els statut est sans donte de 1304 (der genannte Hetzel Marcus war 1297 und 1300 Meister), pnisque dans le codex C, où les statuts paraissent se suirer par ordre chronologique, il est précélé de plusieurs postérieurs à 1300. Voyez cette date exprimée f. 205 au bas. v 08 Schnegans Vermutung richtig ist, lâts ich heute nicht mehr entscheiden. Heusler hat uns zwei kleine Gedichte aus der Handschrift gerettet, die innerhalb des 10 Textes des Schwabenspiegds gestanden haben, und meines Wissens bisher unbekannt sind. Ich gebe sie genau nach der Schreibung des Originals in der Anmerkung. 1

Von den übrigen bei Schilter und hier in den Varianten eitierten Haudschriften D. E. F. H. Jbenthielt keine eine ültere Statutensammlung, sondern alle das Stadtrecht von 1322, das ja auch ültere Statuten übernahm oder jüngere Ueberarbeitungen. Die Citate habe ich gleichseohl beibehalten.

Für die Edition gerale dieses Studtrechtes leisteten die wesentlichsten Dienste die Auszüge Hogel's und Heusler's, ohne sie wäre eine Klarstellung der verwickelten Handschriftenfrage ganz ummöglich gewesen.

Die Schwierigkeiten der Edition, die nur in ein paar Eccerpten eine correkte Abschrift benutzen konnte, vermehren sich noch dudurch, daß die Hauptgruudlage, das Schülter'sche Sammelwerk, in zwei zo gleichwertigen und doch sehr von einander abseichenden Abschriften vorliegt. Schon die Originälhandsschrift vaar so abgeschrieben, wie man es im vorigen Jahrhundert gewöhnt war; die beiden Abschriften haben sich dann noch mehr dem Lautwert ihrer Zeit anbequent. Sollte man nun gewaltsam den alten Lautstand weiderherstellen? Zu einer solchen heilbosen Conjicirerei mechte ich mich nicht entschließen. Sollte man alle Varianten der beiden Abschriften angeben? Dus gieng ebenso wenig. Wenn die Edition 25 die Prätension aufgiebt, eine Quelle für den Lautstand des elsässischen Dialekts im Anfang des 14. Jahrhunderts zu sein, so genügte es, nur die suchlichen Varianten anzugeben, im Üebrigen eine Handschrift zu Grande zu legen. Schült. (G) bedeutet die Gießner Abschrift; Schült. (Str.) die Straßburger. Erstere liegt den Knyitten 1-8, letztere dem Rest zu Grunde. An zwei Stellen (V, 15. Abschnitt 2 und V, 25. Anfang), wo Abschriften des 19. Jahrhunderts vorlagen, ist der ganze Variantenballast gegeben. Schülter, weeleker den Text der älteren Sammlungen zu Grunde legt, gielt such die Varianten der jüngeren; wo er ausdrücklich als Quelle A angiebt, habe ich das aufgenommen; aber auch an den Stellen, wo diese Quellenangabe bei ihm fehlte, wo es zietzt: « Var. bei Schült. » heißt, liegt wohl immer A zu Grunde.

<sup>1</sup> fol. 140<sup>2</sup>. Der liebe summer, der ist kummen, ich hab nuwe mer vernummen, Aber grünet heide, Der meige wol gezieret hat Berg und tal mit nuwer wat, winter, dir zu leide.

Nu wil ich der schönen mit der guten minen dienst widdersagen, Sti che hät mag lon bejagen, Ich wil es nüt me muten, Ich weiss wol, daz sü die mine twinget, das ir we noch mir geschilt, Das enahte ich denne niht, ob si in sorgen ringet.

fol. 164". Wilt du sin ein gut man und die warheit erkant han, So vlüch den win, also den tot, und tring sin nit vil ane not. Vor 1311

Gebruckt ist bisher nur ganz veeniges bei Gams: dissertatio de bonis laudemialibus, Hogd: Studtechroniken, Heusler: Verfassungsgeschichte der Studt Basel, Schilter: Königshofen und cod. jur. Alem. Jeudalis und Wencker: Collecta archivi de jfalburgeris. Benutzt wurde das Stadtrecht in der von Schilter hergestellten Form auch für Scherz; Glossarium germanicum medii aevi ed. Oberlin 1781, der zu ein-5-chen settenen Worten aucz Stellen anführt.

Eine Abhängigkeit des Wortlautes der Statuten von älleren Stadtrechtsaufzeichnungen ist nur an weigen Stellen nachenweisen: V, 37 geht zum Teil auf IV, 49; V, 50 auf IV, 35, 36. 85 und V, 66 auf IV, 87 zurück. Im Uebrigen nehmen die jüngeren Statuten ja den Inhalt älterer sehr häufig wieder auf, jedoch fast stets das ältere Recht fortbildend oder doch im Ausdruck umändernd.

#### I. Aeltere Statutensammlung bis etwa 1311.

10

[1] Wer fur den meister und den rat, do si rihtent, oder anderswo, do sū zu gerithe" sizent, wer do fur sū gat mit welicher hande woffen oder harnisch das ist, one mit ein spitzmesser, und er domit kuntlich ergriffen würt, der git funffb pfund und ist ein jar von der stat eine mile. ist aber es nit kundlich, so sol aber er sin inschulde dun, wen es der meister und der rat zihet, des sol sin one geverde.

[2] Wer eine wunde oder einen dotslag elaget, der sol sweren, das er in den nehisten dryh tagen nenne sinen gezüge, die er aller gewerlicheste weiss ane geverde, unde was gezüge er donoch naute, die sullent nit gelten. d

[3] Wer zu ohte wurt geton und wil der furgon uf sin recht, das sol er tun in vollen nehsten vier wochen. und dut er das nit, so sol er in der ahte bliben, untze das er gebessert; wer aber es in fremden landen geschehen und wurde hie zu ocht' geton, so er danne herwider kumet, so het [er] aber vier wochen frist, also es vor bescheiden ist.

[4] Wer einen wundet oder ersleht, alle die mit imme noch folgende sint mit sblosen messern oder mit swerten oder mit helnmharten oder spiessen, werdent sie ergriffen, es gat in an die hand oder an den lip in alle die wise, also dem genemen, der den dotslag oder die wunde het geton; folget aber einer noch one messerzucken und one bloss swert und one woffen, wil der behaben zu den heiligen, das er nit in übeler wise noch folgende wer, der sol ledig sin; wil er aber das nit behaben, so sol er der stette besserunge dun und gut im weder an die hant noch an den lip.

[5] Wer in der stette besserunge ist, er si zu ohte oder nit, der sol fride han uzsewendig des burgbannes vor dem, von des wegen er usse ist, und von allen sinen frunden; und sol ouch der, von des wegen er usse ist, fride han von ime in der stat und in dem lande von im und von allen sinen frunden; und sol der meister geneme, der usse ist, das gebieten mit der stette brieffe, ob er dem gerihte entwichen ist, oder aber von mund zu mund, so er us sweret; i und welre das

a. A: rate. b. Reyzek.; ein. c. A fol. 27: elle sine. Reyzek. = Text. d. A fol. 27: flat kiness: men sol ouch umbe totalege und umbe wunden nut me denna sehn gezuge leiten r. e. Schilt. f(f): ouch. f. Der § stand in A fol. 27b. g. A fol. 28 flat kines: von swelre hande sachen das int. h. Der letzte Sate: «und sol — brieffe ist ann A ergdact. i. A: sweret usse zu sinde.

brichet, der sol tulden die besserunge, die uf den gesetzet ist, der der stette friden brichet, wil er aber nit friden geben dem, von des wegen er do usse ist, oder von sinen frunden, swas ime denno donach geschicht von deme, von des wegen er usgevaren ist, oder von sinen frunden,<sup>a</sup> es si in dem burgbanne oder ussewendig, darumbe ist men ime noch der statt noch keinen sinen frunden deheine besserunge schuldig, sund sol meister und rot dem andern beholfens sin uf den, der dis gebott also brichet

- [6] Welre unser burger, do man einen unser burger oder burgerin finge bi naht oder bi tage in dirre stat, wo man das kuntlich mag gemachen mit erbarn luten, der sol nimmerme zu Strasburg komen, und sol der meister sich alles sines gutes 10 underziehen, untze der kleger wurt abgeleit, und sol doch niemer zu Strasburg kummen. ist aber er ein lantmann, der das dut, dem sol man den köpf abeslahen, obe man in ergriffet.
- [7] [1300 Juni 27] <sup>1</sup> <sup>b</sup>Wer es, das einre unser burger den andern unsern burgern wunte oder zu tode sluege oder anders kein <sup>a</sup> unfuge tete, wie gros die <sup>15</sup> were, der umbe sol niman in sin hus noch in sin hof louffen one ourlop meister unde rates <sup>a</sup> und dis schultheissen urlop und des vogtes. wer das gebott bricht, der sol ein jar von der stat sin eine myle und git vünf pfunt und sol den eleger unge-elagehaft machen. und das sol meister und rat uf der stat, <sup>a</sup> so der zoulouf geschiht, anvolnent zu richtende uf den eit und sollen es richten und rehtvertigen <sup>a</sup> one <sup>20</sup> underlos, sie irrent denne sunnendage oder gebannen virtage oder andere ehestige not die mere.
- [8]\* Es sol nieman kein panzer noch beckelnhuben, koler, collier hoch spies noch hellembarten in der stat noch in der vorstat tragen (sol), weder bi naht noch bi tage; es enwer denne, das es meister und rot eime erloubet hette von redelicher sach wegen oder das einre fur' die stat welle riten oder gon und sin ding schaffen oder us dem lande ginge oder ritte one geverde, wer anders ginge, denne do vorgeschriben ist, der sol zwenzig i jar von der stat sin eine mile und git nut pfenninge, er gange mit lihte oder one liht, und suhnt meister und rat daruf stellen rugen und furbringen by dem eide und suhnt es ouch rihtent ungselaget; und 30

winehten hat Schilter; Heusler citiert das Statut in seinen Excerpten aber nach A fol. 6b: 40
 Montag nach Joh. Bapt. 1900. Damit simmen die Antalisten: Reinbold Reinboldelin amtiert bis Juni 2, Johannes Erbe der junge erscheint am 1. Juli im Amt; Nov. 14 ist schon sein Nachfolger amtierender Meister; es ist daso das Statut vom 27. Juni 1300.
 Die Datierung bleibt unsicher; Hetzel Marcus vom Bürgermeister Herbot 1297 nad Winter 1304 auf 1305.

21 \

weler einn in dem rate beseit, das er das gesehen habe, der sol bessern, also davor geschriben ist. het aber er es gehört sagen, so sol in der meister rehtfertigen, also obe ers geton habe oder nit.

[9] [1300 Juli 25]¹ \*Es ensol dekeiner der rates, die wile er in deme rate ist, s von nieman kein müte nemen oder schaffen genommen von einem andern, also das sü ime doch werde, das das gerihlte uf der pfaltzen anegot. wer das brichet, der sol meineidig sin; und wer die miete git, ist das kuntlich oder wurt kundlich gemacht, der sol ein jor von der stat sin eine myle und git den b andern in dem rate funf pfund und sol darzu sine sache verloren han. wir heisen ouch miete: 10 pferd, harnisch, gewant, korn, win, golt, silber, pfennige und saltz und alles das, den man geweichen mag unrehte zu tunde, one alle geverde. und sol ein rot, der abegot, dem andern rat, der anegot, disselbe in den eit geben. und ist ouch darumbe an der stette brief gesetzet, do men jerliche noch swert.\*

[10] \* 4 Wellich rotherre nit zu dem rote kumt uf die pfaltze oder anderswo, 15 do sich der rot sammet, so men die rotglocke zwürent lütet und sü zu dem andern mole gelassen het, der sol dem rote\* geben einen schillinge, und die ratherren sulnt des schillinges nit abelon by dem eyde, es enwer denne das in ehafte not oder redeliche sache geirret hette und das spreche bi sime eyde; und dennoch sol die alte satzunge, die uf das geritte gesetzet, bliben.

[11] So sint uuser herren ouch uberein komen uf den eyd, das man des turnes slussel zu s. Aurelien, wenne ein meister abegot, und also dicke er abegot, den andern meister, der denne anegot, mit dem yngesigel sol entwurten.<sup>3</sup>

[12] [1302 April 23] \* r Unser herren meister und rat, seheffel und amman sint uberein kommen und hant ufgesetzet, das dekeinre, der die kur hant in dem rote, die kur sol verkoufen, also das sü dekeinen in den rot setzent noch kiesent noch schaffent gesetzet noch gekorn werden von den, die von iren wegen in dem rote sint, umbe silber noch pfenninge noch pfenninges wert one alle geverde. und wer ieman in den rot kieset, setzet oder schaffet gekosen oder gesetzet werden, den meister und rot argwenig hant, den, des denne die kur ist, sol meister und zo rot uffe den eit twingen, das er swere, das yme weder silber noch pfenninges wert worden sy noch werden sulle noch niemanne von sinen wegen, und das ime der,

a. A fol. 24 beginst: An a. Jocobes tage, da herr Johannes Erbe¹ meister was, sint unsere herren meister und rat mit der scheffele gehelle uf dem eit übereinkommen, das.... b. Schilter (Sir.): dem .. dem ..

<sup>40 1</sup> Datierung: Johannes Erbe voar amtierender Meister 1280/81 (im Winter) und 1300/01 (wo er im Sommer amtierte). Vgl. oben V, 7. Es datiert also das Statut ohne Frage von 1300 Juli 25. 2 Datierung: Ein Albrecht Rulenderlin van Meister: 129/192, 98/99, 1303/94, 1312/13 u. 1330/31. 3 Schiller bemerkt, 11 sei ein Teil des vorhergehenden Statutes; bei Reysch. ist indes eine besondere Ueberschrift. 4 Vgl. Ann. b der folgenden Scile.

den er gekosen het oder wurt von sinen wegen, gehen solle noch ieman von sinen wegen, a das ime in den jor wirt, oder des jars werden sol one geverde. und wil er das nut sweren, so sol er des jors sine kure verlorn han und der, den er gekoren het, sol nit mit den andern ratherren zu gerihte gon, noch kein reht in dem rote han. der ouch also gekosen wurt, der sol sweren an den heiligen, das er nieman ant geben habe noch sulle one geverde, die rotherren sullent ouch einander eydigen, so sti abegonde sint, e das sti einen andern rot kiesent und setzent es einander uf den eit, ob ieman den andern wisse, der sine kur verkouft habe, also es davor bescheiden ist, und sullent das furbringen uf den eit, were ouch das ein byderman in den rat wurde kosen, der witzig und gut zu dem rate were, wolte der nit in 19 den rat komen.<sup>5</sup>

[13] [1303 Frühling] Wie alt ein rotherr sol sin.

\*Unser herren meister, rot und schoffel und amman sint ubereinkommen uf den eit, das man keinen rotherren in den rot kiesen sol, er sü denne drussig jor all \* oder me. men sol ouch keinen burgermeister kiesen, er si denne funf und \* 15 drussig jor alt oder me. und wer in den rot gekosen wurt, der sol ein ross haben oder einen guten meyden von zehen marken wert, der sin eigen sü, auf den eit one geverde. \* und wer also in den rot gekosen wurt, wil der nüt derein, so sol mens ime gebieten. \* 1

[14] Es ist sinfgesezet und gebotten mit gemeinem rote schoffel und anman, 20 das nieman kein urteil hynnan von meister und rote zihen sol in dehein ander gerihte; die satzunge ist ufgesetzt, das man su stete sol haben und niemerme sü abgeton noch nieman sü maht habe abezulonde.

[15] 3 4 Von den sehs artickeln.

JUnsere herren meister und rot, scheffel und amman, rich und arm sind ubereinkommen uf den eit, das sü unser stette recht, fryheit und gewonheit, die ir vordern

a. Schilter (G u. Str.) geben die Worte: . geben - wegen . nicht im Text, sondern als Anmerkung, sie fehlen auch bei Reysch. b. A fügt hinzu : . den sollen meister und rat twingen uf den eit, das er in den rat komme, dis war ufgesetzet, do her Hug Richter meister was, dis geschech an dem montage in der osterwoche, do men von gotes geburte zalte drizenhundert jur und zwei jur., wahrend die 30 Abschrift bei Reysch, und Schilter im Text mit komen abbrechen, Schilter fügt hinsu: vide c. sequ. Im folgenden Statut kehrt die Bestimmung ja freilich wieder, c. A : . Da herr Burghart Panfilius! meister was, da koment meister und rat, schessele und ammanne, rich und arm uf den eit überein .. d. Eine Handschrift hatte . drissig jerig . . . e. Die ganze Stelle ist stark verderbt. Schilter (Str.) liest : · der ein ross habe oder einen guten meyden von zehen marcken wert, der sin eigen ist, sil suf den 35 eit one geverde . Die Einschiebung von . sol ., die Veranderung von . habe . in . haben . und die Fortlassung des . ist . stellen einen klaren Text her. Statt . einen guten meyden . las A: . einen loffer ., D : . einen hengest ., Reysch .: . ein gutes cleinoter .. Als zu .eigen ist . gehörige Varianten fügt Schilter (Str.) (Schilter (G) hat dasselbe zu . eit .) aus einer nicht genau genannten Handschrift : · der sin eigen ist oder eins lantmanns verpfendet oder gelehnt . f. Variante bei Schilter · und 40 twingen dus er drin komme . g. A: . och . h. Variante bei Schilter: . zu Strosburg . i. Variante bei Schilter: · iemerme uf den eit und das nieman sie gewalt habe abe ze lassende · . j. A fot. 30a beginnt: . Da her Hetzel Murcus 4 meister was, sint .....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burghart Panfilin war amtierender Meister nur im Frühling 1303. <sup>2</sup> Vgl. IV, 93. <sup>3</sup> Abschrift des Kapitel IV, 93 ohne die Titelüberschrift unter Schneegans' Auszügen nach A fol. 30a und mit der 45 Vergleichung von C 204a. <sup>4</sup> Vgl. V, 8. Schneegans setzt das Statut in das Jahr 1304, weil die Handschrift C chronologisch geordnet sei und mehrere Statuten aus der Zeit nach 1300 voraufgiengen.

Vor 1311 23

an sü brocht, a haben wellent und mit namen dise sechs artickel, die hie geschriben stont.

- 1.¹ der erste ist das<sup>b</sup> wir nuwe burger<sup>c</sup> empfohen<sup>a</sup> mugent,<sup>e</sup> und das<sup>f</sup> ir gut<sup>g</sup> fry sti,<sup>b</sup> und das nieman<sup>i</sup> uf unser burger guter<sup>k</sup> keine bette legen sulle<sup>i</sup> in dem s lande; mes were<sup>n</sup> denne,<sup>e</sup> das<sup>p</sup> er bettig gut<sup>q</sup> hette, das<sup>f</sup> von alter bette schuldig were zu gende.<sup>e</sup>
- 2. das nieman deheinen unser burger i von Strassburg sin gut verbieten sol in dem lande, ime were denne rechte "gebrosten vor meister und rot zu Strozburg " oder vor eime schultheissen " und sol uns ein bischof das abelegen in sinre gewalt, wenne es im gekundet wurt.
  - 3. das dritte ist, das nieman den andern y für die stat noch deheinen unsern burger laden sol, der rehtes gehorsam wil sin vor eime gemeinen rihter in unser stat zu Strassburg.<sup>2</sup>
- 4. der vierde ist, das kein bischoff von Strassburg sol gewalt han uber des is spitols höve noch sin gut noch sü trengen sol weder mit herbergen noch mit engern noch mit deheime andern dienste, wenne meister und rot sullent des a spittels gut haben in irre gewalt.
- 5. der fünfte ist, wo uuser burger hant gut ligende in dem lande und ir höfe, das ir gesinde und ir vihe weide und wasser niessen sullent und holtz und almende bruchen noch gewonlichen dingen; und das nieman uf ir gedingeten kuehte, die weder eigen noch erbe in dem banne hant, keine bette sol legen.
- So sint ouch unser herren, meister und rot, schoffel und ammanne, rich und arm uberein komen uf den eit; 4d wellere unser burger, er sie pfaffe oder leyge, ver jeman bistunde mit gerete oder getete, der uns dise fryheit, reht und gewonheit nüt stete wolte haben, es wer stille swigende oder uberlut, und das er des erzuget wurt mit erbern unten oder das sk kuntlich were, der soll zehen jor von der stat sin eine myle. ist aber er des rates, so sol er zwentzig jor von der stat sin eine
  - a A fagt hinzu : . bant . . b. Schn. . daz . . c. Schn. : . burgere . d. Schn. : . enpfahen . . e. Schilt. (G): . mugent .. Schn.: . mugent und sollent .. f. Schn. : . duz . g. Schn. : . gfit .. i. Schn.: ·dez nýmen ·. h. Schn.: . vri si .. k. Schn.: . uffe unserre burgere gut .. 1. Schilt. (G): . sulnt. Schn.: . solle. m. Schilt. (G): . land . n. Schn.: ·ez enwere·. o. Schn. : .danne .. q. Schn. : . betig gat . . r. Schn.: .daz .. p. Schn. : +daz+. s. . zu gende. fehlt Schn. t. A: . deheine burgere . u. A: . rehtes . v. In A fehlt: ·zu Strozburg ·. x. A (Schneegans) fügt hinzu: ·von Strazburg ·. y. A: ·deheinen burgere von Strazburg vure die stat laden sol. z. A fehlt: in nnser stat zu Strassburg . au. A : iden spital and sin gat. bb. A: wir and unsere vordern .. cc. E fol. 67 fagt als 7. Artikel hinen: . das unser frawen werck in der stat Strassburg gewalt sol bleiben, die ouch pfleger daruber zu sezen . dd. In A beginnt fol. 30b. ee. In A fehlt: er sie - levge. · und mit biderben · . ug. A und Reysch, fügen hinen : . sus . .

<sup>1</sup> In dem folgenden Abschritte sind beispielsweise alle Varianten aus Schilt. (G) und der Abschrift von Schneegans (Schn.) angegeben.

myle und sol sin schöffel ambaht verloren han. ist aber er ein schöffel, so sol er das schoffel ambaht verloren han. ist er aber nüt ein schöffel, der sol niemerme weder des rotes noch schöffel werden. und wer dis tut also, dem sol man sin hus und hof nyderbrechen und sol meister und rot sich alles sines gutez underziehen. ist es aber nüt kuntlich, wen denne meister und rot argwenig hant, der sol sine unschulde tun bi dem eyde. und sol meister und rot deruf stellen und rihten bi dem eyde. und wellich meister und rot es nut rihtet, so es in furkumt, die sullent truwelos und meyneydig sin und sullent niemerme weder meister noch rot werden.

[16]¹ "Unsere herren meister unde rot, schöffel und amman sint uberein komen, 10 das alle seckelsnyder und reger¹ wegelere und lehenere esser und ryſon h³ dies stat und disen burgban¹ rumen sullent in den nehsten dryn dagen; und welre donoch in der stat begriffen wurde oder in dem burgbanne, den sol man blenden an beiden ougen und sullent meister und rot noch den dryen dagen uf sū stellen ûf den eit. und welre ouch noch den dryn dagen also begriffen wurt, der sol sich nit entschultigen mit dem eyde, das er das gebot nit entwüste noch nie erfure, man sol von ime rihten, also dovor bescheiden ist. dis gebot und die ufsatzunge sol weren also lange, untze das sū meister und rot, schöffel und amman abelont.

[17] Es ist ouch verboten mit der schöffele gehelle und urteil, das dehain menckeler an den Ryn noch uber Ryn nach anderswa louffen sol in das lant gegen 20 den, die hünre, gense, kese und eyger oder ander kouffmanschafft in die stat bringen wellent zu feilen köffe. wer das brichet, der git zehen schillinge, und also dicke er das brichet, und dazu, wer es yme nimet, da engot deheine besserunge, noch kein gerihte. Und wellent die menckeler iht köffen in gemeinen merckete, das sullent sü tun, also ander unser bürger, und nit in den gassen noch an der 25 strossen.

[18] Es sol dehein metziger unser burger, er si crysten oder jude, uber Ryn oder us dem burgbanne, wo es ist, ryten oder gon gegen dem vyhe, das men zu verkouffende her in die stat furet oder triben wil, sü enwellent es denne kouffen, durch das sü es zu feilen köffe zu e der wogen in der stat verkouffen wellent one molle geferde. 2. es ensol ouch kein unserer, er si metziger oder nit, kein fihe, das

a. Eine Handechrift Schilters und Reynch. fügen hinen: onch niemerme in den rot komen. b. Schilter (Str.) hat den letzten Satz als Variante. Bei Reynch, und Schilter (O) steht er im Text. Bei A (Scha) fchit er. c. A.: allen sin gut in iren gewalt zihen. d. Variante bei Schilter: odernocht. Ebenso Reynch. c. A fol. 33 b bezinnt: Do her Albrecht Rulenderlin meister was, do 35 koment. ... habrein, das ... f. Bei Schilter (3) könne man anch verger: lesen. g. Variante bei Schilter: schnere. h. Variante bei Schilter: schnere. h. Variante bei Schilter: schnere. h. Variante bei Schilter: Schilter Schilter: Letter an Schilter: der. l. Variante bei Schilter: anch. Ebenso Reynch. m. Variante bei Schilter: das sollent sie koffen un dem öffenen merchete, also ander . . . . n. Variante bei Schilter: loffen. o. Variante bei Schilter: die Schilter schilter schilter.

<sup>1</sup> Vgl. V, 10. 2 Von den die verschiedenen Gaunerarten bezeichnenden Ausdrücken ist speckelsuyder bekannt, srafthan ist der Hurenwirt, Kuppler, swegeler- wird von Scherz (Glossar. German.), der sich auf unsere Stelle beruft, als Wegelagerer erklärt, slehener- deutet er als fanerator unurarius. Bei Arc-Lallemant, das deutsche Gaunertum, sucht man vergebens die Worte.

Vor 1311 25

sü hant in den owen, wie verre oder wie nohe, die owen gelegen sint, in das land triben zu verkouffende, sü sullent es triben in die stat und do inne verkouffen, also do vorgeschriben stot. 3. was fihes ouch die metziger in der stat kouffent, das sullent sü nit furbasser verköffen deheinen lantmanne, er sü cristen oder jude, a durch das, das man es in das lant fure. wer dise gebot brichet, das heissent wir, si es er selber oder sin gesinde, das kuntlich were oder erzuget wurde, der sol ein halp jor von der stat sin eine myle und sol von jedem viehe houbt, das also enweg getriben wurt, geben funff schillinge und sullent die pfenninge halber werden dem rote b und die ander halben dem ungelde und den metzigern. 4. wer ouch das fihe neme, das also enweg getriben wurde, der engit nieman deheyne besserunge.

[19] [1303 März 21.] <sup>1</sup> alst es, das ein rotsherr stirbet, so sol die kur do fallen an den obersten und an den eltesten und an den nehsten, von dem die kur komen ist. und ist darumbe an der stette brief gesetzet, das es dem armen si als dem rychen. und sol ouch der, an den die kur wider gefellet, des jores in den rot kommen.

[20] [1307 März 2.]\* 'Zimberlute und murer, die meister sint, sullent nit me zu lone nemen von sante Gallentage unze an die grosse fastnacht denne ahte pfennynge und zu essende zu dem dage oder einen schilling für spise und fur lon. und von der grossen fastnacht untze s. Gallen\* dage einen schilling und zu essende oder ahtzehen beginnige für spise und für lon. man sol ouch den knehten, die sü hant, sü sint ire gedingeten knehte oder nit, die in dem ersten jore sint, nit me geben denne vier pfennynge zu dem dage und zu essende oder schese für spise und lon. man sol den knehten, die in dem andern jore und in dem dritten spise und lon. man sol den knehten, die in dem andern jore und in dem dritten oder ahte pfennynge zu spise und zu lon. 2. welich zymbernnann oder murer eine sinen dienst verseite von sant Gallen dag untze de grossen fastnacht umb einen schilling für spise und für lon, der bessert ein pfunt pfenynnge, neme ouch ein kneht, der mit dem meister wurcket, er sie sin gedinget kneht oder nit, me lones denne dovor bescheiden ist, der kneht sol zwene monate sin von der stat eine myle und der meister bessert ein pfund. dise satzunge sol alle wege stete sin, man

Burghart Panfelin war amtierender Meister nur 1303 Frühling – also 1303 März 21.
 Siegfried von Vegersheim war amtierender Meister: 1271 Sommer, 1307 Frühling u. 1312 Aufang Winter,
 Das Statut ist demnach von 1307 März 2. Nach Heuslers Excerpten stand das Statut in A unf fol. 2.

losse så denne abe mit schöffels und mit ammannes willen, und sallent es meister und rot iemerme rehtfertigen alle jor jeder meister in siner meisterschaftle, und ein rot es dem andern in den eyt geben, so er abegot. 3. die häter von zymberluten und von murern, die darnber gesworen hant, sullent alle jor einen nuwen rote sweren, das så huten und fürbringen und rugent meister und rote, obe jeman die gebote unter in breche der aberginge, also es davor mit worten b bescheiden ist.

[21] [... Dezember 4.] Von eigen und von erbe.

"Wenned man gebutet für unsern herrent umbe eigen und ferbe oder umbe lehen, und kumt der in drin gerihten nit für, so men zu gerihte sitzet, den sol der meister twingen umbe sine gebot und sol im zu dem vierten mole, obe er nit fürkomt, twingen mit sinem gute und sol ime sing hus und hof besliessen und sol das meister und rot in ire gewalt nemen. In het er aber nit so viel gut, so soll er in mit sime libe twingen, und wer also getwungen wurt, es sü wip oder man, der git fundf pfunt pfennyge, der werdent dem schultheisse und dem fogte drissig schillinge. und sol man ouch das gut nieman usgeben, er kumme denn für is gerihte und sü dem gerihte gehorsam des rehten, und wenne so er für gerihte kummet, so sol men ime sin gut widergeben.

[22] 1 'Wo unser burger einere ein eigen hat in dirre stat oder in dem burgbanne und das enweg lihet zu einem erhe oder verluhen het und das verbriefet ist
oder wurt mit der stette yngesygele oder mit geistlichem "gerihte yngesigel oder 
mit des ingesigel, des das eigen ist, oder one das kuntlich ist oder wurt gemäht,
der dem es verlühen ist, der sol sin erbereht nit furbass zu eine erhe lyhen one
des hant, des die eigenschaft ist. das sol man verston von hofestetten und von
andern gute, das eins manns ledig eigen ist. wil aber er sin erbereht verkonffen,
er sol es bieten dem hofeherren, des die eigenschaft ist: wil der nit also vil 
abdarumbe geben, also ein anderer, so mag er es darnoch geben wem er wil "ohne
des hofeherren widerrede.

[23] [1303 Frühling.] Wydem.

Semeliche unsere burgere hant einen gespulg, das sü gut usnement umbe andere unser burger und vor dem geltezil gebeut sü ir gut, das sü hant, zu einem 30

Abgedruckt nach dem Cod. A fol. 28 in Gambs: dissertatio de bonis taudemialibus. Arg. 1690.
 S. 17. u. Schilter: Cod. jur. Alemann. fend. 2. Ausg. Arg. 1728, S. 385.
 Burghart Paufelin war amtierender Meister 1303 Frühling.
 Ein Reinbold Brundecke war Meister 1301 Herbst, ebenso 1313 Sommer (Reinbolt).

wibe vau wydemen oder iren kinden, oder andern iren frunden zu einem selengerete; und dovon sint meister und rot und schöffele und ammann bubereinkommen, das solich gut vund stifft nit stete sullent sin und schirmen nit enmugent den schuldener noch sine erben, d sü geltent die schulde denne, deme er schuldig ist, o oder sinen erben. wer joch solche gifft geschehen ein halp of jor emoles, e das gelt oder gut zu borge were usgenommen, wenne uns dunket, das solche gyfte mit geferden sint und durch fluhtsal geschehen sint.

[24] [1311 Frühling.] 1 [1st das ettelicher unser burgere ein teil irre kinde beroten hant und den geben hant ires gutes also vil, also sü wellent, und ette-10 lichen der berotenen kinde minre geben hant denne den andern kindern; oder etteliche ire kinde noch den unberoten sint, wenn sü wellent der man und das wip miteinander oder der man noch des wibes tode oder das wip noch des mannes tode. sü sint siech oder gesunt, su mugents benumen ires gutes, es sige ligend oder farende, verwydement oder unverwydemet den berotenen kynden, dem minre worden 15 ist. das su das vorus nement noch vater und mutter tode; were ouch das das kint, dem do minre worden ist,h vatter und mutter nit überlebete, het das kint ander kint, die sullent an das gut gon, so es zu valle kumt, das iren vater oder mutter benümen wart, ist och das das kint, dem so mynre worden ist, vatter und mutter überlebet, das sol das benümete gut vorus nemen und sol mit dem 20 andern' uberigen gute mit den andern sinen geswusterdenn glich zu teile gon, also reht ist, hant su ouch unberotene kint, dem mügent su ouch iegelicheme benümen also vil, also dem allermeiste worden ist, das sü das nement noch vatter und mutter tode vorus us allem gute es sü ligende oder farende, verwydmet oder unverwydmet und do noch glich zu teile gon mit den andern sinen geswistern, also reht ist. k

[25]<sup>2</sup> Ist das zwey mit der e zusammen koment, wenne sû donoch by einander gesloffent, stirbet der mann, so sol das wip vor aller teilunge vorus nemen ir gewant, das zu irem libe gehört und was gehoubt locchet ist. Sü sol ouch vorus nemen an sleigern, van berlyn und anderme kleinnöter sylberin oder guldyn under

95

a. A fol, 34 und E fol, 45 : . iren wiben . . b. Schilt. (wohl aus A): . da ber Burghart Panfelin meister was . . c. A und B = : egift nite. d. A und B : er oder siee. e. Jungere Handschriften : . vor einem jar emals . f. A beginnt : . Unsere herren meister und rat, scheffele und ammane sint ubereinkomen, do Johannes von Winterture 1 meister was, und hant ufgesetzet zu eime rehte unsere stette ewecliche. g. E und die jungeren Handschriften schieben ein: . geben oder h. Die ganze Stelle bei Schilt. stark verderbt, hergestellt nach VI, 308. Schilt. liest: ·were ouch das das kint (Variante: ·dem do minre worden ist ·) vatter und mutter überlebete, nit anhette (Variante : nützit hette) dem do minre worden ist, het das . . . . i. Fehlt in Handschriften. k. Die jungeren Handschriften fugen hinzu: . also das die kint von einem vater und von einer mutter sint . 1. A fot, 36 beginnt : . Da her Wetzel Broger 2 meister was, da koment unser herren meister und rat, scheffel und ammanne uberein .. m. Schilt. (Str.) : . allen teilungen . . n. Variante bei Schilt.: . gehobt . . o. Ib und H fügen hinzu : . und umb des sie uff der teylunge nit barhoupt stande, so sol sie ouch zwene sleiger nemen, die sie uf irem houpte haben sol, ein undertuch und ein obertuch, weder die besten noch die krenkeste ungeverlich . p. E und F : ·an schappelen ..

Johannes von Winterthur war Meister 1311 Frühling. 2 Ein Wetzel Broger war Meister 1309/10 Winter, 1317 Herbst, 1321 Herbst, 1331/32 Winter; vermullich ist das Statut von 1309/10.

funf pfunden Strassburger pfeuningen und nit me. " und sullent die vorgeschriben dinge b ein halb jor vor des mannes tode gemaht oder gekouft sind." wurden sü aber in dem vorgeschriben halben jor gemaht oder gekouft, so versehent wir uns, das es durch geferde geschehen si, und wellent, das es nit gelte und das man su teile, also das andere gewinnige gut. " ist ir ouch ut geben," e der man by ir gesloffen hett, das sol sû nüt teilen. " was aber sû anders gewinniges gutes hant, das sû mit einander hant gewunnen, an weller hande dinge das ist, das sol sû teilen one geschribene dinge one geverde.

2. zu glicher wise ist das die frowe stirbt, so sol der mann ouch vorus nemen vor aller teilunge alles sin gewant, das zu sinem libe hört, und allen den harnasch, 10 der ouch zu sinen libe hört, zu schimpfe und zu ernst und alle woffen, f kleit und pancier h darzu, nit me. und sol och das vor einen halben jore gemaht sin und koufft, also davor mit worten bescheiden ist. 1

[26] <sup>1</sup> <sup>k</sup> Ist das <sup>1</sup> ein wydeme <sup>m</sup> mit gemeinen <sup>n</sup> gute wirt gebuwen und <sup>o</sup> stirbet der man, so sol die frowe <sup>p</sup> den halben nutz <sup>n</sup> vorus nemen <sup>e</sup> und des mannes frunt <sup>15</sup> die zwei teil, ist aber das die frowe stirht, so sol der man den halben nutz vorus nemen an dem wydemen, der also <sup>e</sup> gebuwen wurt, und <sup>e</sup> an den andern halben das zweiteil, und des wibes frunt das dritteil; und sol das stro als <sup>n</sup> uff dem gute bliben.

[27] Der einen wundet oder ersleht, der sol für in den nehsten drin gerihten, so in meister und rot gesucht zu huse und zu hofe, und sol ouch meister und rot die drü gerihte besitzen zu hant, die wunde sy gecläget oder ungecläget, und wehre in den drin gerihten nit fürkeme, also dick er denne gesehen wurt von den rot-herren oder von einen rotherren in der statt oder in dem burgbanne, also dicke git er zwei pfunt pfenninge, der sol eins werden dem rote, das ander soll vallen

a. Ib fugt hinzu: es were dann, das ein mann siner frowen utzit geben tete one ir mehel vingerlin als zu hantgift oder zu ander liebtete, das da treffe bi den zehen gulden wert oder mynre, ungeverlich. das sol der frouen mit ihren mehelvingerlin bliben, ob anders funff pfunt wert uber hundert pfunde wert gutes de zu teilen ist. wer des nit, so sol ir weder funf pfunde noch die zehen guldin wert werden . b. E und F: gewant, was gehopt löchet ist . c. Variante bei Schilt : ane geverde . 30 d. Der letzte Satz steht nur in Maj. e. Variante bei Schilt.; oder het sie üt, das unverandert isto. f, Ib fügt kinzu: . wer ir ouch utzit in erbes wise zugefallen, die wil sie in der e gewesen were, das sol sie nit teilen. g. E F Ib fagen hinzu: . und sin walfenrocke. h. Variante bei Schilt. : ·einen pantzier · . i. Hierzu bemerkt Schilter : ·lib. A. E. F. H. exprimit et repetit verbotenus , quae de morte mariti dicta sunt. st. cod. 1b II interserunt . doch das er zehen pfunt wert ouch vor 35 usnemen mag an cleinotter oder andern, obe funf pfunt wert uber hundert pfunt wert gutes zu teilen sy, ala vor stolt .. k. cod. A fol. 14a : . da her Burghart Reinboldelin 2 meister was, da komment meister und rst, scheffel und ammanne mit rehter urteile überein . 1. He: .daz .. ·wideme · . n. He : · gemeineme · . Schilt. (G) : · gemeinem · . o. · und · fehlt bei He . p. He : vrowe. Schilt. (6): 'frowe'. q. He. mad E: uffe deme wideme nemen. r. A E und 40 Reysch.: und sol denne das dritts teil an dem andern halben nemen. s. A: unit gemeinem t, A : « sol die zwei teil nemen von dem andern ». u. Variante bei Schilt, und Reysch. : gute . . ·slles · .

Abschrift bis auf den letzten Absatz unter Heuslers Auszügen nach cod A. fol. 11. Er giebt vorher die Datierung 129... (?), die vielleicht aus A herübergenommen ist. Beispielsweise sind auch hier 45 für zwei Zeilen die Varianten der beiden Schilter'schen Handschriften und der Abschrift bei Heusler (He.) ausgegeben.

<sup>2</sup> Burghart Beinboldelin war Meister 1287 Sommer, 1295 Frühling, 1306 Sommer.

in das ungelt, und sol ouch ein ieglich rotherre den rugen uf den eyt, also dicke, also er in geschen het.

[28] Wer umb eine wunde oder dotslag oder notzog oder ander missethat von der stat fert und dem gerihte entwichet, dem got das usse sin an siner besserunge s nit abe, er habe denne e gesworen dem meister gehorsam zu sinde, so er das getut, so gat erste sine besserunge an, und der meister sol den eyt von ime emphohen ussewendig des burgbannes.

[29] Man sol umbe totslege oder umbe wunden nit me denne selss gezugen die ersten leiten.

[30] [331 Frühling.] \* \* Ist das iemand uf den andern elaget umbe einen dotslag oder eine wunde vor meister und rote, und der den schaden geton het sielt verantwortet und sprichet: er enlökent sin nit, er habe es geton und er were sinen lip notwerende, und der urhab were des, der do elaget, und das men darumbe sine worheit höre: die worheit wurd ime erteilt noch unser stette reht und gewonlieit. \*\* so sol der, uf den man do elaget, an den heiligen sweren, das der urhab des wer, von des wegen man do elaget, und das er es an in brehte und er sinen lip notwerende were; \*\* donoch sol men sine gezüge erste hören, erzuget er denne mit zweien oder me erbern lute, das jenre, von deswegen men do elaget, sin messer e zuhte, und dirre sinen lip notwerende was und uf derselben gedot den wundete, an der von ime do elagete, so sol der ledig sin, von dem men do elaget, und sol unser stette darnmbe keine besserunge tun.

[31] Von den helffern.

Geschicht aber das, das men uff einen claget, der einen geholffen het, der sinen lip notwerende was, also dovor geschriben stot, und nit uf den, der die 25 gedot geton het: wil der helffer sweren an den heiligen, das der anehab des were, von deswegen men elaget, und erzuget denne mit zweien oder me erbern lute, das der, von deswegen man claget, sin messer vor zuhte, denne der, dem er holffe, und das der, deme er halff, sinen lip notwerende was, so sol der helfer lidig sin und sol och unserre stette keine besserunge tun.

[32] Wer den andern wundet mit einem messer oder mit einem swerte oder mit andern waffen, entrinnet er und wirt geelaget, der bessert ein jor von der stat eine myle und git dirtte halb pfunt; stirbt aber der eläger under des, e die besserunge ende het, so mus der schuldige mit des elegers frunden ubereinkommen.
2. der aber einen zu tode sleht oder stichet, der mus zwei jor usse sin eine 35 myle von der stat und git funf pfunt und sol mit dem eleger nbereinkumen, und det er der funf pfunde nit, wenne er mit dem eleger ubereinkumet, so bessert er vier und sehtzig wochen von der stat eine myle fur das gelt.

a. A fol. 37b: Unier herren meister und rat, scheffele und ammanne sint ubereinkomen, da Johannes von Winterture zu dem Engele<sup>2</sup> meister was und hant ufgesetzet zu eime rehte unserre stat ewiglichen. b. Bei Regerk, foldt: und er sinen — were.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Kapitel stimmt inhaltlich mit 1V, 33 überein. <sup>2</sup> Johannes von Winterture war Meister 1311 Frühling.

[33] Wer den andern rouffet oder slet oder stosst unbedechtlichen unser burger, und do es geelaget wirt, der bessert ein halp jor von der stat und git dirthalb pfunt und mit dem eleger uber ein zu kumende. wil aber der eleger zu herte sin, so besser inne ein halb jor us dem bystume und het genug gebessert, het er aber die dirtte halp pfunt nit, so soll er 32 vochen von der stat sin eine myle.

- [34] Es sol ouch nieman kein b messer tragen uber die mosse, denne einen twerch finger one geverde; und welich unser burger das dete, der sol ein halp jor von der stat sin eine myle. ist er aber ein lantman, dem sol der wurt, in dessen hus sin pferd stoe uber naht, oder sin gesinde heissen und warnen, das er sin messer hinlege. und druge es e daruber, es sol der wirt ein halb jor us der stat sin eine myle und mag sich der wurt nit entschuldigen und wil der lantman durch den wurt oder sines gesindes geheisse sin lang messer nit abelegen, so sol der wurt ime sin pfert ustriben und sü inne nit gehalten furbass me.
- [35] ɛ Ist das ein lantman den andern lantmann krieget und in anlouffet in dirre stat oder in disem burgbanne zu Strosburg, so sullent unser burger, die do 15 by sint und es sehent, zulouffen mit woffen, so sü beste mugent, und su beide h fohen und su haben untze an einen meister und an rote. wer ir aber so wenig, das sü si nit behalten möhtent untz an meister und an rot, so sullent sü in nochfolgende sin mit dem geschrey durch die gassen und sol mengelich zulouffen mit bereitschaft, so er beste mag, und sullent sie behaben untze an meister und an 20 rat. und was ouch dem lantmanne dozwischen geschehe, do ginge kein gerinte noch. slüge ouch k ein lantman den andern zu tode oder wundete in in dirre stat oder in dem burgbanne, wurt er begriffen, man sol in haben und von ime rihten, als reht ist, uf den eyt. wurte er aber nit ergriffen, so sol er niemerme in die stat komen, er habe denne der stette besserunge geton. und fure er aber daruber in die 25 stat, man sol von ime rihten als reht ist.
- 2. were ouch, das dehein unser burger dekeime lantman zu helste keme, so er also krieget in der stat oder in dem burgbanne zu Strasburg, und do bi ime schinende were in helste wise mit messern oder mit swerten, mit stecken oder mit ander bereitschast oder gewer oder mit ime zu dringrende, der sol zwei jor von 30 der stat sin eine myle und sol zehen pfunt phennynge geben. der sullent sunsten funste werden dem ungelte, die andern sunsten funste dam vollent ouch meister und rot daruff stellen rugen und surbringen uf den eyt.
- 3. Ist aber, das ein lantman einen burger anlouffet, so sol mengelich zu louffen, der do bi ist, so er beste mag, und sol unsern burger beholffen sin, und sol den ablantman behalten untze an einem meister und den rot, und was ouch dem lantmanne

a. So Repark, and Schilt. (G), Schilt. (Str.): 300. b. A foll. 18 b figst hiseas: lang. c. Variante bei Schilt.; eggen., d. Variante bei Schilt.: strüges. e. Schilt. (G): err. f. Variante bei Schilt.: bessern eine myle von der stat. g. A: die gebot von den landlulen, die bie nach geschrieben stant, sollent iemerme stette sin und vahent an also: unser herren meister und rat, follent iemerme stette sin und vahent an also: unser herren meister und rat, follent iemerme stat. Gebat die Beschrieben stant, und sollent och iemerme stette bliben und sint also:: h. Variante bei Schilt.: sheede siten. i. Variante hir Schilt.; obehalten. k. Schilt. (G): «aber. l. Variante bei Schilt.; sund filten.

geschehe in der stat, do ensol in keine besserunge noch gon und wellich unser burger do nit zu lieffe,\* der sol ein jor von der stat sin eine myle und git funff pfunt, do sullent die halben dem rote werden und die andern halben dem ungelte. und wer, das der lantman engienge, so sullent sie nochfolgende sin an sine herberge und do bliben und bestellen sine herberge, untze das der meister und rot darkumment, und denn sol man tur und tor uftnn zu hant, so der meister und rot darkumet, und den lossen suchen, der unsern burger versert het. und sol ouch inf den eyt von ime riliten noch der schulden, also er begangen het.

4. und welicher würt einen lantmann, der also in siue herberge kumt hine hilffet mit sinen pferten oder schäffe geholtfen werden oder ine hin hilffe, b so meister und rot fur sine tur also kement und das kuntlich were oder gemaht wurde, der sol funf jor von der stat sin eine myle und git finnf pfunt, die sullent halber werden dem rote, die andern halben dem ungelte und sol ouch meister und rot deruff stellen furbringen und rihten uf den eyt.

5. ist ouch ein lantman einen unsern burger ubelhandelnde one blutrunses oder ander unfuge dut, wurt er ergriffen, der sol gute sieherheit geben, das f der drige besserunge tu, also unser burger einer solte eine besserunge tun in einer semmelichen sachen, und das er us dem burgbanne zu Strasburg nit kunnnen sulle, alle die wile die besserunge weret, und sol ouch alle diwile bi sinem wurte zeren zu zu veilem kouffe, und git funff pfunt, die werden halben dem rote, die ander halben dem nngelte, und sol den eleger unelagehafft machen. wer aber das er ginge, so soll er niemerme in die stat kunnnen, er habe die besserunge denne geton, die do vor gesehriben stont, und fure er daruber in die stat, so sol meister und rot uf in stellen und yn twingen uffe den cyt, das er bessere, also dovor geschriben ist. zund in welches wurtes hus er fure, der würt sol in rugen meister und rote, oder aber der wurt sol ein halp jor von der stat sin eine myle.

6. Ist aber das eiu lantman einen unser burger wundet oder zu tode sleht, wurt der ergriffen, man sol von ihme rihten uf den eyt noch rehte. entrinnet aber er, so sol er niemerme zu Strosburg kummen, er habe die besserunge geton noch oden schulden, also er begangen hat, und sol den cleger unclagehaft machen und wurde er in der stat oder burgbanne ergriffen, ob er die besserunge gedete, es sol meister und rot abe ime rihten uf den eyt. und welcher wirt den enthielte, der nnser burger also gewunt oder erslagen hette, er enkunte es danne zuhant meister und rote, wo das' kuntlich wurde gemaht, der sol bessern funf jor von der stat seine myle und git zehen pfunt pfennynge, die werden halber dem rote, die andern halben den ungelte, were onch das ein lantman, der solliche unfüge geton hette, in eins tumherre hof zu herberge were, was ime do noch geschehe, so es dem tumherrn gekundet wurde, do enginge kein gerihte me noch.

a. Variante kei Schilt.; der das sehe. b. Schilt, (tl); . . . geholfen were, dem oder ime hin hulffe, so meister . . . Vernuttick smål der pleonatticke Zusatz: oder ime hin holffe, goat antraflete. Vgl. die Stellt Vl. 204. c. Variante hei Schilt.; darusch». d. Variante hei Schilt.; szehen». e. Schilt. (Str.); e dem bluttunses . f. Schilt. (Str.); eds. . g. Schilt. (tl); enpinges. h. Variante hei Schilt.; daire. i. Variante hei Schilt.; und dass.

- 7. Unt\* das ein lantman mit einem unserm burger kriegent, dem lantmann sol kein burger beholffen sin; und wellichen lantmanne einre unserer burger beholffen were gegen einem unserm burgere, der sol sin burgreht verlorn han und sol nit me burger sin, noch burger werden, und bessert funf pfunt. ist ouch das ime schade geschilht mit braude, roube oder mit gefenguissen uf der gedot, das sollent die und der unser burger, die dem lantmann beholfent sint, dem der schade geschelhen ist, wider tun und gelten und sol darzu sin burgerreht verlorn han und git funf pfunt. ist aber das der burger in der helffe wirt erslagen, das sullent meister und rot rihten uf den eyt noch unsere stette reht und gewonheit von unsern burger, die dem lantmanne beholffen sint, und sol aber sin burgreht verlorn han 10 und git funf pfunt, das sol sin one geferde.
- [36] <sup>b</sup>Wer in der stat zu Strosburg keinen burnen abehowet by naht oder by dage, und das erzuget oder sus kuntlich ist, der sol ein jor von der stat sin eine myle und git funf pfunt und sol den burnen wider machen mit sinen kosten und sine besserunge sol nit abegon, <sup>e</sup> er habe denne den burnen wider gemaht oder <sup>15</sup> schaffen wider gemaht werden mit sinen kosten on geferde.
- (37) Es sol kein win noch dem andern eines dages in eime kelre oder tafernen umb glich gelt verkoufft werden: wer das gebot ubergot, der git dem rote ein pfunt.
  2. Es sol ouch nieman kein win fur sine tur one wynruffer gen, wer das bri-

2. Es sol ouch nieman kein win für sine tur done wynrutter gen, wer das brichet, der git zehen schillinge.

 Nieman sol ouch keinen wyn uftun, er sige denne gerwe\* verungeltet; wer das brichet, der git ein pfunt.

 Nieman sol ouch keinen wyn verslahen, der uf würt getan; der das gebot brichet, der git ein pfunt.

5. Es sullent ouch nit wennes zween wynman mit einander gemeine han; wer ze das brichet, der git ein pfunt. b dut aber der herre, des der wyn ist, sin reht, das es der kneht dete oue sin wissen, so ist er ledig, und der kneht sol aber darumbe ein halp jor von der stat sin eine myle.

[38] Man sol ouch alle fronfasten die wynmesse synnen, und der das brichet, der git ein pfunt.

[39] Wer ouch keinen wyn artzent i mit kalke oder mit eyger klor, i der sol geben zwey pfunt, und sol vier wochen von der stat sin eine myle.

[40] Men sol ouch keinen wyn gen umbe unglich gelt, also umbe drige schillinge, oder umbe ehtewel und zwentzig unbe ahtzehen, umb vierzehen, noch umbe zehen, wer das brichet, der git ein pfunt und ist vier wochen von der stat eine z

a. Variante bei Schilt.: ist. b. Fariante bei Schilt (wohl aus A): Da her Reinbold Reinboldelin 

meister was, do komment meister und rat, scheffel und anman uberein. c. A fol. 3f (anst. Schill. fol. fol. 3s): "anagen. d. A fol. 1s folls: vor sine tur. e. A : «er enie gar. f. Bei Regsch. fohlt der ganze Absatz. g. A: «nywan» b. A fögt hinzn: «man sol öch keinen kanwin geben; der das brichet, der git ein pfunt. i. Regsch.: «arzenigelt». k. A: «eger 4cclare». I. A: «elt».

<sup>1</sup> Das Kleingedruckte = IV, 49. 2 Dieser war Meister 1294 Frühling, 1300 Frühling, 1318 Frühling (?).

Vor 1311 33

myle. 2. men sol ouch keinen wyn uff ein gelt langer ruffen denne zwene tage. "

[41] b Wellich wynsticher wyn kouffet im selber uff der Brusche oder uf den wagenen, der git ein pfunt und ist vier wochen von der stat eine myle.

3. wer ouch keinen gilste d wyn kouffet uf der Brusche o oder uf den wagenen indewendig des burgbannes, der git ein pfunt und ist einen monot von der stat 10 eine myle, er si burger oder winsticher.

4. die lantlute, die nit burger sint, sollen keinen win stechen, und welre das brichet, der git dem rote zehen schillinge.

[42] Es soll nieman keinen win ruffen, der sin ist, oder daran er gemeine het, wer das brichet, der sol vier wochen von der stat sin eine myle und git ein pfunt.

2. Nieman sol ouch zwene wine ruffen umb ein gelt; wer das brichet und also dicke er es brichet, so sol er vierzehen naht von der stat sin eine myle und git zehen schillinge. 3. Wellich winruffer treit ein kennelin, einen becher oder eine kene mit wine, der rumet dise stat vier wochen und git ein pfunt. 4. Kein winruffer sol ouch kein ander fuder ir ruffen, der sü denne us, den er ruffet, und sol ouch den volle usz dienen; wer das brichet, der ist vierzehen naht von der stat und git zehen schillinge. 5. Wellich winruffern unsern burgern verseit win zu sagende, der ist ein halp jor von der stat und git ein pfunt. 6. Unsere herrn han ouch den winruffern erloubt, das ein iegelich winruffer mag zwene wine dienen uf ein ungliches gelt.

[43] 2 Vou vyschern.

L'Unser herrn sint ouch ubereinkomen, das nieman die burggraben noch rintsåtergraben, in des zollers giesse noch in der hirtzlachen von oben untze nyden us in den Rin sol vischen mit gewenden, wer das brichet, der sol ein halp jor von der

a. A fol. 12 fligt hinra: «nieman sol keinen wyn uftun, e man die tage-messe-glocke ru unser frowen munster zu dem dritten zeichene genträlichen verlassen hotte. b. Bei Reyrch, steht der erste Abschaitt hinter dem viorten, ihm folgt dann der dritte. c. Bei Reyrch, steht statt: «oder uf dem wasser — myle»: «der kült die besserunge, also vor statt». d. Variante bei Schilt. «sudste. Ar gestewin. Reyrch. «grast. e. Variante bei schilt.» in den schilfen. f. Variante bei Schilt. «s. oden schilfen. f. Variante bei Schilt. «s. oden durch die stat». h. Reyrch., 'Aldert, Schilt. (Str.) «dittere Schilt. (f); «win». i. A figst hinz: «men sod och keinen wiarusflere von eime fuder wines me geben zu dienende, wanne drie schillinge, deme winmesser einen sh., swer me neme oder swer me gebe, der git zeben schillinge und ist vierzehen naht von der stat.» k. A föl. 7 b. 2 ha her Reinhold Brandecke meister was, 3 de koment unser berra meister und rat mit scheffele gehelle überein. h. Variante bei Schilt.: «noch den graben». m. Variante bei Schilt.: «noch den graben».

Str.

80

<sup>1</sup> Vgl. IV, 46. 2 Nach Schiller stand das Statut in A fol. 17b. In Heuslers Auszigen ist dieses Verbot im Auszug andr. cod. A. fol. 1. Der Schluss: dies gebot sullent allewege stete sin, uns daz si meister und rat, scheffele und ammanne wider abetunt. Du sich dieser Schluss bei Schiller nicht findet, so stand dasselbe Statut sechl auf fol. 1 vice auch auf fol. 17b. 3 Das van 1301 Herbst und 45 1313 Sommer.

stat sin eine myle. 2. Die vischer sullent zwuschent der nuwen brucke und dem tiche, noch uf dem merckete keine vische menckeln; der das brichet, der git funf schillinge und ist vierzehen naht von der stat eine myle. 3. Deheine vyscher der sol keime gaste sin vysche verkouffen uf dem merkete, der das brichet, der git ein pfunt. 4. Es ensullent ouch zwene fyscher mit einander nit gemeine han. wer das brichet, der git funff schillinge, und ist vierzehen naht von der stat eine myle.

- [44] Unser herren sint ubereinkomen, wer das man jeman sin tur oder sin venster bi naht ufhiewe oder zerwurfte, so sullent die nochgeburen alle zu löffen und sehen, wer die sint, die sollich unzuht tunt, und sullent die furbringen meister und rote, und sullent ouch meister und rote das rihten uf den cyt. 2. und swer out ouch die nachgeburen ubel handelt, darumbe das sü zulieffent, das sol meister und rot rihten noch reht uf den eit. 3. die satzunge sol ewig sin und sol men sü uf den eit nit abelon und tut ouch not, b das men alle jore kunde und ernuwe, wenne sü sol stete sin und sol sü ouch mengelich wissen.
- [45] <sup>a</sup> Ein jegelich unser burger sol bewarn und versehen, das kein gast usz 1s sime hause gange mit pantzer oder mit beekenhuben; und us wellem huse der gast also ginge, do sol der wurt von der stat sin ein jor eine myle und ensol noch enmag sich der wurt entschuldigen, dass es one sin wissen sü, wenne ein jegelich wurt sol sin gesinde underwisen, das sü die bresten versehen und was ouch dem geschehe, der also gewoffnet ginge, do enginge kein besserunge noch, wer so ouch der gast, der also k ginge, oder ein lang messer truge, in eins tumherren hof zu herberge fure, in welle tringstuben er ginge essen oder trincken, die trinckegesellen, die do bi sint, der sol jegelich vier tage von der stat sin, und die satzunge sol weren, untze das sü meister und rot, schoffel und amman abelont.
- [46] Unser herren sint ubereinkomen, das die brotbecker und oleylüte jeder man, 25 der sü haben wil, 1 sol haben 2 akte swin von ostern untze s. Martins mes, 2 und von s. Michels mes untze vastnaht oder untze ostern zwölff swin und nit mc. und sullent die in dem summer dri gewerbe zu wasser triben frühe zu barfussen prime, zu none, zu gombleten, mit iren botten, der alle wege nochvolgende sü zu dem wasser, und wider heim zu treibende one underlos. und in dem winter zwir zu 20 barfussen prime und zu completen. 2. Wer ouch me swine hat, denne dovor geschriben stot, der git funf schillinge also dicke, so er es brichet. 3. Und wer ouch die swine ersteche, die unbehut gingent, oder sie uf sinen schaden funde, do got nit besserunge noch. 4. Man sol ouch kein swin triben uf Ruwerin owe 2 noch uff S. Johanns owe noch uf Metzigerowe, noch uf s. Elisabeth. 2 Wer das brichet und 20 also dicke ers brichet, der git funff schillinge. und wer die swine, die daruff getriben wurdent, ersteche oder ersluge oder was in anders tete, do bessert niemands

a. sweet steht bei Schill, aur als Variante, fehlt nuch bei Reysch. b. A fol. 51: vnüt. c. euud sol — wissen fehlt bei Reysch. d. A fol. 51: kirk hier dat Kapitel 7 ein. e. A fol. 51: vnüt. f. Variante bei Schilt: vsurvarent. g. Variante bei Schilt: vsbereit. h. Variante bei Schilt: sbereit. i. Variante bei Schilt: schereit. l. A fol. 32: oder haben mug, sol haben. m. vsol haben fehlt bei Schilt. u. Variante bei Schilt. schilt. hu. Variante bei Schilt. schilt. an Variante bei Schilt. schilt. an Variante bei Schilt.

Vor 1311 35

umbe, die geste sullent wol ir swin daruffe triben ein dag und ein naht und nit me ohne geverde.

[47] Unser herren sint ubereinkomen, das niemand kein gerere von tachen, von kelleren öder wellere hande erde es så, sulle schütten in die Brusche noch uf <sup>5</sup> den staten, noch in die burggraben, noch in Rüntsutergraben, <sup>b</sup> noch in des Zollers giessen <sup>c</sup>. wer das brichet, der sol ein halp jor von der stat sin eine myle. 2. Und wer sein gerere usfuren wil, der sol es furen uf die almende bi Bischoffs burgethor und in die gruben oder anderswar, do es unschedelich ist one geverde, oder fur die stat ushin. <sup>4</sup> 3. Niemand sol ouch keine vegotte <sup>a</sup> usz in die strossen schütten <sup>10</sup> und wer sine vegotte uszschütten wil, der sol mitten uf die brucken ston, die uber die Brusche got, und sol så in die Brusche schutten. und das sol men verston von vegotten, <sup>c</sup> die one steine, erde und mist ist, die nit zu grunde fallen mag. wer das brichet und wie dicke, so git er funf schillinge.

[48] Von dertschen.

45

Unser herren sint ubereinkomen, das man dekeine unser burger tertsche sol faren lossen.

[49]¹ <sup>6</sup> Unser herrn meister und rot, scheffel und amman sint ubereinkomen uf den eit, das man keime usburger kein gemute geben sulle, er sol sin burg reht leisten, also reht ist.

see [50]3 Ist das ein krieg oder missehel ufstot under den luten unser burger und ein zulouff werte, nieman krippfe keinen woffen, er erschine denne e vor dem munster und pflege do ires rotes. der rot mag sich wol woffen uffe das, das er fride mache und den krieg niederlege, wer anders, demen hier geseit ist, usser sime huse lieffe oder wanne er keme mit woffen sinen frunden zu helffen oder ainen harnesch oder sine geweffene schicket in sines frundes hus, und das kuntlich ist, der sol funf pfunth pehen dem rote und ist ein jor von der stat eine myle. ist es aber nit kuntlich, os sol er sin unschulde tun, wen es meister und rot zihent. [2] unde zu eime zulouffe sol nieman tragen denne ein spitzmesser, also er vor ginge. [3]. Wer ouch iemer keinen eit gewirbet unter uns uf zweinage oder deheinen swert oder mit trawen globen oder versichert zu dem andern uf zweinage, das man das werlich erfert, der sol funf jor von der stat sin eine myle, und wie das meister und rot abelont, so so sullent st sin truwelosz und meineydig und sullent nimmer me meister noch rat werden, die das abelont, 4. Dise vorgeschrifbene gebot 3 hant meister und rot und 4 kunstofelermeister 1

a. Variante bei Schilt.: «dise gebote sullent alle wege stete sin, untre das sie meister und rot, scheffel und ammanne abelassent. b. noch in Rüntsutergraben - fahl Reyech. c. A fol. 33; eissensgraben. d. Schilt. (Str.): unsicheun. e. A.: vegate. f. Variante isi Schilt.: «von allen vegaten. g. A fol. 33: da her Burghart Schöp 4 meister was, da koment. h. plunt ergdast nach Reyech. i. Schilt. (Str.): «also». k. A fol. 7 und 36: der constaveler». l. Bei Reyech, fehlt: «und kunstofeler meister».

<sup>1</sup> Abgedruckt bei Wencker de pfalburgeris S. 51. 2 Das Kleingedruckte stimmt überein mit IV, 35, 36, 85. 3 Unter Heusters Ezcerpten fiulet sich Folgendes cod. A. fol. 32 a (also nicht 36 a) enknommen: Diz gebot hat meister und rat, der constaveler meister und die constavelere gesweren. man sol es alle jar schweren, wenne der nüwe rat geswert und e die antwerg geswerent, der meister und der not voran, darnach sollen sweren dem meistere und dem erate der constavelere meistere, den constaveler meisteren sullent sweren die constavelere und andere, die nut constaveler sint, die in den constavelen gessesen sint. Dann folgt der Abschnitt 3. Da auch hier in der Angabe der Blattschl ein Irrium bei Heuster nicht vorliegen kann, so ist entseeler die Zuh bei Schiller falseh oder das Statut stand an 3 Stellen im cod. A.: fol. 7, 32 a und 36. 4 War Meister 1306 Frühling, 1312 Frühling und 1323 Sommer.

und die kunstofeler selber gesworen an den heiligen zu haltende a und zu rugende, ohe sü ieman erfüren under in, der disz gebot gebrochen hette; und wer das vorgeschribene gebot ubergot, der sol bessern die vorgeschribene besserunge. b 5. Man sol ouch alle jor sweren o die vorgeschriben gebot stete zu hante, also dovor geschriben stot, wenne der nuwe rot geswert, e die antwerg geswerent, der meister 5 und rot voran, dornoch sullent sweren dalle constofeler meister den meistern und dem rote, den constofelern meistern sullent die constofeler sweren; und andere, die nit constofeler sint, die in den constoveln gesessen sint, die man truwet, das es nutzet und gut sü, e ouch sweren. 6. Die constofeler, wenne ein geschelle wurt, so sullent să în îre constofel bliben bi dem selben cyde, one die des rotes sint. 10 7. Und sol nieman sich woffen, er werde es denne es geheissen von dem meister, und der meister sol das nit heissen, er su es denne geheissen von dem halben rote oder von dem meren teil des rotes. 8. Wer ouch das ein erbar schöffel oder ein ander erbar man vu meister und rote ginge das geschelle niderzulegende und zu sünden, h das sol im an sime eite nüt schaden. 9. Und dis ist alles zu ver- 15 stonde one alle geverde, und wer dise vorgeschribene ding nit sweren wolte, den sol meister und rat twingen uf den eid zu swerende.

[51] Unsere herren meister und rot, schöffel und amman sint ubereinkomen, das dehein brotbecker sol dehein brot erlesen, noch nieman von iren wegen; wer das brichet, der git drissig schillinge. i

[52] Unser herren sint uberein komen, wen sie tröstent, den tröstent sû one geverde von sinre heimunte zu Strasburg in die stat und do zwüschent und wider heim vor mengelichen unsern burgern one tot gevehte und indewendig des burgbannes und in der stat vor mengelichen fur gerihte, also reht ist.

[53] Unser herren meister und rot sin ubereinkomen, das dehein kornkänffer av kein korn sol kouffen, welre hande es sü, in dem burgbanne! oder ussewendig uf der strossen, es sü uf karrichen oder ussewendig, wer des briehet, der sol ein halp jor us der stat sin eine myle und git funf pfunt. 2. Was sie ouch kornes kouffent in dem lante, "das sü wol in secken uf den mercket setzen nuwent einen tag, mugent sü es des dages nit verkouffen vor inbis, so sullent sie es in einen kesten schulten und derus verkouffen und nüt me in secken uf den mercket setzen: sü

a. Variante bei Schilt .: . stete zu habende .. h. Variante bei Schilt. : . pene und sol meineydig sin . . c. Variante bei Schilt.: an den heiligen . d. Variante bei Schilt.: deme meister und dem rate der constoveler meistere, den constoveler meister sullent sweren die constovelere . e. Variante f. Variante bei Schilt. : . bi sime eide . . bei Schilt. : . das sie . . g. Variante bei Schilt.: 35 h. Variante bei Schilt.: . sunenden .. i. In A fehlt: . wer das - schillinge .. k. Variante bei Schilt.: -do her Hug Schöp meister was, 1 do komment unser herrn meister und rat, scheffele and amman aberein : ist das meister und rat yemanne tröstent in unser stat zu farende, den sol kein unser burger uffe den straszen zu uns zuvarende und wider heim mit gerihte noch one gerihte, ane tot gevente nad wenne er in unsere stat kommt oder in unsern burgban, 40 so sol er fride haben vor mengelichen und sol in nyman an griffen weder in nnser stat. · Damit bricht die Variante bei Schilter ab ; es fehlt mohl nur: noch indewendig des burghannes. und rorder angriffen. 1. A fol. t: ause karrichen, uf den strazen oder ussewendig des burgbannes uf den strazen, wer das wer das . . . . m. A fügt hinzu: oder in der statt.

<sup>1</sup> Dus war er 1307 Herbst und 1318 Sommer.

sullent es in schusseln verköffen, also ander unser burger; wer des brichet, der sol ein halp jor us der stat sin eine myle. 3. Was kornes sü ouch uf dem merckete in seeken kouffent, das sollent sü uf schütten und dernoch verkouffen also dovor geschriben ist. 4. Wer ouch fül korn oder wibelessig korn under und korn schüttet und es donoch mit einander verkouffet in eime sacke, dem sol man griffen an sinen lip und an sin gut, wenne er es verwircket het und sol sich ouch des nit entschuldigen domitte, das er spreche, sin wip oder sin gesinde habe es geton one sin wissen; wenne er sol sin korn hus also bewaren, das er nit su schaden komme. 5. Es sol ouch kein kornkouffer keinen sag entbinden vor primen, wer das brichet, der git drissig schilling.

[54] 1 Von den Ammenmeister.

h Unser horren sint ubereinkomen, welles jors ein rot erwelet würt und der geswert, das derselbe nuwe rot einen ammanmeister welen sol, und sol ouch derselbe ammanmeister sweren, das er ein rosz oder einen meyden haben sol, also ein ander 1º rotherre<sup>1</sup> des jores und dekeine miete nemen. und wes wort er tut, h das das gerihte anegot uf der pfalzen, das sol er vergeben one gut tun. 2. Und ensol ouch deheinen schöffel besammen noch fragen, ern si es denne von dem meren teil des rotes geheissen und von dem meister one geverde. 3. Und wer eines jors ammenmeister ist, der sol vor<sup>1</sup> dem funften jore nit zum ammenmeister gekosen werden. und so ein rot <sup>20</sup> abegal, so sol er dem anegondem rote dasselbe in den eit geben.

[55] Unser herren sint ubereinkomen, das men in dirre stat keine trusen sol burnen, und wer das brichet, der git funf schillinge. m

[56] Nieman sol mit armbrust noch mit steinbogenen in der stat schiessen zu Strosburg, er schiesse denne zu eime zile one geverde. wer das brichet und also dicke er es brichet, der git funf schillinge.

[57] \* "Unser herren sint ubereinkomen, wer in dise stat komt noch appelosz

¹- Abgedruckt in Wencker: collecta archivi S. 151. Darnach bei Hegel Städtechroniken IX, 953. Unbc.\(^1\)-unterd abseichende Abschrift unter Heusler starzügen; lettere mech A. fol. 31 \(^n\). Bei Schilter ist fol. 45 angegeben; doch ist bei Heusler ein Irrihum undenkbar, da seine Auszügen; Beit für Blatt dem cxl. A. folgen. \(^3\) Abschrift nach Cod. A. f. 31 \(^n\) us. \(^3\) bei Schneegans Auszügen; Schilter giebt 3 \(^n\) us. \(^3\) bei na, also auch hier eine Differenz. In C stand das Staut fol. 217 \(^n\). Pan Anfang des Schilter im Anhang zu Königshofen S. 459. \(^3\) Wer amtiender Meister 1292 Frühling, 1298/99 Winter, 130/304 Winter, 1313 Frühsomer und Anfang 1331. Heusler und Schilter setzen diese Verortnung in das Jahr 1303; ob auf Grund einer Angabe in den Handechriften, ist nicht ersichtlich. \(^4\) War Meister 1309/10 Winter, 1317 Henst, 1331 Henst, 1331He Winter.

zu den vier hochgeziten unser frowen, das der fride baben sol herin und heim bone dot gevehle zwene tage vor dem bochgezit und zwene noch und ouch die hochgezit selber. zu glicher wise sol er ouch fride han zu s. Adolffsdag, also hievor bescheiden ist.

[58] Wer vorn unsern herrn claget umbe slahen oder umbe stossen, wunden oder dotslege oder wil clagen, das der nit underwiset werde von jemanden unser burger, das er die clage nüt abelosze denne mit sinem willen. wer des wurt zu rede gesat und ouch siner erzuget wurt, der bessert jor und dag eine myle und git funf pfunt. wil men in des aber nit erzugen, dut er denne sin reht dofür, er ist ledig.

[In der Fassung von A.] So sint so tunser herren ubereinkomen, do her Hug Schop¹ meister was, ist das jeman clagen wil vor meister und rate umbe slahen oder umbe stossen, wunden oder dotslege, wirt der undergangen und undernithet mit drowen oder in kein andern weg von jemanden unser burger, das er die clage nüt abelosze, denne mit sinem willen, wer des erzuget wurt mit zwene oder me, der bessert dem rate 1s funf pfunt und ist ein jar von der stat eine myle. wil man in des aber nit erzugen, so sol er sin reht darumbe tun, das er der gedete unschuldig si.

[59] <sup>3</sup> Unser herren sint <sup>1</sup> ubereinkomen mit der schöffel gehelle: s ist das <sup>30</sup> jeman des <sup>h</sup> andern rede tut vor meister und rate, <sup>1</sup> do sü rihtent, <sup>k</sup> so sol der meister die fursprechen von erst fragen uf den eit, obe sü schöffel sint, was ein reht sü in derselben sachen. sint aber die fursprechen nit schöffel und sind sus biderbe lute, so sullent sü sweren zu den heiligen und bi demselben eide denne ein reht sprechen in derselben sachen. und also dicke also einre des andern rede tut vor meister <sup>25</sup> und rot, do sü rihtent, also dicke sol er sweren ein reht zu sprechende in derselben sachen und sol nit darumbe ein schöffel sin.

[60] [1319 Frühling.] <sup>3</sup> Unser herren sint ubereinkomen, das meister und rot wol mugent gemute gen und erlan zu sitzende hynne die uszburger, edellute, \*\*

a. A schiebt ein : . hinne . . b. In A fehlen : . herin und heim . . c. In A: · unser vrowen dage . 30 d. A: .tage darnach und denselben unser vrowen tag über .. e. A : . und zwene tage vor dem selben tage und zwene darnach und denselben s. Adolfes tag uber. So nach Schilter. Nach Schneegans: .zh sante Adolphes tage und zwene tage der nach und den selben sante Adolphen tag f. A fol. 3 fligt kinsu: . och . g. A: . willen und gehelle . h. A: . eines wort dut i. A: · uffe der pfaltzen oder anderswo · . k. A: · zu gerihte sitzent. 35 oder vurspreche ist . . ist er ein scheffel, so sol man in fragen bi sime eide ein reht und sol er ouch sprechen hi sime eide, waz im reht dunket in derselben sachen, ist es aber nüt ein scheffel und ist sus ein erber, biderber und unversprochen man, der sol aweren ein reht zu sprechende und sol ouch das sprechen bi sime eide in der sache, do er vürspreche innen ist, und in als manger sachen, als er vurspreche ist, als dicke sol er sweren ein reht zu sprechende und sol ouch daz sprechen, und sol doch darumbe nüt 40 scheffel sin . l. A fol. 42b : . unsere herren meister und rat, scheffele und amman komment uberein, do her Reinbolt Susze der eltere 4 meister was. . m. Variante bei Schilt .: . es sint ..

War Meister Herbst 1307 und Sommer 1318.
 Vgl. Heuster: Verfassgegesch. v. Basel. S. 475.
 Kurzer Auszug. Abschrift in seinen Auszügen, danach die Varrienten im Einzelnen korrigiert.
 Der Artikel ist abgedruckt bei Wencker: De pfalburgeris 51.
 Dieser vor Meister 1319 Frühling.

herren, ritter, knehte oder frouwen, wo sû erkennent, das es unserre stette nûtze oder gut sû, also wenne sû gemûte gont und in sitzendes erlon, das derselbe sol swern an den heiligen meister und rote gehorsam zu sinde mit sinen vesten, ob er su b het, und mit andern dingen, also ein burger billich gehorsam sol sin, wenne es meister und rot an in vorderent. und dasselbe sol man ouch in den eit gen, so men nuwe burger empfohet, er sû herre, e edelman oder frowe.

[61] Nieman sol dem andern sine fisehe nemen uss sinem wyher oder arcken noch sinen flosz, schiff, es s\u00e4 in dem burgbanne oder ussewendig, der sol von der stat sin eine myle, wenne es meister und rot kuntlich ervert, und sol nit heriu kommen one urlop meister und rates. wurt es aber geclaget, so sol meister und rot rithen uf den eyt noch relte. Amen.

## II. Städtische Statuten, die nur in der jüngeren Sammlung standen.

[62] Von holtz und von wellen. 1

Unser herren sint ubereinkommen, das nieman kein brenneholtz, es sie schitter oder welle, sule ufschitten durch merre schetzen, wanne alle die es hant, der sol jeklicher alle tag drü stueke zu merckete vuren, untz er us verkouffet; und sol es nit danne vuren er enhab es danne verköft. und die wellen hant, der sol jeglicher alle tage vunf hundert grossen wellen und zweitussig schutter wellen zu veileme mercket vuren, untze das er sie verköfet. wanne sie och das holtz oder die wellen word der welden zu sehiffe bringent, so sulent sie es vor sich zu veileme merckete vuren und nit wider heim, si sullent och dekeine holtz ussewendig des burgbannes gehalten an alle geverde. swer der gebote deheins briehet, der git trising schillinge und ist vier wochen von der stat eine mile. die pfenninge sulent halber werden dem rate und die andern dem ungelte.

[63] Die swerent die antwerg zu Strasburg alle jar.

Datz sie gehorsam sint eime meister und rate zu Strasburg und eime gerihte. und obe jeman wurbe das keinen missehelle in der stat zu Strasburg ufstunde und wurde und obe sie sehent und wissent kein, der uzgeselage, öch in der stat zu Strasburg, daz sie das vürbringent eime meister und eime rate, wenne sü es erfurent oder sehefindent. wer aber daz sü es vor vorhten offentlichen nit getorstet furbringen eime meister und eime rate, so sulent sie es heimelichen sagen eime oder zweien in dem rate oder eime oder zwein scheffeln, das sü es vurbringent und sagent eime meister und eime rate. wurde öch ein geschelle in der stat zu Strasburg, das sü sollent gan zu hant zu eime meister und zu eime rate und den gehorsam sind zu tuende, 22 das sü sie heissent. Sü swerent öch, dass sü keine nuwe satzunge under in setzent

a. Variante bei Schilt.; es fehlt; oder frouwen. b. Variante bei Schilt.: «deheine». c. Variante bei Schilt. Statt «delemann oder frowe»: «oder ritter oder edelkneht».

<sup>1</sup> Aus A fol. 1. 2 Kurzer Auszug bei Heuslers Excerpten nach cod. A. fol. 4 a.

ane eines meisters und eines rates urlob und och keine gemachet noch gesetzent hant sit des tages, daz der alte rat abgangen, der abeging, unze an disen hutigen tag.

[64] Men ist och ubereinkommen, das men niemanne scheffel machen sol au offen gerichte, es sie denne e meister und rat in irme heimeliehen rat ubereinkommen.

[65] [1318 Mai 1.7] Nach dem montage nach ussgang der osterwochen, da her Reinhold hern Reinholdelins\* meister was, sint unsere hern meister und rat, scheffele und ammanne ubereinkonen: swer dem andern sine vische nimet in sinem wiher oder in sinem schiffe oder in sinem arken, es si innewendig deme burgbanne oder ussewendig dem burgbanne, der sol von der stat varen eine mile ein jar, swenne se ser meister und rat kuntlich ervert, und sol nut herin kumen ane eines meisters und eines rates urlop und sol den eleger unclagehaß machen, wirt es aber geclaget, so sol es meister und rat uffe den eid rihten nach rehte.

[66]3 Wer deme meister und deme rate unzuchtikliche antwurtet vor gerihte oder mit sinen unzuchten das gerihte irret, do noch, so es ime der meister verbutet zu dem dirten male, der sol 15 vrür wochen vur die stat vrare eine mile.

[67] Es ist och nu lange verboten, das dekein unser burger dehein bereiten man enthalten sol in sinre gewalt, und swer bereiten lüte hinnen furder me, die argwenig werent, euthilte, er entkundete es denne zu hant, so sie in sinen gewalt koment, meister und rat, der sol bessern lip und gut; und sollent öch das meister so und rat rihten uff den eit, und ensol sich dekein wirt entsehuldigen, das er dises gebotes nüt ervaren hette. wir heissent argwenig, die ire pfert lassen stan gesattelt, iren armbrust gereiset und iren harneels noch iren bereitschaft nit abezihen.

[68] [1318 Marz 30.] 'So sint och unser herrn ubereinkomen, da der vorgenannte herr Reinbold Reinboldelin meister was : welch jude hinnen furder kein brif & nimmet uber keine schulde gegen unserme burgere keine, der sich verbindet an dem brife, mit welcheme ingesigelen der brief besigelt ist, deme men billigen gelauben sol und mag: ist das der jude oder sine erben die schulde lant verhangen zehen jar oder me von dem tage, da der brif gegeben wirt, und die schulde nut enfordert an jenen, der die schulde schuldig ist, ode an sine erben innewendig der » zehen jaren mit gerihte und och die forderunge nit erzugen mag erberlichen : vordert der jude oder sine erben nach den zehen jaren die vorgenante schulde an dem schuldener oder an sine erben, wil der schuldener sweren an den heiligen, das er dem juden nåt schuldig ensi, so sol er der schulden lidig sin und sol ime der jude sinen brif widergeben und sol in der jude oder sine erben von des vorge- 25 nanten briefs wegen und von der schulde wegen nymer bekumberen in kein wege. were aber das der schuldener sturbe und der vorgenante jude oder seines erben des vorgenanten schuldeners erben nach den vorgenanten zehen jaren anesprechent umbe die vorgenante schulde von des vorgenanten brieves wegen: mag denne der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abschrift unter Heuslers Auszigen nach cod. A. fol. 10 \* (auch Schilter ebendaher fol. 10.) <sup>2</sup> Rein- volott Reinboldelin war 1294 Frühling, 1300 Spätfrühling und 1318 Frühling im Amt. Am wahrscheinlichsten ist mir 1318. <sup>3</sup> Vgl. das Kleingedruckte aus IV, 87. <sup>4</sup> Aus A fol. 38.

vorgenante jude oder sine erben nut erzugen, das sie den vorgenanten schuldener innwendig der vorgenanten zehen jaren an hant gesprochen umbe die vorgenante schulde, wellent denne des schuldeners erben sweren an den heiligen, das sie der schulde nut enwissent, noch nut ervaren hant ane geverde, so sollent sie lidig sin und sol in der jude den brif widergeben und sol sie der jude oder sine erben von des vorgenanten brifs wegen und von der schulde wegen ninmer bekumbern in kein weg, an den briven aber, die die juden hant und in worten sint über schulde von unsern burgern vor disem gebote, do sol in ir reht behalten sin mit solich bescheidenlieide, das die inden oder ire erben die schulden vordern sollent inwendig diser zehen jaren, als do vorgeschriben stat, helfent sie des nit, so sol nach disen zehen jaren von der briefe wegen das gebot über sie gan in alle wis, als es do vorgeschriben stat, dis geschach an dem donrestage nach unsur vrowentag der verholnen in dem jare, do men von gotz geburte zalte donzet hundert jar und achzeben \* iar.

[69] [1322 Sommer.] Juden besserunge. Da her Fritscheman von Tuntzenheim i meister was, do koment unser herrn meistere und rat, schoffele und ammanne uberein, das hinnen forder me alle besserungen, die von juden vallen sullent oder mogent, es sint die zwei pfunt, der men eins git dem rate, so er angat, das andere, so er abegat, und andere besserunge, die eime rate vallent vou in, von welcher hande sache oder in welichen weg sü vallende werden, sullent vallen an das ungelt und sullent öch meister und rat die juden rehtvertigen uf iren eit, als unze her gewonheit ist gewesen, und ire besserunge nemen und nit abelassen bi irme eide in alle wis, also soltent sü in vallen, an den vorgeschribenen besserungen sol dem schultheissen und dem vogete alle ire reht behalten sin.

[70] z Da her Hug Schöp meister was. 3 do komment unsere herren meister und rat, schöffele und anmanne uberein: ist das ein unser burger ein andern sleht mit bengeln, wundet oder was andere unfuge er im tuc. b füget dem elegere die unfuge zu elagende, er sol nemen sinre frunde sehse oder ehte und nut me ane geverde und sol es elagen vor meister und rate, wil sich jenre verantwerten, uf 30 den men elaget, er mag öch sinre frunde sehse oder ehte nemen ane geverde und nut me und mag sich verantwerten, und sol och meister und rat nach elage und nach entwerte die vorgenante unfuge rihlen ufe den eit, so sü erst mugent ane geverde, dis ist zu verstande, der elegere sie einre oder me, jenre, ulle den men elaget, si och einre oder men fe der getat, das jegeliche parte nüt me sol bringen sinre som frunde vur meister und vur rat vur gerihte, denne sehse oder echte, als do vor geschriben stat. were aber das keinre von den vorgenanten parten oder jeman anders me personen vür gerihte brehte, denne als do vor geschriben stat, oder villichte ginge oder ritte von tringstuben zu tringstuben oder von gesellschaft zu

Str.

a. Schilt. (Str.) : . ahtzig . b. Schilt. (Str.) : . tode . . (6) : . tude .

so 1 Derselbe war nur im Sommer 1322 Bürgermeister. 2 Aus A fol, 39. 3 Das war er 1307 Herbst und 1318 Sommer.

gesellschaft und bete sine frunde oder andere vnr gerihte umb die vorgenante getat nber die vorgenanten sehse oder echte personen, der und jenre, die mit ime gant nber die vorgenanten sehse oder achte personen, ir jeglicher bessert ein jar von der stat eine mile und git finuff pfunt pfenninge dem rate: und sol och meister und rat das rihten und rehtvertigen uffe den eit, wenn es in värkummet.

[71] Da her Hug Schöp meister was. 1 do koment unser herren och uberein: ist das zwene oder me miteinander wortent und ubel redent oder villichte einander mit den fusten slagent oder wie sie einander slaten und von einander koment oder von einander gescheiden wertent, besament sich ihr keinre nach der getat und sleht den andern mit bengeln, er sol für den geraten rat nut sweren: wirt er ist der vorgenanten getete bezuget mit zwei oder me, do bessert er dem rate funft pfint und ist ein jar von der stat eine mile, wil men in aber unt erzugen, so sol er sin reht darvur tun, ot goch jeman mit ime und hilffet ime slagen mit bengeln oder schirmet sus mit den armen, das sie nieman scheide, wirt das erzuget mit zweien oder me, er sol och die vorgeschribene besserunge tun; wil men in aber 12 mut erzugen, so sol er sein reht davur tun, ginge aber jeman mit ime, der weder sluge noch mit den armen schirmete und sus dostunde, wil der sweren an den heiligen, were der, mit deme er darkmunnen, uberdrungen oder uberlöffen, das er ime nitt geholffen hette, er sol lidig sin; wolte er aber das nut sweren, so sol er die vorgeschribene besserunge tun.

[72] De her Hug Schöp meister was, 2 do koment unsere herren meister und rat, schöffel und ammanne überein : swelich unser burger mit spiessen, helmparten, langen messern, swerten, pantzern, beckenhuben oder mit andern geweffen oder bereitschafft ane mit einem kurtzen spitzen messere komet gegangen, geloffen oder geritten vur meister und rat, wo sie rihtent oder wo sie zu rate gant, er komme 👱 usser sime huse oder usser sime hofe oder wennen er komme, und das gerihte irret oder die ratherren, do sie zn rote sitzent, oder ein geschelle machet oder jemannen anleffet in den gassen mit den vorgeschribenen waffen oder bereitschaft, der von gerihte gaht oder darzu, und von den ratherrn : ist er ein scheffel, der das tut, er sol sin scheffelamboht verlorn han und sin burgreht und sol nimmer ... scheffel, rat noch burger zu Strasburg werden und sol zehen jar von der stat sin eine mile und bessert dem rat zwentzig pfunt Strasburger pfenninge; ist er aber nnt ein scheffel, der sol sin hurgrebt verlorn han und sol nymer burger werden und sol darzu von der stat sin zwenzig jar eine mile und bessert dem rate viertzig pfunt Strasburger pfennige, were aber das einere oder zwene mit dem vorgenanten waffenen und bereitschaffle usser einem huse und usser eine hofe liefent, gingent oder rittent vnr den rat, als da vorgeschriben stat, derumbe sol der wirt nüt bessern, er sol aber sin reht tun, das er sin nut enwiste, wil er sin reht nut tun, so sol er die vorgeschribene besserunge tun, und sollent jene, die es getan hant, bessern als da vorgeschriben stat. liefe men aber oder ginge oder ritte usser zwein husern, hoven oder me mit bereitschafte und mit geweffene, als da vorgeschriben stat, so

<sup>1</sup> Das war er 1307 Herbst und 1318 Sommer. 2 Das war er 1307 Herbst und 1318 Sommer.

snilent die, die es tunt, und och die wirte, usser der husern oder hofen sie gelofen, gegangen oder geritten sint, die vorgeschribene besserunge tun. dreit och kein unser burger vnr meister und vur rat, als da vor geschriben stat, ein lang messer oder einen banszer verborgenlichen, der sol och die vorgeschribene besserunge tun, wenne men es werlichen von ime ervert, und sol och meister und rat das rihten und rehtvertigen uffe den eit, und swelch meister und rat das unt entete, die sollent trewlos, erlos und meineidig sin und ensullent nymer meister noch rat zu Strasburg werden, und wanne ein rat abegat, der sol dem andern rate, der do anegat, die vorgeschribenen ding in den eit geben.

[73] Do her Hug Schöp meister was, 1 do koment nusere herren uberein: ist das kein miser burger in unserre stete besserunge ist umbe winden oder umbe totslege und, so sine besserunge iskummet, gerine herwider in köme und jenre villichte tod ist, mit deme er überein sol kommen, mid men och des toten frunt und möge ervaren nut enkan, wil der, der in unserre stette besserunge ist, sicherheit geben meister und rate zu Strasburg, wenne des toden frunt und möge die nehesten komment vur meister und vur rate zu Strasburg und es vordernt, das er denne mit in übereinkome, als es meister und rat zu Strasburg zymeliehen und mogelichen dinnket, wenne er darnach getlut, das er tun sol, und gegit, das er geben sol, so sol men in herwider lassen.

[74] [1319 Frühling.] Do her Reibold Susse der eltere meister was, 2 do koment meister und rat, scheffel und annaan uberein: ist, das deheiure, der die slussele hat zu Rinckburgetor turne und zu den kisten duffe, stirbet, so sollent sine erben die slussele, die er het gehebet, entwerten meister und rate, und sollent och meister und rat die schlussele bevelhen eine erbern biderben manne uffe sinen eid, an 25 deme unser stat bewart si; wenne och ein meister uffe den turen wil gan von eines rates geheisse oder von dem merren teile des rates, so sullent die selber komen mit den slusseln, die die slussele hant; mohte aber deheinere under in vor unnursee oder von ettelicher redelicher sache nüt selber mit den slusseln gan, so sol er die slussele dem meister senden mit eine als erbern, als er ist, ane alle geverde.

[75] [1319 Frühling.] Do her Reibold Susse der ellere meister was, do koment unsern herren nberein: welher under den vier meistern, di men alle jar setzet zu meistern in dirre stat, sine meisterschaft getut, und abe ist gegangen, geschehe denne, das under den nndern meistern, die ire meisterschaft mut getan hant, ein meister sturbe, der meister, der da abgegangen ist, sol kein reht haben an des totten meisterschaft; nu wenn, als hie geseriben stet: der meister, in des meisterschaft der meister tod ist, und och nut angegangen ist, sol des totten meisters meisterschaft verrihten, obe ime der tode meister der neheste ist anzugande, ist er aber ime nut der neheste, so sol der meister des totten meisterschaft verrichten, der vor dem totten meister aller uchest angaluet, were aber dus ein meister sturbe in sinre meisterschaftle, so sol der meister der nach ime aller nehest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das war er 1307 Herbst und 1318 Sommer. <sup>2</sup> Dus war er nur 1319 Fruhling. <sup>3</sup> Stand in A fol. 41. <sup>4</sup> Das war er nur 1319 Frühling.

an sol gan, des totten meisterschafft verrichten, geschehe aber, das der hinderste meister sturbe in sinre meisterschafte, so sol der neheste vorder meister alleine die meisterschafft verrichten.

[76] [1301 Dezember 14.] Munzorde. <sup>1</sup> Wir Johannes von Mulnheim der meister und der rat von Strazburg tunt kunt allen denen, die disen brief gesehen und <sup>3</sup> gehörent lesen, das wir mit rate und gehelle herrn Niclauses des alten Zornes eins munszemeisters und der munsser aller und och mit willen und gehelle alle unsere scheffele und durch des landes und unser stette und mengeliches nutz und notturft, hant uberkomen, das nyman unserre burgere, er sü munser oder nut oder jude, dekeinen pfenning erlese hinnen fürder me, was munsen oder pfennige es si, sie <sup>10</sup> sint kleine oder gross. swer das breche, der git zehen pfunt und sol zwei jar von der stat sin eine mile.

Wer och das ein dinst, es si die vrowe, kneht oder jungfrowe die pfennige erlese, sol der wirt, des gesinde es ist und in des gewalt es geschihet, zehen pfunt bessern und zwei jor von der stat sin eine mile, do och nut die pfennige hette zu 13 geltende, der sol zehen jar fur die pfennige usse sin, und swer also uzüt, der sol nut herin varn ane urlop meisters und rates, die pfeunige, die alse zu besserunge vallent, als es dovor bescheiden ist, sollent werden unserre stette und dem ungelde. wurde och ein gest oder ein lantmann mit solchen pfennigen begriffen, die erlesen weren, von dem sol man rihten nach rehte, wannde och disc satzunge und 20 dis gebot götelich, erbarlich und nutze ist richeme und armen, der stete und dem landt, dovon sol es ymmer me weren, und ensol dekein meister und rat hienach dekein gewalt haben, das gebot abe zu lassende, und swenne ein rat abgot, so sol der rat der abegot dem rate der anegat in den eit geben, das er dise gebot stetc habe und nut abelasse, und des zu eime urkunde so hant wir unserre 25 stette ingesigel an diesen brief gehenket, der sint zwene und der munse meister sol einen haben und der ander sol ligen uffe dem turne, und wurdent gegeben an dem dunrestag nach s. Lucien a tag, do man von gotz geburte zalte drizen hundert jar und ein jar, herane waren wir Gros Erbe, her Reinbold Brandecke, her Johannes von Mulnheim und her Hug Rihter die vier meister, her Egenolff der Burggrafe, so her Niclaus Zorn der jungere, her Burckard Reiboldelin, her Cune von Kagenecke, her Hetzel Markus, her Niclaus von Rynnicheim, her Heinrich Wetzel, her Hug Schöp, her Johannes Panphelin, her Burckart Schultheisse, her Reibold hern Johanneses Erben sun uber Brusche, her Hartmut von Schiltigheim, her Wernher Hentwing, her Contzelin Hoyr, Eberhart Sicke, b Rulin Lentzelin, Reibold herrn Rei- 25 boldes sun von Friburg der elteste, Cunrer broger, Reibold hern Niclauses sun unter den köffluten und Johannes von Duntzenheim der rat.

[77] Da her Hug Zorn meister was, 2 do koment unsere herrn meister und

a. Handschrift falsch: · Lucretien · . b. Handschrift: · Euke · . c. Handschrift: · Bulin · . d. Handschrift: · Fribgot · .

Abgedruckt nach dem Or. Bund II nr. 412. <sup>2</sup> Das war er 1312 Sommer, 1319 Frühling, 1322 Hochsommer.

rat, scheffele und ammanne uberein: welche unser burger oder burgerin die gebot, die meister und rat mit der scheffele willen und gehelle durch unsere stette not-durft und nutz ufsetzent und machent oder ufgesetzet oder gemachet hant, brichet und meister und rate ungehorsam wil sin zu bessernde, als es ufgesetzet ist oder a harnach ufgesetzet wirt, die und ire helfer und ir gesinde, die unsere burgere sint, sollen verlohren han ir burgreht und sullent nymmer burger werden zu Strazburgtete och yeman ut in, iren helfern oder iren gesinde, das sol meister und rat nut ribten.

[78] Straff der burger, die miteinander stechen.

Welch unser ingesessen burger mit eime andern unserme ingesessen burgere stichet, ane mit eime vrowen ritter oder mit eime vrowen knehte, der bessert jeglicher zwey pfunt, die sollent vallen dem rate, und vier wochen von der stat. geschehe aber das zwei gegeneinander ritten woltent, die behaben an den heiligen, das sü das hettent geten umbedechtiglichen und ane geverde, so sullent sie lidig is sin, woltent sie aber das nut tun, so sullent sie bessern, als da vorgeschriben stat; meister und rat sollent och dasselbe rithen uffe den eit, wenne es in furkumet. ein jegelich ratherre sol och dasselbe rugen bi sime eide, wenne er es ist.

[70] Da her Hug Zorn meister was s, sint unsere herrn ubereinkomen: in weliche kellere in der stat zu Strasburg unser vrowe oder ir werg win veil hant, so der dem wercke gewachsen ist oder ime durch got gegeben ist, das men von dem wine kein ungelt geben sol.

# Aus Cod. A (wie es scheint fol. 44).

Her Walther Hase ein pfrundener zu s. Thoma in der stat zu Strasburg beclagte vor meister und rat zu Strasburg herrn Johannesen den dechan von s. Thoma, der ettewanne portener was zu Rynowe, das sü ime nut engebent sine pfrunde und den nutz von sinre pfrunden und vursprechent sich zu beden siten, do genamete der vorgenante dechan hern Johannes Zorn, hern Albrecht Rolenderlins seligen sun, hern Gosselins sun von Kagenecke, hern Johannes Schotten sun tunherrn zu s. Thoma von des vorgenanten capitels wegen, das sü vor meister und rat reht neinen 30 und geben weltent umbe die vorgeschriben sache. zu den ziten warent her Burckart Schultheisse meister. 3

Darnach sprach der vorgenante Hase meister Johannese Rywin an vor meister und vor rate, da her Johannes Sicke der elter meister was, 'das derselbe meister Johannes in bracht hette zu schaden umbe zwentzig marcke silbers, darumbe das so er eine warheit hette geseit vor meister und rate und hette domitte derselbe

a. Nach Variante a. zu 45 stand das Kapitel in A auf fol. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abschrift des Kapitels unter Schneegans Auszugen nach A. fol. 43 b. Nach Schilter abgedruckt bei Hegel, Stadtechroniken IX, 1016. 2 Vgl. S. 44 Ann. 2. <sup>3</sup> War amtierend nur 1323-24. <sup>4</sup> War amtierend 1323-24 and stelleicht 1327-28.

Johannes getan wider der stette friheit, und nament zu beden sitten fursprechen und wart geclaget und geantwurtet und wart inen zu beden sitten die warheit erteilt, und leitent och ir warheit zu beden siten, bede brieve und gezuge und wart da nach an ein urteil gesetzt nach beder warheit, und wart meister Johannes Rywin mit reht urteil lidig und wart bessern und bessert och der vorgenante phaf Hase.

## Verzeichnis der chronologischen feststellbaren Stadtgesetze.

```
1300 Juni 27. V. 7. Storung des Stadtfriedens.
  Juli 25. V. 9. Bestechung der Rutsherren
1301 Juli 25. V, 76. Münzordnung.
1302 April 23. V, 12. Verkauf der Rutskur.
1303 Frühling
                V. 13. Alter cines Ratsherrn.
                V. 23. Wittumsstellung
  Marz 21
              V, 19. Stellvertretung eines sterbenden Ratsherrn.
                V, 20. Ordnung der Zimmerleute und Maurer.
1307 Marz 2.
1311 Frühling
                V. 21. Abfindung von Kindern.
                V, 30. Notwehr. Processuale Behandlung
1318 Frühling
                V. 65. Fischdiebstahl.
 » Marz 30. V, 68. Judenschulden,
1319 Frühling
                V. 60. Ausübung der Burgerpflicht der Ausburger
                V. 74. Schlussel zum Rindburgthor.
                V. 75. Vertretung eines gestorbenen Meisters.
1322 Sommer
                V. 69. Judenbesserungen
```

#### Rekonstruktion der Reihenfolge der Statuten der jüngeren Sammlung.

II. (= Heusler). Schn (= Schneegans), sonst ist ein Citat bei Schilter gemeint fol. 1: V, 43 (H. vgl. fol. 17b) V. 53. V, 63. - fol. 2: V. 20. - fol. 3: V, 59. (H.) - fol. 3 b: V. 57, (Sch. vgl. fol. 31 h u. 35 h). - fol. 4 a : V, 63. (H.) - fol. 5 : IV, 1. (H.) IV, 5. - fol. 6 h : V, 7. (H.) - fol. 7: V, 50. (cgl. fol. 32 a und 36.) - fol. 10 a: V, 64 (H.) - fol. 12: V, 37. 40 - fol. 14 \*: V, 26. (H.) - fol. 15 \*: IV, 52. (H.) - fol. 15 \*: IV, 53. (H.) - fol. 17 \*: IV, 57. 58. 59. (H.) - fol. 17 b : V. 43. (vgl. fol. 1). - fol. 18 b : V. 34. - fol. 19 a : IV. 66. 67. (H.) - fol. 4 22 \*: IV, 76. (H.) - fol. 24: V, 9. - fol. 26 \*: IV, 99. (H.) Erneuerungsformel von 1312 (Schn.) fol. 27: V, 2. - fol. 27 b: V, 4. - fol. 28: V, 5. - fol. 28 b: V, 21, 22. - fol. 29: V, 8. - fol. 30 a : V, 15. (Schn.) - fol. 31 : V, 23 V, 36 (vgl. fol. 38). V. 44. 45. 78. - fol. 31 a : V. 54 (H. vgl. fol. 45). - fol. 31 b: V, 57 (Schn. vgl. fol. 3 b u. 35 b). - fol. 32 a: V, 50 (H. vgl. fol. 7 und 36 a). fol. 32 b: V, 46. - fol. 33: V, 47. 19. - fol. 33 b: V, 16. 17. - fol. 34: V, 18. - fol. 34b: V, 19. - 1 fol. 35: V, 55. - fol. 35 b: V, 57 (egl. fol. 3 b und 31 b.) - fol. 36: V, 25. V, 50 (egl. fol. 7. und 32 \*). -- fol. 37 b: V, 30. -- fol. 38: V, 36 (vgl. fol. 31.) V, 68. -- fol. 39: V, 70. -- fol. 41: V, 75. - fol. 12 b: V, 60. - fol. 43 b: V, 79. (Schn.) - fol. 44. Urteilsprüche des Rates von 1354. 1300. (Walther Hase), - fol. 44 b; Vollmacht der Gesandten an den papstlichen Stuhl. fol. 45: V, 54. (val. fol. 31 a.)

#### 3. Sechstes Stadtrecht 1322 .

### Versuch einer Wiederherstellung auf Grund der Handschrift H (1441).

Do men zalte noch gotz gebårte 1322 jor, do wart der stette blich gedilnet und gemaht, do der stette reht und gesetzede inne stont zå Strosburg, do men uf der Pfaltzen dicke anezühet, wan vorst mols hette men uf der Pfaltzen kein blich und men rihtete noch gewonheit oder iederman noch sime sinne und der stette reht und gesetzede worent geschriben au vil briefen und zedeln, die men nuderwilen nüt vinden kunde, so men dernoch rihten wollt, das dicke in dem rote missehelle wart, derumb erweitet men zå Strosburg zwelf wise manne, das worent her Reinbolt Hüffelin, her Götze von Grostein und andere, das ir zwelfe worent: dies zwelfe swhrent, das sü woltent gon zöm Grinnen Werde und niemer us dem eloster zå kumende, sü hettent denne der stette gewonheit gesetzede und reht, also verre siñ es wustent in ein bäch verzeichent und geschriben und ouch nuwe reht durzh gedilnet und genaht, das sü denne aller nätzest duhtent der stette und sprochent ooch die von Strosburg, das sü hettent gewalt und friheite von künigen und keysern, nuwe reht und gesetzede zű machende in ire stat, do dise zwelf wise manne uf einen monot in dem closter worent und der 1s stette reht und gewonheit hettent geton zäsamene schriben in ein büch, do det men das selbe büch leisen vor dem rote nud vor den zchöffeln, und mit der wille und gehelle swür men, das selbe büch zich latende und dernoch zü rütende unf der Pfaltzen.

So lantet die Durstellung Königshofens 1 über die Entstehung des sechsten Straßburger Studtrechts. Es geht darans hervor, daß man in erster Linie nicht sowohl neue Rechtsbestimmungen schaffen uls 20 vielmehr die alteu sammeln und ordnen wollte. Auf lange Zeit hinaus ist das so geschaffene Werk für das Rechts- und Polizeiwesen der Stadt maßgebend geblieben, muncher Artikel ist allerdings geändert. munch' einer auch gestrichen oder zugethan. 2 Zu einer bedeutenderen Neuschöpfung kam man jedoch erst im Jahr 1405. Die Finanzlage der Stadt war eine unerträgliche geworden und hierdurch hatte sich, was hier nicht ausgeführt werden kann, eine Reorganisation des städtischen Aemterwesens nitig gemacht.3 25 Aber schon 1425 machten sich neue Möngel in der Gesetzgebung geltend und eine Kommission von 84 Constoftern und Handwerkern wurde mit einer Revision der bestehenden Gesetzgebung betraut. Ihr Werk hat nicht lange vorgehalten; denn bereits 1433 sehen sich Schöffel und Amman genötigt, ein 28er-Kollegium zunächst zu einer Neuordnung der Ammeisterwahl einzusetzen, und als diese Aufgabe erledigt ist, beschließen Meister und Rat, Schöffel und Amman, daß die 28 8 aus ihrer Mitte erkiesen. 30 die mit 5 von Meister und Rat hierzu ernaunten Constoflern das 84er-Buch einer gründlichen Durchorbeitung unterziehen sollen. 4 Das ist geschehen. Damit aber auch die neugeschaffene Ordnung gehalten werde, entschließt man sich gleichzeitig zur Einsetzung einer aus 5 Constoflern und 10 Handwerkern bestehenden Kommission, die die Ausführung der Statuten zu überwachen hat. Aber noch immer nicht genügten die Rechtsaufzeichnungen dem Bedürfnis. So ist im Juhre 1441 das Dreizehnerkollegium aber-35 mals zur Beratung des Stadtrechts zusammengetreten, und hat neben dem in Giltigkeit bleibenden Fünfzehnerbuch eine Neucodification geschaffen, deren wesentlichster Unterschied vom Gesetz des Jahres 1433 wohl in der Ausscheidung der Partien über die Handwerke und das Beamtenwesen bestunden hat,

Die ülteste Rechtsaufzeichnung von 1322 lag in drei ursprüuglich dem Studtarchie gehörigen, dann nach der Studtbibliothek übergeführten und dorf 1850 zu Grunde gegangenen Hundschriften vor: D, E und F. O Von diesem Codex sagt Hegel (D. St. Chron. IX, 930 Anns. 1): \* O hat 56 Bl. Perg. Fol. mit fortlanfendem Text in 348 später notierten Paragraphen; die in Abgang gekommenen sind durebstrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hegel, Die Chroniken der deutschen Städte IX 744. <sup>2</sup> Königsh. D. St. Chron. IX 744 <sup>3</sup> Gedruckt bei Schwolder, Straßburg zur Zeit der Zunftlämpfe 1875. S. 75 ff. <sup>4</sup> Die Darstellung nach der Fünfschnerordnung, gedruckt beuda S. 147 ff.

dagegen spätere Ratsverordnungen von 1339 und 1340 eingeschaltet. Der Schluss Bl. 56 in ursprünglicher Sebrift ist; actum feria tercia aute Martini episcopi anno domini 1322.»

Und Schilter beschreibt ihn: «liber statutorum Argentoratensium manuscriptus membran, literă D signatus refertur ab archivario Berneggero ad annum 1322 hac inscriptione inposita: «Anno dăi 1322 feria teriis ante Martini» sciliect ab inde incipiunt novae constitutiones anterioribus adjectae et in novam formam secundum seriem titulorum redactae, atque extendantur usque ad annum 1340, quo ultima illius libri data fait. observandum vero est duplici manu buuc codicem conscriptum, nee nuo tempore, atque quae priori manu scriptae sunt leges, earum multae sunt cancellatae; atque ab altera manu aliae adjectae snis rubricis, nude constat ntique lunc codicem postponendum sequenti, litera E notato, quippe qui per hunc hinc inde reformatus tierum.»

E Hieriber sagt Hegel (l. c.): «98 Bl. Perg. Fol. voran ateht anf 6 nnpaginierten Blättern ein Calendarium, dann folgt Blatt 1: «dis sint der ateite rebt- der Text wie im D und, wie es scheint, blosse Abschrift nach diesem, worin die dort durchstricheneu Paragraphen ausgelassen sind; doch ist anderes dafür aufgenommen wie Bl. 83 ein § «von den usburgern» mit dem Datum 1330.

Schilter: «ille ipae litera E insignitus, cui prefixum calendarium, verns et genninus liber judi: uicalia est, qui anno 1322 fuit reformatus et ad finem fol. 94 hac anthoritate roboratus: Dise vorgeschriben relat us. s. s. vici art. 506, nibil in illo cancellatum sed omnia eleganti litera descripta et usu fori satis trita apparent; hunc igitur post codicem H et Jb pro fundamento legumlacionis libro III contente posuiums sed et ceteros bons fide contulimus.

F. Ihn beschreibt Hogd. (l. c.): «84 Bl. Perg. Fol. Die alte sorgfältig ausgeführte und mit kleinen 30 Malereien geschmückte. Handschrift ist in einem tranzigen Zustande: Die Blätter sind wahrscheinlich vom Rathaussturme im Jahre 1789 ler mit Schmutz bedeckt, zum Teil zerrissen und defect, mit fremdartigen Bestandteilen verbunden, so dass der Text des Stadirechts nur bruchstückweise wieder zu erkennen ist. Anch in dieser Handschrift macht ein Calendarium den Anfang. 3

Schilter: «contra vero codex litera F notatus pergamenns, varie caucellatus et diversis manibus za remantus atque angmentatus, quo ad primam suam sabstanciam et ea, que prima mana consignata fuerunt, sine dabio est vetustior codice precedente, quippe que in F inveninatur, corum quedam in E. sant aliter posita et in ipao F cancellata, nt vel statim ab initio cap. «was boten meister und rat «o atendit: ceterum quoad ea, que a recenioribus manibus apposita, extenditar hic codex longe ultra codicis E eatatem atque nsque ad finem seculi 14. conf. tit. de viduis cap. XVIII. titulus a «quodam archivario hic prefixus: «der statt alt recht und articulbuch, so von einem rat gesworen und bestettiget worden feria 3» ante Martini episcopi 1392 et fol. 64 habetur constitutio de tutelis an. 1482.»

Schneegans sagt in seinen Auszügen: «il y a des additions uni vont dans le cod. F jusqu'en 1432.»

Was das Alters- und Abhängigkeitsverhältnis der drei Codices unter einander angeht, so hält 35 schilter den cod. E für älter als D, F stellt er in neiner ursprünglichen Form sogar noch vor D, so daß die Reihenfolge wäre: F E D.

Dem widerspricht zunächst das Zeugnis Hegels, der den Codex E für eine Abschrift von D hält und ausdrücklich angieht, daß die in D gestrichenen Artliel in E fehlen. Heuster sagt in seinen Ausz zügen über die Stellung der beiden Haudschriften nur «cod. E (ol. perg. Dasselbe wie in cod. D»; « hat aber doch auch nach D, also wohl der Handschrift, die er für die vrsprängliche ansah, gearbeitet.

Das Aeussere der beiden Codices — D ist stark durchkorrigiert, E glatt geschrieben — spricht gleichfalls für das höhere Alter von D. Leburglich ist D von dem Jahre 1340 geschrieben voorden; denn his zu dieser Zeit zeichen die

Jedenfalls ist D vor dem Jahre 1340 geschrieben worden; denn bis zu dieser Zeit reichen die Zusatzbestimmungen.

Für E hat dagegen Hegel woch einen Artikel von 1350 notiert; Art 25i (aus E) giebt einen Zusatz zur Ammeisterordnung, der nicht in D stand (ledder sogt Hunder nicht, ob im Text von gleicher Hand oder als Zusatz). Art. 292 ist späterer Zusatz in E und F, war aber nicht in D eingetragen. Aus alle dem geht hervor, daß E noch benutet wurde, als D bereits in Abgung gekommen war. Es ist aber nicht anzuehmen, daß man den jüngern Ooder beseitigte und den ültern im Gebrauch behicht.

Den Codex F halt Schilter far ülter als E. Bei den spärlichen Verweisstellen, die für diese beiden Codices vorliegen, ist es äusserst schwierig, hier Sicherheit zu gewinnen, kommt aber auch nicht wesentlich für die nachfolgende Edition in Betracht.

Einzelne Artikel, so 25, 292, 365, notiert Schilter für E und F gemeinsam. Für andere nennt er 5 nur F als Quelle und da er ausdrücklich E als Hauptgrundlage seiner Arbeit angiebt, so müßte mun annehmen, dass ec sie in diesem Codex nicht gefunden hat: so der Artikel 261, der Zusatz zu 333 (vom Johre 1349), die älteren Fassungen von 336 nud 368. Artikel 286 hat F mit D gemeinsam, Diese Audeutungen scheinen zuwächst für die Richtigkeit der Schilter'schen Ausicht zu sprechen. Aber auch Art. 365 ist von Schilter nur nach F citiert, und doch hat er, wie wir zufällig wissen, auch in E 10 gestanden. So kann sehr leicht auch in den beiden andern Fällen das Vorkommen der Artikel in E übersehen sein. Es ware auch sondecbar, wenn Act 336, den Schilter in der älteren Fassung nach F. in der jüngern nach Ib und H auführt, in einer Uebergangshundsehrift E weder in der einen noch in der andern Form gestanden haben sollte und dann in den neueren Codices plötzlich wiedererscheint. Ansserdem ist F bedeutend länger in Gebrauch gewesen als E: denn bis ins 15. Jahrhundert reichen 15 dort die Zusätze, wührend sie in E nur bis 1350 nachzuweisen sind. Nun ist F aus denselben Gründen wie E sieher jünger als D. Demnich ist es wahrscheinlich, daß beide Handschriften, worauf auch die Achnlichkeit ihrer Aulage - beide beginnen mit einem Calendarium - hindeutet, ziemlich gleichzeitige Reinschriften des durch Korrekturen unbranehbar geweordenen Codex D gewesen sind. Die letzten Einträge in D sind von 1340, dec erste Zusatz, der für E und F zeillich bestimmhay ist, trägt das Datmu 1340, Hiermit schlieben sich E und F vortrefflich dem Codex D au.

Die beiden weueren Codices haben mus eerschiedenen Verscaltungs-resp. Geriehtsorganen gedient, welche spätere Rechtszusätze zum Teil beiderseits pünktlich eingetengen haben, zum Teil aber auch auf der einen oder auf der undern Seite den Nachtrag verubsammten.

Jedenfalls ist die Hegel'sche Annahme, duß die mit D bezeichnete Handschrift die ülteste Auf-25 zeichnung des Stadtrechts von 1322 war, die richtige.

Außer diesen drei Codices existierte nun noch eine gauze Reihe von Bünden, die jüngere Rechtsaufzeichnungen enthielten. So:

G. Ucher ihn schreid: Schilter: «Codex litera G pergamenus continet ordinationes politicas, judicia et tribus conceruentes, vergit titidem ad fluem seculi XIV atque sub anno 1376 reperitur conceptum: juramentum der schirmsverwanden sive nobilium sive ignobilium, in quo se utique per omnia subijciuut statutis civitatis atque mandatis. Etness venteres ist über diesen Codex nicht bekannt Weder Schilter selbat unch Schneegaas mad Heusler uchenen auf ihn Bezing. Velt schiltiger ist

II: «Litera II codex chartaceus est et seculi XV, continens tum statuta tum ordinatioues politicas et reformationem integram: in cujus fine hace leguntur, quibns quasi quadam lege tribunitia omnes legum libri auteriores exoleverant, ul Pompouius de tempore post exactos reges. Romanorum loquitur: 1, 2, de O, J.:1 «Als bisshār die statt Strasburg ettwievil bücher gehept Irant, da manigerley artickele und stucke innen stunden, da eins wider das auder geween ist, das doeh gross irruug bracht hett, die bücher sollent bynnfurter ab siu und nieman kein furderung noch binderunge bringen, daum man sol sich un richten noch diesem buche und artickeln, die to dorinu geschriben stont, und auch noch den buche, das den funffzehen sunderlichen empfolhen ist, ouch haben die herren die 13 aller antwereke ordnungen, die in den vorgemetten buchern gestanden sint, in ein sunder buch tun schriben, nembliche in das heimliche buch, darinn vormals der antwerke ordenunge eins teils geschriben stot und ordenungen von den pferde ziehen, ouch artickel, das nieman von den autwereken zu den constotefen kommen sol, ordenunge und abertrege von der müleu wegen und andere, onch etliche urteil und verzignisse vergangener sachen, die eins teils in der settet bache und andern buchern stunden, dan die herreu die 13 uber die ordnungen der antwereke nit geratslaget haben.<sup>3</sup>. Conformis hie codex cum <sup>3</sup>b ferre per omnia,

Str.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pomponius de origine juvis ed. Osanu Giessen 1848: § 3 exactis deinde regibus lege tribunicia, omnes leges hae exolererunt. <sup>2</sup> S. Art. 492 und 493.

50 STADTRECHT VI.

continet tanen etiam articulos noviores ant adjectiones quasdam, reluti artic. 23 et fol. 16 ib:
Waer das ein burger oder hindersasse etc. fol. 21: von den schulde vögten vor dem kleinen rate.
item fol. 23 e., 23 et passim per totum. In utroque etiam articuli cerennutur cancellati, quod noviorem
reformationem arguit unde colligo hactenus hunc codicem esse novissimum, qui extat, et anctoritatis potissimae ac perfectiorem caeteris omnibus. factus tamen est hic codex ante annum 1444. 2
quia fol. 77 la dimarginem adscripta abolitio articuli ibi cancellati. eist mit schöffel und amman
geändert und aberkaut sabbato festi peuteostes anno etc. 44. Posterior tauen est codice Jb, qui
usque ad annum 1437 pertingit, ut hic II circa annum 1440 fuerit concinnatus atque 22/02/32/672525.

Porro anno 1477 revisua fuit hic codex et quidam articuli mutati, uti videre est ex art. 125 (fol.

Schilter hat diesen und den fast gleichluntenden Codes. In seiner Abschrift zu Grunde gelegt, Nach Hermanns und Hegels Angaben bieten diese beiden Handschriften das Resultat der letzten Stadtrechtsrevision von 1441. Daß damals die bisher in einem Baude vereinigten Ordnungen und Rechtssattungen 
in ein Ordnunge- und Rechtbuch verteilt sind, ein ebenso Hernann und Hegel erzählen, bedarf einer 
Berichtigung, Aus der unter Ja abgedruckten Urkunde ergiebt sich, duß das sogenannte Ordnungenbuch is 
bereits 1433 zusammengstellt und die Ausführung seiner Bestimmungen dem hierzu eingesetzten Fünfschnercollegium übertragen seurde. Auch die im sellen Johre abgefallte Fünfchnerordnung bestätigt 
diese Annahme und in dem oben angeführten Schlußsatz des Cod. Il wird das Ordnungbuch als vorbanden 
varansgesetzt. Möglicherweise ist es, wie sich weiter unten ergeben wird, der mit Ja bezeichnete Baud 
gewesen, Allerdings wurden 1141 die Handwerkersatzungen ausgeschieden und in dem bereits vorhausiehnen 1769 zu Grunde gegangen sein soll; bis 1870 hat dasselbe auf der Studtbölichlick gelegen. 
Welcher Codes soll überhaupt 1769 vernichtet sein? Was Schilter von Rechtsbüchern eitiert, hat auch 
uoch Hegel gesehen, und die Uebersicht des grossen Steußburger Juristen ist so sorgfallig angefertigt.

Die Hermann-Hegel'sche Notiz, der Cod. H (und Jb) sei 1441 abgefasst worden, wird durch Schilters spärliche Zeitungaben ungeführ bestätigt. Daß aber die Fünfzehner die Revision besorgt haben sollen, ist nach dem Schlußsatz von H durchaus zweifelhaft; viel wahrscheinlicher ist es, daß sich die Dreizehner dieser Aufgabe angenommen haben. Jedenfalls sind sie es gewesen, die bei Abfassung des cod. H die Handwerkerordnungen ausgeschieden und in dem cheimlich buch vereinigt haben, 3 30 Schilter beschreibt diesen Codex folgeudermassen: « Praeter illos omnes extat adhne codex pergamenus bene conscriptus; contineus sententias et res judiciatas criminales sed et ordinationes quasdam et senatuscousulta ab a 1340 usque ad 1481, rubrica recenter addita haec est; «index uber das buch iu der 15 stuben genaut das Heimliche Buch.» atque ita appellatum quoque in transactione civitatis et ordinis Teutonici anno 1416, quae ibidem continetur fol. 155 ibi : « uuser herrn meister uud rat 35 zu Strassburg sint mit rechter urteil übereinkomen und haut es erteilt, das man diss hernach geschriben instrument, das do wiset von der spenne wegen zwüschent den Dutschen herrn und der stett Strassburg, als das zu Costenz gemaht und usgetragen ist, in dis Heimlich Buch schribeu sol and heisst etc - In codem illo codice mentio etiam 6t fol. 238, der 80 buch oder der achtziger maune buch, die der statt gebresten bedacht, ex quo quaedam hodieque utilia vel scitu saltem 💠 digna excerpsi et velut anctarium libro secundo subjeci, -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ordenung der herren der XVer anno 1433- nuc hs. F. I. Fol, ist 1850 in der Bibliotheke verheumt, Vorhunden ist die Ordunung under als Manuscript 1, in der Heitischen Bibliothek ur 1976 (jetzt auf der Universitäts- und Landesbibliothek) acc. XVII. 2. Ebenda ur 1974 Einleitung und eingeschobene Zusätze, doch nicht der Fünfschner Brief. 3. Auf dem Stadharchir - der Stadt Strassbarg 48 Baltes und Reginentsordnungen (1600) 8. 133-166. Ebenda 160-172 patiere Zusätze duru. Ebenda 172-206 die erneuerte Ordunung. Ebenda 267-241 der Brief der Herren Fünfschner. — Gedruckt nuch 150 istembler, Straßburg vor Zeit der Zunftkäupfe 1875, S. 147 g. 3 Hermann, Notices II 32. Hegel, Okron. D. St. IX 931 Anna. 2. 3 Anch dieser Band ist uns nicht erhalten; er ist im Bibliotheksbradur von 1870 zu Grunde oorangen.

Ju Die reformierte Ordnung von 1133 stand in Ju. « Codex litera Ju notatus chartacens inscribitur a recentiori manu archivarii «Reformirte Ordnung. An. 1433.» 1 Die Richtigkeit dieser Ansicht scheint dadurch bestätigt zu werden, daß uach Gambs der Fünfzehnerbrief sich im Codex J a auf fol. 114 fund. Derselbe lautet folgendermassen: Wir Hanns Balthasar von Endingen der meister und der rat schoef-5 fele und amman zu Strasburg tuut kunt allen den, die disen brieff ansehent oder hörent lesen, als wir von wegen der gemeinde zu Strasburg drytzehen erber manne mit nammen fünf von den constofelern und echtuwe von den autwercken geordeut und gesetzet habent : nemlich Reinbold Spender, Thoman von Kageneck, Cune zum Trübel. Claus Lentzel, Wolfhelm Bock, Conrad Armbruster in Brandgassen, Peter Riff, Letzins von Berse, Heinrich Steffen, Hans Reuner der älter, Hans Gerbott, 10 Hans Mürsel and Claus Linser über unser stette sachen und ordenunge ze sitzen, wie die in rechten und guten bestaut und wesen kommen und brocht werden möchte, daran sie einen uffgang gewinnen möchte an eren, luten und gut, das onch die drytzehen also geton und gut zyt untzhar ob sollichen unser stette bresten gesessen sint und also ein ordenunge troffen und gar vil stücke zn einer erber redelich und wesenlich stat und usztrag brocht habent, alsdann solich stäcke und pnneten alle in 15 eime buch derselben ordenunge eigentlich verschriben stont und uns onch " vorgelesen sint; umb das nu soliche stücke puncten und artickele, so sie untzhar geordent und zu uzstrage brocht habent und ouch alles, b das sie hynnanfurder ordenen und in eiu wesen setzende werdent, völliclich und one intrage gehalten und dawider nit geton, sunder von allen den, sie sint hohe oder nyder, die das berurende ist, gentzlich vollezogen und gehalten werde, und unser statt nit widerumb zu noch 20 grösserm valle komme, so habent dieselben drytzehene fünfftzehen redelicher wiser vester erber manne gekosen mit nammen fünf von den constoffelern, das seind herren Joannes Zorn genant von Eckenreich, ritter Joannes Sturm von Sturmeck, Joannes Ellehart der älter, Walter Spiegel und Clans Friderich Buchssner und dan zehen von den antwercken mit namen Hans Ammelung, Peter Voltz der älter. Haus von Berse, Peter Missebach, Conrad Armbruster vor dem Pfenningthurn, Leonhart Trachen-25 fels, Claus Wurmser, Diebolt Blilberger, meister Steffan Sporer und Hans Spete . . . dieselben fünffizehen sollent macht und gewalt haben, soliche pnucten stücke und artickele, die inen dann zugeschriben sint oder werdent, zu hauthaben und ob die von ieman überfaren wurdent, wie oder von wem das geschen, nyeman ussgenommen, ze straffen und solichs nyeman zu übersehen nach dem und das in dem buch der ordenung eigentlich verschriben stot und ussgetragen ist und sie 20 ouch zu Gotte und den heiligen gesworn hant ze tun: darumb so gereden und versprechen wir meister und rat, schoeffele und amman obgenannt für uns und unser nochkommen, die vorgenannt fünfftzehende, die nu zu ziten gesworn hant oder die harnoch an ir ieglichs stat gekosen und sweren werdent, noch allem unserm vermögen by ireu urteilen zu hanthaben und sie ouch zu behalten und ze beschirmen und ze bewaren gegen allermenglich by und zu allem dem, das inen dann empfolhen 35 ist oder wurt, und besunder, ob bruch in den stücken würde oder geschehe, die inen dann empfolhen sint zu hanthaben, das zu straffen nach innehalt des buches der ordenunge, das sie hunder inen habent, und ob inen iemau, wer der were, darinne deheinen widersatz geben wolte oder sie schedigen oder leidigen an eren libe oder gut, sobalde uns, meister und rat oder unsern nochkommen dann das von inen oder dem merrenteil under inen fürbrocht würt, so sollent wir by nusern eiden getruwelich 40 davor sin und das unverzögenlich strenglich richten und straffen nach dem und das ouch in dem buch der ordenunge eigentlich verschriben ist, alle geverde und argeliste harinne gentzlich uszgescheiden dez zu warem urkunde and umb das dis also vesteclich gehalten werde so habent wir unserre stette ingesigel, das gross, lossen hencken an dissen brieff, der geben ist uff den nesten dornstag nach sanct Katherineu der heiligen jungfrowen tage in dem jore da man zalte nach Cristi 45 geburte viertzehen hundert drysig und dru jore. 2 - Die Urkunde stand nach Gambs ein fines. Der

a. Heitz: ouch uns. b. H add. das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Austupseeise gedruckt bei Gambs, Dissertatio de ortu et progressu juris stutuarii Arg, Argentoruti 1786. Vollständig bei Schwoller, Straßburg zur Zeit der Zunftkämpfe 163 f. <sup>2</sup> Gedruckt nach Gambs 1 c. Die Ergäntungen nuch der hs. Heitz 1976.

Colex hutte also 111 Blatter. Schilter jugt seiner Beschreibung hinzu: « ad finem in codice adscripta hec sunt: «dis buch ist in die cantzelje kommen uff mitwoch vor Viti und Modesti an. etc. 32 von her Heinrich Meiger selig dartreffen noch tode sin witwe.»

Die Funfzehnerordnung bestimmt, daß das Ordnungbuch in vier Exemplaren angefertigt wird. Das eine sollte auf dem Pfennigturm verschlossen werden, das zweite dem Rentmeister gehören, das dritte den Funfzehnern, das vierte sollte in der Kantzle liegen. Es scheint, daß dieser Bestimmung Fölge geleistet ist; denn in der Schilter schen Beschreibung von J v wird gleichfulls von einer diesem Codex angehängten Ordnung von 1433 gesprochen.

Ob freilich Schilters und Gamba Ansicht, daß der Codex J a die Ordnung von 1133 enthielt, richtig ist, bleibt etwas zweifelhoft. Gamba sogt nicht, daß der om Eus des Bandes stehende Funfzehenrbrief in wirklich gleichzeitig eingetragen sei. Die in der Funfzehenrordnung hergeschlen Aufguben der neugeschaffenen Behörde deuten daraufhin, daß vor allem die Beamtenordnung von 1105 in dem Ordnungbuche ühre Stelle halte. Was von Citaten uns J erhalten ist, pollt nur zum Teil in diesen Rahmen. Eine sichere Entscheidung ist bei den geringingigen Anhaltspunkten nicht zu füllen.

Jb +Jb codex chartaceus convenit cum codice H. — — omnes articuli bujus codicis numerati 13 sunt, nempe 457, foliis 99. atque notabilis est et hic articulus antepen. 60. 98 +als bishaer die stat Strasburgs | la. s. us. usic in H bis empfohlen ist|, ceterum fragmentum quidam adjectum est seorsim istius reformacionis tredecim virorum anno 1433, ut quidem recens habet rubrica, quae in pleriaque convenit cum hoc codice, sed mancum est et foliis 50 constat cessans in capitulo «von den inderen gerichten». Denselben Codex meint auch Herrmann, ucenn er von cinem «Rechtbuch» spricht: «il est <sup>20</sup> coté lettre J et contient cent quinze feuilles de papier ordinaire,» 1

Die Randhotiz eines Archicurs, daß dieser Codex die alte Rechtsunfzeichnung von 1322 enthielt, widerlegt sich von selbst durch die Uebereinstimmung von H und D: der seeiteren Bemerkung eines Archivbemein, doß in ihm die reformierte Ordhung von 1333 vorliege, tritt Schilter mit der Bemerkung entgegen, daß in Jb fol. 73 ein Artikel von 1437 die laue post misericordia dom. (= 369) und ebenda 25 fol. 74b ein solcher vom gleichen Jahre actum feria quarta ante Andree apostoli stehe. Diesen folgt, weie Schilter hinzufugt, eine Reihe weiterer Artikel, die von gleicher Hand geschrieben sind; er will damit sold sagen, daß die in Rede stehenden Puragraphen weder eingeschoben noch nachtröglich zugesetzt sind. Hiernach brancht auch mit dieser Vermutung nicht weiter gerechnet zu werden. Jb hut Schilter seinen Arbeiten neben II zu Grunde gelegt. Im Straßburger Exemplar steht sogar über dem 39 der Abselvrift vorausgeschickten Index «Codex Ms. Chart. Jb.).

Die übrigen Codices hat Schilter nicht zur Vergleichung herangezogen und da auch sonst keine Hinceise auf dieselben vorhanden sind, so kommen sie für die Rekonstruktion des Stadtrechts VI nicht in Betracht. Folgendermaßen beschreibt sie Schilter:

K - Codex K continet reformationem ordinationum politicarum, magistratuum et officialium, ab as archivario ita inscriptus - Obsess ist vermutlich der 84 Mann buch oder Protocoll, welche in Anno 1425 zu Reformation der statt artickel geordnet worden.

Den Schlufsparagraphen auf fol 80 hat Gambs l. c. notiert : und das alle stücke puncten und artickel, die an diseme buch geschriben stent, vesteclich und getruwelich gehalten werdent, so sollent der meister, der ammeister und ouch die rete, die jetze sint, dis gegenwertig büchelin und alle artickel, wo darinne geschriben stent, vesteclich und ouch getruwelich sweren zu haltende ose allen intrage und widerrede in gegeuwertigkeit schoeffen und amman, desglichen sollent ouch alle der stette ampltut, 2 die au disem buch geschriben stent und alle ire nachkommen vor meister und rat öffennlich sweren au den heilgen ein mole für alle mole, die wile iegelicher der statt amptman ist, stete und veste zu haltend, das von inen an disem buch geschriben stot. . . und soellent diser büchelie 4 funfte sin, eins hunder dem settlemister, der dan zumole ritet, das ander hünder einne ammeister.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermann Notices II 32. <sup>2</sup> Hiernach scheint die von Schwolter I. c. abgedruckte «Reformatio der Stattordnung» von 1405 den Inhalt des Codex mitgebildet zu haben; denn diese enthält im Wesentlichen eine Beautenordnung

53

das drite hünder het Jeger, das viertt hünder den drien, das su sich deste hass gerichten könnent nut irme uasgeben, was iederman zugehört nach des büchelins besage und das fünflie hünder Peter Brücker.»

- L « Codex L itidem chartaceus continet ordinationes politicas et opificum. Imprimis ibi extat 5 ordinatio: Von den dreyen stettmeistern sub AA feria tertia post Georii martyris anno Dom 1399, sed multae ordinationes bic cancellatae conspiciuntur et mutatae postea, utiles tamen ad statum reipublicae tum temporis considerandum.
- M «Codex M chartaceus continet tantum ordinationes politicas et opificum et refert hanc rubricam coaevam: «Das ist das buch und register der besserunge über die langen messer, als das neister und rat, schöffel und amman erkant und geboten habent sub anno domini 1426.» continet tamen plures ordinationes, velut de anno 1430: «ut omnes incolae jus civitatis impetrarent», ut nemo in aede cathedrali im munster gespreche halten sol, brotbeckerordnung, metagerordnung, fischordnung, vogeler- und gremperordnung, awenordnung, sibenerordnung, weinschenksordnung, von der unee etc., quanquam et hic multae constitutiones sunt cancellatae.
- N «Codex N chartaceus itidem continet politicas et opificum ordinationes, sed et statuta des sibnergerichts, aetas ejas ab anno 1440 usque ad annum 1470 praeterpropter se extendit.»
- Extat et aliua codex manuscriptus chartaceus sed recentioris manus atque a tergo ambustus superiori incendio cancellariae, is mutationes formae reipublicae enarrat atque annales annectit ab anno 1392 a disidio nempe nobilitatis Argentoratensis domestico et imperio civitatis ad populum 2º Argentoratensem devoluto usque ad an. 1499, ubi singulis annis constitutiones civitatis assas, idque sine dubio ex libris publicis anterioribus, refert octo mutationes reipublicae Argentoratensis atque postremam anno 1482, ubi formula juramenti publici, der swörbrieff, prout hodieque habetur, fuit condita, quanquam ctiam antea ejusmodi formulam publicam extitisse et exercitam publice disses enarres: quod et aliunde constat.
  - [Folgt Bericht über den Schwörbrief von 1334.]

«Verum tamen authentiam concinnatoris dubiam facit, quod fol. 404 an 1369 sub consulatu
Joh. Kurnagel confundit officium sculteti sub recuperata libertate cum officio sculteti, qui ab episcopo aliquamdiu fuerat constitutus atque articnlos veteres de hoc posteriori refert ad hoc tempus,
committen sizescyliza va vix excusandam. Praeteres fol. 585 ad annum 1399 refert novam reformationem juris Argentoratensis et tamen in art. 3 meminit libri 13 virorum, qui tamen demum anno
1433 confectus fait, ut patet ex codice Ja fol. 112 sqq. ad annum 1486 20 Januarii recensetur
electio et coronatio Maximiliani l'imp., quae ab ea, quam Goldastus in Reichshand. è exhibet, aliquo
modo differt.

Das ist das Muterial, das über die Stadtrechtsaufzeichnungen seit 1322 vorhanden war. Mit Aus-25 nahme der Beautenordnung von 1405 ist alles zu Grunde gegangen. Nur H resp. J. bliegen heute noch in Schilter'schen Abschriften vor. Auf Grund dieser Arbeit ist der Versuch einer Rekonstruktion des Stadtrechts von 1322 gemacht worden.

Welche Kriterien waren nuu im Allgemeinen für die Allersbestimmung der einzelnen Artikel aufzufinden?

Zu einer Entscheidung auf Grund formaler Gesichtspunkte bietet zanachst weider Schilter wesentlich Hilfsmittel. Seinen Abschriften hat er einen Anhung gegeben, in welchem Sahreiche Artikel unter bestimmten Ueberschriften, je nach ihrem Inhalt, zusummengestellt sind. Hier ist aber gleichzeitig ein kritischer Apparot beigefügt, der für eine ganze Reihe von Parugruphen angiebt, in welchen Handschriften sie zu finden waren.

Da Schilter von den älteren Codices E für den wertcollsten halt und in erster Linie heranzieht, so wird man in dubio annehmen, daß ein nur nach F citierter Artikel nicht in E, jedenfalls also auch

a. Vorl. Grown. b. Schilt. (Str.) avezeprejav.

<sup>1</sup> Goldast Reichshändel 3.

nicht in der beiden geneinsamen Vortage D gestanden hat. Dasselbe gilt fur die nach J\* angefahrten Bestimmungen. Wenn aus H uder J\* die Blattrahl notiert werd, so ist anzunehmen, daß hier der betreffende Artikel zum ersten Male erscheint; denn somst wire, da auf H und J\* die Abschrift beruht, kein Grund deublar, weehalb nur in euselnen Füllen danach folvert ist. — Freilich geben, wie Artikel 395 zeigt, diese Kriteien kein absalute Nicherheit.

Weiter fügt Schilter seiner Abschrift einen Anhang unter dem Titel: -appendix constitutionum recentiorum ex ordinacione senatus minoris-bei. Da er im Allgemeinen die Handschriftenerchalluisse richtig erkunnt hat, so sind die bier subsumerten Purgaphen als jünger gekeunzichnet. Aber auch hier wieder ist Vorsicht notwendig: die Art. 38. 18, 50 stunden weinigtens zum Teil entweder in D oder in Studtrecht IV und wenn einlicht der spitere Zusatz die Schilter'sche Ueberschrift rechtfertigt, w so schießt Art. 62, der sich vollständig in Studtrecht IV hindet, eine derrutzge Erklierung aus.

Eins sicherere Haudhabe bieten Heusler'sche im Manuscript vortiegende Anfseichnungen. Heusler hat nur den Colices D. E, F auf J\* und zeur speerell mit Bezug auf Ammetster- und Schöffeltum Excerpte gemacht. Zuerst hat er D vorgenommen und notiert die einschlen Paragraphen nach der Folienzahl, Damit ist sehon für eine ganze Heihe von Bestimmungen Sicherheit gewonnen. Dann hat er wich zu F gewindt und hieruns für seinen Zweck aufgeschrieben, was er in D nicht fand. Allerdings unterzieht er D dann moch ermad einer Recision und gieht einzelne Nochriege. Im weiteren hat er sodann J\* durchgesehen, immer ergänzend, was er in den früher bearbeiteten Handschriften nicht gefunden hatte. So giebt er für eine weitere Reihe von Artikeln annahernd Sicherheit, daß sie in D

Schneegans' Aufzeichnungen lassen sich für die formale Kritik nicht verwerten, da er nuch keinem bestimmten Principe die Codices durchgearbeitet hat

Anj Grund all dieser Foliencitate ist die im Anhang gegebene Tobelle zusummengestellt. Ans ihr ergicht sich als wichtigstes Resultat, daß man sich bei der Reorganisation der Rechtsstatuten von 1111 im Wesentlichen am die Urdnung der Furongrophen von 1832 gehalten hat. Eine einzige Blattummmer aus D (jd. 39) paßt nicht in die Reihenfolge der Artiket, wie sie in H und J b gegeben hoben. Die Hundschrift E bestätigt, duß hier H eine Unstellung vorgenommen haben muß. Auch E und F stimmen bis angefahr art. 368 mit der Anordnung von D überein nach bestätigen von auch ührerseits, daß die Reorganisatoren der Strußburger Studtrechte ihren Arbeiten die alten Codices zu Grunde legten.

Im reciteren gehen aum allerdings die Folieneitate zon E und F durcheinstader. Es ist anzu-w nehmen, daß spätere Zusätze in diesen Teilen nuch eine Umänderung der allen Einteilung nötig gemacht haben

Anf Grund dieses Erybhisses lassen sich um seeiter Schlüsse ziehen: Am Hegels Rechreibung des Colex D geht hervor, daß 318, nach einer underen Zahlung (s. miten) duß c. 394 Paragraphen auf 56 Seiten gestanden haben: das ergiebt für die Seite nach der einen Rechnung 6,2, nach der wandern 7 Paragraphen. Wenn um auch die einselnen Artikel in ihrer Länge außerordentlich verschieden gesessen sind, so laßt sich durch dies Resultut doch obnygiahr bestimmen, ob so viel Artikel, wie wisischen wei mit Blattmanmern versehenen Bestimmingen sich in H noch vorfuden, in D gestanden haben kömen. So ist es beispielsweise numöglich, daß zeischen fol. 8 und 9 ° die Paragruphen 38-63.

Ungleich wertvoller als diese Kriterien ist das folgende: Im Studturchie fundet sich eine in diesem Juhrhandert angefertigte Abschrift des Studtbriefes! (= SiR IV), in welcher bei jedem einzehen Artikel sorgsam am Baude notert ist, unter welcher Puragraphennummer sich derselbe im cot. D (dro in StR. VI) vorgefunden oder zu welchem Artikel desselben Codex er inhaltlich in Beziehung gestanden hat, Hier lassen sich seiseler dieselben Kriterien verwerten, die bezäglich der überlieferten Folienangeben wangewandt worden sind; nur ist das jetzt gewonnene Reuntlat der genaneren Begrenzung der Verweisung entsprechend ungleich sicherer als es dort zu erreichen var.

Allerdings könnte ein Zweifel un der Identität des hier angezogenen vod. D und des oben beschrie-

<sup>1</sup> Im folgenden citiert als StBr.

benen Falianten gleicher Beseichung aufkammen; denn wahrend Hogd für den Stadtrechtseodex D
348 Paragraphen notiert, verweist der Stadtbrief auch anf §§ 349, 360, 375, 376 und 394. Aber
abgeschen davon, daß außer dem hier nicht in Betracht kommenden Briefluche D sonst absolut nichts
über die Eristens eines derartigen Baudes bekannt ist, setzen auch innere Merkwale die Identität des
im Stadtbrief und von Hege etitierten och D außer Zeichel, Sämliche Verweise pussen auf das vortrefflichste für den Stadtrechtsvodex. So woltert beispielsweise der Stadtbrief zu IV 57 c.D §88 etc. 142
mit einigen kleinen zusätzen und der stats. Der Inhalt von IV 57 fündet sich nun in H art. 77
(= §88) und in art. 193, der nach kritischer Zählung olugefähr 142 entspricht und inhaltlich wit
ihm versenadt ist, steht der Ausdruck uif der stats. Art. 164 entspricht D § 116, art. 167 D § 119;
ihrer, den entsprechenden §§ D 140 und 142 audeereseits u. s. w. — Die differierende Angabe über
die Paragraphenzahl ist wehl so zu erklären, daß der unbekannte kritische Bearbeiter des Stadtbriefes
vor der, wir Hegel ausgieht, «pater notwierten» Paragraphierung von D gearbeitet und seinerseits ein
einem Zählung mit Einschluß der kunzellierten Paragraphen-veraustallet hat. Bei den Paragraphensummenz, wei ist Hegel vorfand, warm verleicht die gestrichenen Artikel wicht mitgerechnet.

Für die Altersbestimmung der einzelnen Artikel ist auch der Gebrauch der Worte hinnanfurder. furbas, hinfuro mit zu verwerten. Zahlreiche Statuten werden mit einem dieser Ausdrücke eingeleitet und keunzeichnen sich dadurch als neugeschaffene Bestimmungen, die vor der Codifikation von 1322 jedenfalls wicht vorhanden waren. Nun sollte allerdings die damals eingesetzte Zwölferkommission auch 20 - neue Rechte dichten und machen . ihre Hanptaufgabe war aber doch, bereits vorhandene Bestimmungen zu sammeln und zu ordneu. Schon die ihr so kurz bemessene Arbeitsfrist von 4 Wochen schloß von vornherein umfangreichere Neuschöpfungen aus. Weiter ergiebt sich auch, daß jeue Worte im 13, und Aufang des 14, Jahrhunderts in der Straßburger Gesetzgebung überhaupt wenig gebräuchlich gewesen sind; im Stadtbrief begegnen sie gar nicht, im 5. Stadtrecht kommt hinnanfurder zweimal roc. Massen-25 haft finden wir sie nun aber im 6. Stadtrecht gebraucht. Da ist es zunächst eharakteristisch, daß eine Reihe der Artikel, in deuen eins der Worte steht, sich schon durch eine bestimmte Datierung als junger erweist; so 365/6 (1340), 333 (1349), 334 (1353), 332e (1383), 332d (1391), 150 (1399), 299 Aum (1423), 417 (1427), 369 (1437), Die Wörter stehen also in fast allen datierten Paragraphen. Weiter sind eine gauze Anzahl von Artikeln mit hinnanfurder u. s. w. durch die formale Kritik als jüuger 30 ausgeschieden, so: 26 1, 28, 40, 41, 68, 94, 96, 118, 120, 125, 128, 133, 141, 144, 146, 360, 361. 362, 364, Innere Gründe sprechen dafür, daß 25, 34, 36, 233, 301, 375, 376, 377, 378, 379, 416. 447, 456, 458, 459, 460, 461, 465, 469, 490, 492, spätere Aufzeichnungen sind und in all' diesen Artikeln kommt eines der Wörter vor. Umgekehrt begegnet hinnanfurder in nachweislich 1322 schon vorhaudenen Bestimmungen nur einmal, in Art. 15, farbas und hinfuro gar nicht. Hieraus ergiebt 2: sich die Berechtigung, bei einer kritischen Sichtung der in H und Jb enthaltenen Artikel, bei dem Vorkammen eines dieser Wörter das betreffende Statut als wahrscheinlich jünger ansehen zu dürfen.

Nicht so allgemein wie formale Kriterien lassen sich innere Merkmale angeben, nach denen das Alter der Statuten bestimmt werden kann. In dieser Beziehung muß meistens die Entscheidung dem Einzelfall vorbehalten bleihen, höchtens die Disposition und das Auftreten gewisser Behörden läßt sich Weitlisch allgemeiner erewerten.

Der Cotex D zerfiel in drei Hauptableilungen: Verfassung, Rechtswesen und Politeiterdungen.

Die Verfassung handelte abgescheu von einigen Bestimmungen gon: allgemeiner Natur zumächst über den
Rat, dann über Bärgereschaft, endlich über Ammeister und Schöffeltum. Das Rechtswesen zerfiel in
1. das Ratsgericht (Verfahren); 2. Criminalrecht; 3. Weltliches Gericht (Verfahren); 4. Privatrecht
(Wittum, Vogt, Erbe und Eigen); 5. Recht der Laudleute. Die Polizieirerordungen teilten sich in solche
über Leben und Treilen in der Stodt und solche über Hundel und Verkler.

Es läßt sich hiernach bereits annühernd entscheiden, ob ein Paragraph an seinem Platze steht oder nicht.

Sodann weist das Vorkommen gewisser Behörden die bezüglichen Artikel des öfteren einer späteren Bechtsaufseichnung zu. Freilich ist es hierbei nicht ausgeschlossen, daß das eigentliche Statut schon 1328 bestander, hat und uur die neugeschaftene Behörde später eingefügt werde. So ist die Stellung des Ammeisters 1322 noch nicht diejenige, welche ihm in zahlreichen Kapiteln der corliegenden Aufzeichnung zugeschrieben ist. Sugt doch Ubsener über diese Zeit; «wol hette man einen ammanmeister gehebet, aber es stunt kein gewalt an ime, wande daz er die schoffel sauste, so man üte mit in wolte zh rote werden. » Da auch die für diese Zeit nieher begluubigten Rechtsanfzeichnungen diese Auffassung i bestütigen, so wird, serun der Anmeister im cod. H mit besonderen autoritativen Befugnissen begguet, das betreffende Statut oder venigstens die Einfügung der Beamten nicht ursprünglieh im cod. D gestanden hohre.

Daß das Dreizehner- und Fünfsehnercollegium erst ins 15. Jahrhundert gehört, ist oben erwähnt Auch die Behörde der Einundswanziger ist eine Neuschäpfung dieser Zeit und die Sittenkomnission der 35 Siebenziehter ist überhauft erst durch die Einundswanziger ins Leben gerufen worden. 1

Beziglich der Ehltion sind für den nachfolgenden Druck außer den auch für Stadtrecht 11 und Veingehaltenen Normen nachfolgende Grundwatze in Ameendaung gekommen: Alle diejenigen Artibel, welche wolkrechteinlich unch 1322 entstanden sind, werden mit \* versehen, diejenigen, welche sich 1. auf Grund anderweitiger in den Archiven vorhaudener Belege; 2. durch ihren Inhalt, soweit er aus is schliesslich jüngere Behörden angeht; 3. durch ansdrückliche Datterung sicher als junger erweisen. Ironen sied is

Wenn gewisse Paragraphen auf Grund der formalen Kritik als jünger nachgewiesen sind, so werden doch auch die Gründe, welche inhaltlich darauf hindeuten, in den Anmerkungen angegeben

An Schluß ist der Bestand der im cod. D wahrscheinlich vorhauden gewesenen Paragraphen übersichtlich zusammengestellt. Eine zweite Tabelle giebt sümlliche vorhaudenen Felienzistate, eine dritte die 3. Paragraphenscheise, wie ist im Stadterelt IV an den Rond gescheichen seind.

In dem namen des vatters, des sunes und des heiligen geists. Amen.

- $\parallel$  : Anno domini 1322 feria tertia ante Martini. Dis sint der stette reht von Strazhurg. :  $\parallel$   $^2$
- [1] a Der stette recht von Strassburg sint ufgesetzet also, das sy fry sye, und ein yeglich mönsche, ses sye frombol oder von der statt, zu allen ziten friden darinne habe. [2]4 Wer ussewendig dier-statt missetan hat und vou vorchte siner schulden harin zu diser statt fluhet, der sol sieher darinne bliben, und ensol in nyemand frevenlich anegriffen, doch sol er rechtes gehorsam sin.
- II: [20]<sup>5</sup> Es ist ufgesetzet, das vier und zwenzig ersamer ingesessener burger, der vetter und der vordern in dem rale sint gewesen, somedent gesetzt alle jar zå ratherren dirre stette, der jegelicher drzigi jar alt ist oder me und sållent die sweren der stifte ere und der stette ere und reht gerinte dem armen und dem

¹ Das ist das ratslagen, das dies noch geschriben herren geton hant, nemlich ber Hanns Humbrecht, her Claus Lenczel, Claus Buman, Conrat Armbroster, Hans Stahelet und Hug Dossenheim: die lerren habent gerotslagt noch dem und unsere herren meister und rates und der herren der wein und zweinzig meinunge ist, das man söben erber man ordenen und setzen sol über sachen, die ine danne befolien werdent. Str. Std. Ordn. XXI. 26. Schrift des 25. Jahrh. ² Noch Heuster Auszügen. Denach wer es der Anfang von D fol. 1. ² = 1V, 1 (= 1, 1). Nach den SBr. stand der Artfalt in D als § 1. ⁴ = 1V, 2 (= 1, 2). D § 2. ² Aus Schnegens Auszügen. Denach in D fol. 1 ≈ Uingeerbeitet aus 1V, 5 (= 1I, 1). Für die Altersbestimmung vgl. V. 13. In ○ SBr. versiesen auf D § 3.

richen, und als dis buch stat, die stat unde die burger, es sint die hohen oder die nidern, die richen oder die armen, vor allem übel, also verre so su mügent, zu beschirmende und rehte nach der warheit alle ding zu rihtende.: | | : [2 b] 1 Entre ces vingt quatre l'on elira quatre maitres dont chacun aura l'âge de trente cinq aus ou plus, et lorsqu'ou s devra elire un maitre entre les susdits quatre maîtres qui ont droit d'élire un maître, un maître sera obligé par son serment de les faire sortir de l'assemblée du senat et de demander aux autres qui sont dans le senat par leur serment si le maître qu'ils ont proposé est bon et utile à la ville et à la justice, si alors la pluralité de ceux qui demeurent dans le senat jugent qu'il soit bou et utile, on le 10 recevra ; mais en cas qu'il soit rebuté par la pluralité de ceux qui demeurent dans le senat, ceux qui elisent pourront en élire un autre jusqu'à ce qu'ils en avent élu trois, et si les trois sont rebutés par la plus grande partie de ceux qui demeurent dans le senat, le maître leur dira de retourner au senat qui a fait l'election et alors le maître dira à ceux-la et aux autres qui sont dans le senat d'élire sur leur 15 serment celui de ceux qui sont au senat lequel est le plus utile à cette ville et à la justice à l'exception de ceux qui sont rebutés, et alors celui que la plus grande partie du senat elira pour maître sera cette année l'un des quatre maîtres, neantmoins le droit des autres leur sera reservé pour le prochain senat qui devra élire | : [24] L'on doit aussi élire un senateur en la même manière qui 20 est ici prescrite à l'égard du maître, s'il arrive qu'un du senat meurt, l'élection tombera sur le plus honnête et le plus ancien et sur le plus proche de ceux qui avaient été élus et celui sur lequel tombera l'élection entrera cette année dans le senat; toutes fois le droit sera reservé à tous ceux qui après l'année finie ont part à l'élection .: | | | | : |24|2 Es sol deheinre der, die die kur hant in dem rate, ir kur verköfen. 25 also das sii dekeinen in den rat setzen noch kiesen noch schaffen gesetzet noch gekorn von den, die von iren wegen in dem rate sint, umbe silber oder umbe pfenninge, und wer jeman in den rat küset, den meister und rat argwenig hand, den, des danne die kur ist, sollen meister und rat zwingen zu schwören nichts empfangen zu haben ; schwört er nicht, so hat er des jars sine kur verloren, und der gewählte soll mit den andern ratsberren nicht richten und kein recht im rat haben, : 30 ] : [2 c] 3 Swere eins jars meistere ist, der sol an deme vunften jare aber ze meistere gekosen werden und nicht ê.: | [3] 4 Was rates noch eim andern rat gesetzt wirt, der soll dasselbe recht habn, und verbunden sin alz der erste rat, und ensoll der vordern besserunge deheine macht habn abezulassende. : [3 a ] 5 Swere imme rate ist, der sol ein ros habent aue geverde, duwile er imme rate ist, als es ime denne bischeiden wirt, wie ers haben sol. : !!

[4]\* Es ensoll ouch deheiner des rates deheine miete nemen [in aller masse, als die artickel von der miete wegen in der dritzehener huche gesatzt sint.] #: [4] \* Swenne

Str.

<sup>1</sup> Das französische Stück 25 und 5 faud sich auf einen einzelnen Bogen von einer Haud des 18. Jahrhunderts geschrieben im 8A. GUP, Ind. 217. Da der Abschnitt an einzelnen Stellen dentungsfähig ist, an habe ich keine Uebersetzung einsetzen in distijn geglanht. Dem Franzosen hat der 10 cod. D selbst vorgelegen, seie aus der Ueberschrift: extrait de liure des articles om statuts cotté 0 fol. 1 de Van 1822, hervorgeht. Anch dus Stück 2-9 inde zwerdissig übersett. Anch der Richtigheit dieser Wiedergabe zu urteilen, ist auch 2-9 und zwerdissig übersett. 2 Aus Heuslers Auszügen nach D fol. 1 be gräntt. z. 7 volb nur Regest. Ungearheitet aus V. 12 (Statut von 1902). 2 = IV, 92. D § 3. 4 = IV, 80. D § 4. 5 = IV, 93. Nach dem StBr. in D § 5; also hier 4 einzuchieben. 4 ligt. V. 9. 4 aus Heuslers Auszügen nach D fol. 2 ergünet, zehl nur Regest; ungearheitet aus IV. 5; (-1 III.) In StBr. ist he IV. 5; alterdagen an den Rand geschrieben 9.

ein gewall oder unzuchte geschiht, so sollen meister und rath aufangen zu richten in den nächsten drei tagen darnach. : | [5] 1 Wann ein meister [oder ein ammanmevster] ein geschelle nyder zu legende sendet noch den, die im rat sint, daz su zu inen koment, welcher dann im rat zu inen nil keme, der sol meinevdig sin, und ensoll nyemer schöffe noch rateherre werde, und soll in ouch meister und rat furd stroffen noch der geschicht; er tuge dann unschulde. 5 daz es im nit geseit wurde, oder daz er von libs not zu inen nit komen möchte. [und 2 wann der meister und der ammeister in solichen geschellen by einander sient, so soll doch des ammeisters eit vorgon.] [6] Wan ein meister abegot und als dicke, als er abegot. so soll er dem andern meister, der do angot, antwurten der stette ingesigel mit 10 der baner by sime eyde ungeverlich. [7] 3 Deheiner des rots soll keins wort tun, noch zu deheines sines frundes rot gon von dem richtstul one urloupp des meisters und des rotes, were das verbreche, der bessert 30 5 al, es were dann, das einer, der das dete. by synem eide behube, das er disen artickel nit gewisset noch bedacht hett. H: (7.0)4 Man soll och alle jar das ungelt rechenen deme nuwen rate in dem nehisten manode, so 15 der nuwe rat geoffent wirt. : | [8] 5 Wem man gelten wurt von der stette wegen hengste, pferde, harnesche, dem soll man es gelten, als er es beliep, das er des tages nit hett geben umbe bar gelte. Und besunder, wer sin pferde also behept, der soll damit behaben, das er demselben pferde habe geton geben einen halben sester habern zu essen zum tage, und zur nacht nit mynre ungeverliche. 🎚 : [8 º] e Welich unser burger oder hurgerin zu 🌫 uszogen und zu andern dingen, als dann meister und rat mit der schöffel wille und

elle übereinkoment, nüt dienen wil, als andere, die in den cunstaveln gesessen sint, oder die gebot, die meister und rat mit der scheffel willen und gehelle durch unser stette notdurft und nutz ufsetzent und machent oder ufgesetzet oder gemachet hant, brichet, die sulent niemer bürger werden. : || [9]? Nieman sol deheinen roupp 5 noch diepstal harin füren, er welle dann dem rechte gehorsam sin. [10]8 Man sol ouch nieman gestatten, das dehein eloster noch sliffte, die noch da usse sint, yemer harin kommeut in dies statt, noch harin gebawent, und soll man alle jor dem nuwen rat in den eit geben, das sie das und die andru recht, die an diesen buche geschriben stout, haltent.

[11] \* Es sol dehein schultheiss, noch der an siner statt richtet, noch dehein burggraffe, noch der an siner statt richtet, noch dehein vogt, noch der an siner statt
richtet, noch dehein münssemeister zu ratherren werden gesetzet, alle wile su an
den vorgeschriben amplen syent. II: [114]\* Swenne der rit mit der stette willen etzewas

Kurz vorher (nach Art. 56 Heinrich von Stahleck) steht aber «cfr. 9 und 88 (beide gleichlautend)». Danach hat also IV, 57 an 2 Stellen in D gestanden Es ist hier eingeschoben, weil es unmittelbar vor 🗈 VI, 5 (= D 10) seine Stelle hatte. Zwischen 3" und 4" standen im alten Codex außer 4 also noch 2 1 Vgl. IV, 86, Nach dem StBr. in D § 10. 2 Nach 1332, Vgl. Closener 123: sh Paragraphen. sattent ouch einen ammanmeister . . . und des eit solt vor allen eiden gon, daz vormals ungewonlich 8 Vgl. IV, 7. II, 3. Im StBr. ist auf D & 14 und 50 verwiesen. Außer VI, 6 mussen also zwischen 5 und 7 ursprünglich noch 2 Paragraphen gestanden haben. 4 = IV, 97. Nach dem StBr. 40 in D als § 16. Zwischen Art. 7 und 7 b stand also in D noch ein Paragraph. 5 Aus IV, 56. Der StBr. notiert hierzu D \$ 17. 6 Aus Heuslers Auszügen nach D fol. 3 ergünzt. (= I, 3). In D stand der Paragraph nicht an dieser Stelle, sondern als § 96. Das ist auffallend; denn im allgemeinen ist die Paragraphenfolge von D ja in VI beibehalten worden. Sollte hier nicht ein Schreibfehler vorliegen? En fehlen, wenn 8b hier richtig eingesetzt ist, zwinchen 8 und 10 noch 2 resp. 45 3 Paragraphen, die mit 8b zusammen in D die Nammern 18-20, resp 21 trugen. Nach StBr. in D als § 22. 

Swischen VI, 10 und 12 stand nach dem StBr. IV, 70 = D § 23. Vor VI, 12 - D & 25 mub also noch ein anderer Paragraph in D eingereiht gewesen sein Das war

ufgesetzet alse corn ze verbietenne und win und messere und semeliche ander ding, das offene und das geheime gat umbe der stette ere und nutz, swere das gebot brichet, der rat heisset in innewendig drien tagen die stat rumen und sol üzsewendig der stat eine mile einen manod bliben niemer in die stat ze kummende ane besserunge, die ime da wirt uf gesetzet. : [ [12] 1 Wer meister 3 ist oder in dem rat ist, dut er dehein unzucht oder was er dut zu unrecht, da von im geclaget wurt, wurt der bessern, der sol zwo besserunge tun. zu glieher wise wer eim meister oder eim rotzhern dehein unzucht dut, das von im geclaget wurt, ist, das der bessern wurt, der sol zwo besserunge tun noch dem, als er eim andern menschen ein umb ein solich geschicht tun solt. [13] Es sol dehein meister under den meistren, die 10 unsser stette zu meistrn werden gesetzt von hantvestin, die unsser statt gemeinliche angot, die er besigelt mit unser statt ingesigel, keinen pfennig nemen. [14]2 \*Wer in dem rat ist, der sol kein ampt von der statt haben, do die statt gelt von git, [als das in der 13 buche geschriben stott]. |15|3 Es sol dehein antwercke hynnanfurder dehein satzunge machen one urloupp meister und rats, hetten aber dehein antwercke dehein orde-15 nung oder uffsatzunge gemacht one urloupp meister un rat, daran sol meister und rat ir recht behalten sin. [16] Es soll ouch dehein antwercke deheinen pfennig samen noch legen in sin buchsse one urloupp meister und rats, und vellet dehein antwereke in schulde von unsser stette wegen oder sust zu ir notdurfft, das es gelt bedarffe, so sol es für meister und rat gon, und sol sinen bresten und notdurfft inen furlegen, und so sol vordern, das man ime erloube pfennige in sine buchsse zu legen und zu samelen untz an eine summe, und wan es die summe ingewynnet, so sol es darnoch keinen pfenig legen noch samen in die buchsse one urloupp meister und rats, und welliche antwerck die vorgeschriben dinge brichet, der bessert 10 # J.

[17] \* Wer ammeister gesetzt und gekosen würt, der sol sin funff und drissig

<sup>25</sup> jedoch kaum VI, 11. Innere Grände lassen diesen Paragraph als spatere Interpolation erscheinen: Im Reversalbrief von 1371 Dec. 16 (Hegel D. St. Chron. IX 939) verpflichten sich die auf zehn Jahre gewählten Meister, das Amt eines Schultheissen, Vogts, Burggrafen oder Munzmeisters nicht anzunehmen. Das oben stehende Statut wird also wohl vorhanden gewesen sein. Jedenfalls spricht jedoch die ausdrückliche Versicherung von 1371 dafür, daß die Unmöglichkeit, als Meister eines der genannten Aemter zu 30 bekleiden, durchaus noch nicht definitiv in das Rechtsbewußtsein des Volkes übergegangen war, das Statut demnach nicht allzu lange vor dem Reversulbrief erlassen sein kann. Ein Reinbold Reinboldelin (nicht zu verwechseln mit Reinb. Reinböldelin dem alten), der 1323-1330 als Vogt (UB. III, 436), 1332 als Burggraf (Hegel IX, 934) begegnet, wird wohl identisch mit dem namensgleichen Ratsmitglied in den Listen von 1323-1325 (UB. III, 430/1) sein. Im 13. Jahrhundert schließt die Ratsherrenwurde die 35 Bekleidung eines Amtes nicht aus. Vgl. Krase, Verfassungsgesch. der Stadt Straßburg. 50 ff. 2 Im Reversalbrief verpflichten sich die Meister im IV. 34. Der StBr. verweist dabei auf D 25. allgemeinen denhein ambaht noch pflege zu haben noch darnach zu werben, daz die stat zu Strazburg libet oder daz der stat zu gehort. Ich vermute deshalb aus gleichem Grunde wie für Art. 11, daß auch dieses Statut erst später als 1322 erlassen ist. Das bezahlte höhere Beamtenwesen, und dies 40 nur konnte 1322 für die Ratsmitglieder, nuter denen noch keine Handwerker sind, in Betracht kommen. hat sich in Straßburg erst um die Wende des 14. Jahrhunderts entwickelt. Vgl. Schmöller, Straßburg zur Zeit der Zunstkämpse und die dort p. 74 fl. ubgedruckte Reformatio der stattordnung con 1405. 3 Vgl. den dem Inhalt nach gleichen V, 63. Der Ansung dieses Kapitels bis exats und das ganze nachste Kapitel mit einigen Abweichungen (es fehlt : «oder sust zu ir notdurft», am Schluß ist hinzugefügt dem rate») abgedruckt nach E fol. 3 bei Mone, Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins XVI, 183. 4 Vgl. V, 13. Der Artikel ist wohl jungeren Datums: das höhere Lebensalter setzt voraus, daß das Amt des Ammeisters für wichtiger als das der Städtmeister angesehen wird Dies ist der Fall seit 1332. Vgl. Closener 123. Die Forderung, daß der Städtmeister nur 30 Jahre zu sein braucht, ist eine Ermäßigung gegen V, 13. Sie wird erst bei Erhöhung der Macht des Ammeinters eingetreten sein. Die 50 Bestimmung über das Alter der Ratsherren steht schon in 24.

jor all oder me und ein stettmeister drissig jore oder darüber; und wer in den rat gekosen würt, och drissig jore oder me. [18] Wer burger zu Strassburg werden wil, der sol das niergent vordern dann vor meister und rat by offenem rate; und derselbe. der also zu burger uffgenomen wurt, der sol sweren an den heiligen der statt Strasburg getruwe und holt zu sin, ir ere, nutz und frommen zu furdern und zu 5 werben, iren schaden zu warnen und zu wenden, so verne er kan oder mag, alle wile er der statt burger ist, sin beste hussere hie in der statt Strassburg zu haben. und meister und rat und allen iren gebotten gehorsam zu sin, ouch den brieff, den man jores vor dem munster sweret, stet zu halten; ist? er deheins herren eigen, besetzet in der in jores frist, man lösset in im volgen; hatt er deheinen vorgonden 10 kriege, darzu sol man ime weder beraten noch beholffen sin, und der also burger wurt, der sol geben der stat 1 8 4, dem schultheissen und dem vogt 5 3 4, fin die cantzelige und dem rentmeister utf dem pfennigthurne 2 \$ of an die beden ende inzuschriben, des wurt zusamen 1 8 7 5 .4.1 und disen artickel sol mau eim vorlesen und von munde nit erzalen, und sol man ouch den rat gantz umbfrogen, als 13 das harkomen ist. [19]3 Welicher ouch unsser ingesessenen burgerin ein zur e neme, vordert der sin burgrecht in jors frist, der bedarff das nit kouffen, doch sol er das kuntliche machen mit zweyen oder me, als das harkomen ist ungeverlich, und sol sich ouch tun inschriben an die beden ende, als vorgeschriben stot. und wan einer von sins wibs wegen burger wurt, so sol man den rat ouch gantz se umbfrogen, als umb einen, der das koutfet, und das sol ouch geschehen by offener türe, und sol man disen artickel dem rat vorlesen, e man in empfohet. [20] Begeret ouch yeman ussburger zu werden, es werent grafen, herren oder andere, sy syent geistliche oder weltliche, die sol man nit anders empfohen, dan noch wisung der ordenungen in der 13 buche, das den funtfzehen empfohlen ist, und der sol einen z brieff über sich geben, als das harkomen ist. [21] Zwifelt jeman an deheim unsserin burger, obe er burger sy oder mit, und obe er recht gesessen sy, das sol der burger niergent furbringen, dan vor meister und rat, und wan sy das furbringent, begerent su dan ein botten an den zoller, das er sy ungezollet losse, den sol man in geben, und sol ouch der zoller dem botten glouben. [22] 3 Was unsser burger, die nit so

<sup>1</sup> Der Artikel ist in dieser Form junger. Erst seit 1332 wird jahrlich vor dem Münster geschworen. Vgl. Closener 125. Der Rentmeister ist ein jungerer Beunter. Die Burgeranfnahme kann nach dem Schultheißenrecht A 25 in gewissen Fällen der Schultheiß selbstandig vollziehen, nach Art. 40, der sicher im Anfang der 10er Jahre erlassen ist (s. dort die Einl.), darf er es noch mit Meister und Rats Urlaub. — Trotzdem mag der Anfang des Artikels bereits in der Rechtsaufzeichnung von 1322 gestanden 35 haben. Gerade der Ausdruck eder sol das niergent vordern dann vor m. u. r., deutet duraufhin. daß dies Recht auch von anderer Seite iu Auspruch genommen wurde. Der Paragraph ist bis « der stat 1 R ... und mit Ausschluß der Stelle . der statt Strasburg-burger ist . ohne Quellenangabe gedruckt bei Wencker dissert. de pfalb. 106. 2 Diese Stelle bis . beholffen sin . stimmt fast wortlich überein mit Schultheißenrecht (SchR.) A 25. 3 In dieser Form wohl junger, da er Bezug auf jungere 10 Bestandteile von 18 nimmt; zum Teil kann er in cod. D gestanden haben. 1 Gedr. bei Wencker 5 Gedr. bei Wencker l. c. Am Rande steht act. an. 1322 feria tercia ante Martini episcopi » und am Ende « nota : ist aus der stadt rechtbuch fol. VII et seq. gezogen. befindet sich auf gleichlautende weise in den artickel büchern D pag 4 53, E pag. 3, 83 und F pag. 112. Daß die Datierung ursprüuglich zu dem einzelnen Paragraphen gehort, ist zu bezweifeln. Es ist das 45 Abschlußdatum der Gesamtcodifikation von 1322. Da der Art, auf den letzten Blüttern der alten Hand-

edellute sint, hynnanfurter ir burgrecht leisten und besitzen recht wollent, das su sin geniessent, die sollent sitzen mit iren wiben, kinden, die umberaten sint, ob su deheins hant, 'und irem gesinde in dere statt von sant Martins tag untz an die lichtmesse one underlass; es wer dan, das ettliche under in koufflute werent, die 5 mogent hiezwuschent hie innlossen ir wib, ir umberaten kinde, obe su deheins hant. und ire gesinde: hettent aber ettliche under in nit eliche wurtin, oder frowen, unsser burgerin, die irs kouffes varent, nit eliche manne, so sollent su doch hiezwuschent hieinne haben ire umberaten kinde, obe su deheins hant, und ir gesinde one geverde, wer anders hiezwuschent sitzet, dan da vorgeschriben stot, one ur-10 loupp meister und rats, der hat sin burgrecht nit besessen und sol man in fur deheinen burger haben des jors, es sy dan ein burger oder ein burgerin us von dirre statt ein nacht oder zwo one geverde, meister und rat hant ouch den gewalt mit der schoffel wille und gehelle, das sy hiezwuschent erlassen mogent einen burger oder ein burgerin ires sitzendes hieinne, " als sie truwent das es nutze und gut sy. 15 : [22°] 1 Unser herren meister und rat schöffel und amman sint übereinkummen und habent es ouch erteilet, das alle die so zu Stroszburg mit ire huszere sitzent die nit burger sint, burger zu Stroszburg werden sullent hynnan untz sant Jergen tag nehst künfftig oder sullent aber hynnan untz zu demselben zile usz unser stat ziehen und nit me darinne sitzen unders dann an eime offen wurte unverdinget und 20 welher noch dem zile mit siner huszere hie sessen oder nit burger were der bessert zehen pfunt Stroszburger pfennige.: | | | | [22b] Es sol ouch mengelich, wer in unser stat Strasburg sitzet, es sint manne oder frowen, sie hôrent zu constofeln oder antwereken dienen yegelicher noch siner gebure mit namen constafeler mit constafelern, die zu der antwercken gehören mit antwercken : | | : [22c] Es sol 23 ouch mengelich von sinem gute hengest und pferde ziehen, su sient jung oder alt, die ir eigen gut hant und sullent alle constofeler und antwercks meistere ir verfaren noch den haben; und wer nit diende noch mit hengest und pferde zuge, das sullent die constafeler und antwercksmeistere unsern herren meister und rat fürbringen und sullent meister und rate die darzu halten, das su dienen und tunt als vorgeschriben stat. 30 und wer das nit tun wolte und ungehorsam were, der bessert ouch zehen pfunt pfemige.: [ [23] 2\* Welcher ouch unsser ussburger, der indewendens lands ist, zwey jor versitzet, das er nit sin burgrecht leistet oder besitzet oder versitzet zwey jor, daz er nit git sollichen pfennig, als uf in geleit ist, und als er in dem bueh geschriben stot, der sol dornoch nit me burger sin. [24] 3 \*Wer in dieser statt sessehafftig was mit 36 huse, es sy wibe oder man, zu den ziten, do man lag vor Berwerstein, vor Sultze.

a. Schilt. Str.): ires sitzen, des hieinne, . Schilt. G.): sitzenden.

schriften (bei D und E als. Wiederholung) erscheint, so ist er hier vold unchträglich eingescholen; desgl 32° v. Rugina scheint Wencker mit Folio errechselt zu huben. 122° v. Ergänzt nuch dem Druck bei Wencker i. e., vo die Artibel gleichfalls unter der zu 22 gegebenen Note stehen. 2 Vgl. 40 Art. 357. Wahrscheinlich junger; s. dort. Gedruckt bei Wencker I. e. 107. 3 Der ganze Artika ist jünger; die Zuge von Stohlofen u. s. e. 1329-1333. Berwerstein allerdings 1314; gsl. (Cosenva). Im Muszug bei Schnegans nach v. E. 2, se retrouve E 3°s. Doch kann er auch in D als Zusotz gestanden haben; dem sicher surde er vor 1340 geschrieben.

vor Stolhofen, vor Swannowe, vor Stauffemberg oder Baden, der sol burger sin und bliben und geniessen, als andere unssere burgere. (2511 \*Man sol hynnanfurder schoffele nit anders machen, dan in die wise und masse, als hienoch geschriben stot: das ist, das die schöffel an iedem antwercke uff ire eide welen sollent nuwe schöffele, so su des notdurfitig sint, die der statt Strazburg riche und arme die nutzesten, besten und wegesten sint, ungeverlich in masse und mit der zale der 15, als you den rotherren und amptluten geordent ist, und 2 weliches antwerck also einen schöffel oder me under inen selbs erwelet hant zu ir notdurfft, den oder die sollent su fur die rete und 21 bringen, so die allein by einander syent, und sol su dan der meister frogen, wie manichen schöffel su vor an irem antwerck habent, und 10 sie dann noch dem das erzalen heissen usstretten; erkennent dan die rete und 21 oder der merteil, daz das antwercke der schöffel notdurfflig sv. und das soliche. die in dan furbrocht werden, der statt Strassburg rich und arme nutzliche und crliche svent, so sollent soliche schöffel bliben und sin, und wer anders schöffel macht, dan da vorgeschriben ist, es were antwercke, rat oder 21 oder ieman anders, 15 der sol meineidig sin, und sollent ouch alle antwercke disen artickel geschriben haben.

II: [25\*] 3 Von dem ammanmeister, swelhes jares ein rat erwelt wirt und ôch geswert, so sol der selbe nüwe rat einen ammanmeister welen uf den eil, der erber si und den süt trüwent, der der stette allernützest si und aller wegest, er si der gebotten oder nüt, ob er se es sin mag von rehte, und wolte er ammanmeister nitt sin, so sol in meister und rat twingen, das er ammanmeister werde, er spreche danne uf sin eit, das er es nitt verarbeiten mohte, und ensol ôch der ammanmeister nitt zu dem rate gan, da sü heimeliche sitzent, er ensi es danne geheissen von dem meister oder von dem rate ane geverde. : II

<sup>1</sup> Der genite Art. Jineger; im Widersprach in 25%. 1 Van hier ab bis Art. 26 einschlichlich auch in Heusters Auszügen nach J= fol. 45. Der erste Teil stand nuch Heuster in E als Zusatz, fand sich auch in F. 3 25% 250 aus D fol. 5 bei Heuster Auszüge und in seiner Verfassungsgesehichte der Stadt Baset S. 435 f.; im Teil ungearbeitet am V, 54 Die Puragraphen sind hier einzuschieben. Auf Blatt 4 standen wohl die Betstimmangen über Pierverbung und Verlust des Bergerechts. Auf 6 s standen Bestimmangen über das Schöffelwesen, die sich sehr gut hier anschlieben. 4 Bei IV, 8 Vater und v Sohn im Rates erreiest der SBr. außer auf D § 3 auch auf D § 39. Damit seird der oben stehende Paragraph geneint sein. 3 Nach dem SBr. hoben sich die § 40 ff. (— vielleicht sogur sehro 30. doch deuten die beiden Kreuse hierbei im SBr. vohl darusplin, daß dies entweder vieler gestrieben oder erst spater zugeschrieben vor — mit den Schöffeln beschäftigt. VI, 25 f und g entspricht D 40. Ekzichung besonders bei Mannelberatungen effordert).

rat sullent uf irn eit niemer geheissen den ammanmeister scheffel und amman besamen, es en si danne umbe unserre stette ere und nutz gemeinliche, und wenne der ammanmeister von des meisters und des rates geheisse umbe ritet die scheffel zu samende, so sol er den scheffeln mit namen die sache, darumbe er geheissen ist s sii zu samende. \*\*1 und wenne scheffel und annnan also besament werden, wurde men danne reden von andern sachen, die unsere stat gemeinlich anegiengent, darumbe sû nût besament weren, die sache mag men wol uzrichten und einen uztrag geben. wie doch die scheffel umbe die sache mit besament sint. : | | : [25] Ze gelicher wis wanne man unserre stette almeinde enweg geben wil, versetzen oder verköfen 10 oder verwechseln, so sol man die scheffel besamnen, als vorgeschriben stat. : II 1: [25s] Meister und rat sullent bi irme eide kein ding ufsetzen oder über einkomen. das unser stat gemeinliche anc gat; wande man solich ding überein komen wil, so sol der meister von dem merre teile des rates geheisse, als da vor geschriben stat, den ammanmeister heissen darumbe offenliche die scheffel besamen, und wenne 15 die scheffel also offenliche besament wurdent und koment zu dem rate, so sol meister und rat und die scheffel keinre hande ding übereinkomen, der scheffel ensi danne me dan des rates. : | | | | : [25h] Ist das sich der rat zweiget umbe ein urteil. so sol man deheinen scheffel vragen umbe das urteil, der scheffel ensi danne also vil als des rates oder me, und ensol och deheines scheffels urteil do gelten, er 20 ensi dan in dem rate gewesen. : | | | | : [25] \* 2 Man sol einem ammanmeister alle jar geben von der stette wegen zweintzig pfunde zu sinen kosten zu stüre zu den 5 pfunden, die ime von des rats wegen werdent, und sol man ime och nit me geben in denheinen weg, und sol man och den andern vier meistern nitzit geben von der stette wegen noch denheinen botten, der uf dage vert, wande den lon von iren 25 pferden an alle geverde, : | | : [25k] \* Von scheffeln. Man sol nieman scheffel machen an offenem gerihte, es ensi danne e meister und rat in irme heimelichen rate überein komen, : | [26] Die schöffele, die ouch also gemacht werdent, die sollent sin lute ersame und bescheidens lebens, nud, so sû erwelet worden, sollent su sweren gezuge zu sin und urkunde amb die worheit ewicliche über alle die ding, die su empfohent und darzu su gezogen werden. Hi

<sup>1</sup> Späterer Zusatz am Rande. 2 Jungerer Zusatz zur Ammeisterordnung in E fol. 6ª aus Heusler Auszügen, vgl. Verfassungsgesch. der Stadt Basel, S. 484 A. 2. Im Jahre 1382 wird sein Gehalt auf wöchentlich 1 lib. festgesetzt, Ordn. XXI, 186, 3 Umgearbeitet aus V. 64, 251 und 260-c giebt Heusler in seinen Auszügen nach D fol. 6ª, Gedruckt zum Teil bei Heusler Verfassungsgesch. der Stadt Basel S. 478. In den Auszügen schreibt Heusler aus: «von scheffeln - übereinkomen» 35 sagt dann «folgt § 38 des Schwörbriefs von 1270», dann wieder in extenso «swelich mensche -- oder nut mannes», weiter folget § 39 des Schwörbriefes von 1270», sehlieblich noch in extenso «es ensol danne - bi ein ander . - Es ist zunächst nicht klar, wonach Heusler den Stadtbrief eitiert. Strobels Druck ist es micht, da hier in § 38 Bestimmungen über Verrechnung des Ungelds stehen, die sich in D als § 16 fanden. - Bei IV 39 steht im StBr. «vide D § 44»; zu IV, 42 ist auf D § 45, ebenso zu 40 IV 43 auf «D § 45 infra » verwiesen; IV, 42 entspricht nun 26 a « swelich mensche ». Dieser Bestimmung schließt sich also IV, 43 au. - Zu IV, 40 und 41 notiert der StBr. D § 46 und zwar setzt er hinzu «varbasser sulnt sie nat sweren»; hiermit ist jeder Zweifel an der Identität von IV, 41 und D § 46 (VI, 264) ausgeschlossen, Höchstwahrscheinlich sind dies dieselben Paragraphen, die Heusler als § 39 des Stadtbriefs bezeichnete. Dann ware sein § 38 = IV, 39, das sind die Bestimmungen über die Eigenschaften der Scheffel, die um so weniger in D gefehlt haben konnen, als sie anch in cod II als art, 26 übergegangen sind 4 Aus IV. 39 (aus II, 23) mit kleinen Abunderungen und Auslansungen.

1 : [26] 1 Swelich mensche es si wib oder man vor zweien scheffeln oder me jemanne schulden vergiht oder gelobet oder was man von ime vergiht oder gelobet, umbe was sachen das ist, das mag man wol bereden mit zwein scheffeln oder me vor weltlichem gerihte, und wer alsus beret wirt mit scheffeln, der bessert dem rate fünf pfunt, dem geribte drizig schillinge und jedem scheffel, mit dem er beret wirt, fünf schillinge, und vor welhem gerihte dis geschiht, das gerihte sol es meister und rate fürbringen uf den eit, dis sol man verstan, wanne ein man oder sin wib mit einander etwas gelobent oder veriehent vor zwein scheffeln oder me oder ein witwe, die zu irn tagen komen ist, oder ein juncfrowe, die zu irn tagen komen ist, oder ein wib, die zu irn tagen komen ist, die zu veilem merkete sitzet oder ein köfvrowe ist, sü habe 10 einen man oder nüt mannes. : | | | | : [26b] 2 Und die frowen, die unce har irre wurte schulde . nibt warent gewone ze geltenne, swas sie den borgeren vor den scheffeln gezogen verjehent, des werdent sie biret mit ir urkunde und sulnt es gelten : || || : [26"] : 3 Swer sich vermisset den andern ze biredenne mit scheffeln, mag er des niht getfin, der sol tulten die besserunge, die ginre solte tun, ob er biret were. : [ ] [ : [264] 4 Und sol man sie ze gezoge leihen an côfenne, an vercôffenne 13 an borgschefte und vergeltnuge der schulde an jegelichere sachen virbassere sulnt sie niht swern uffe diekeinere sachen, wen man sol sie nuwen fragen bi dem eide, den sie getân hant, : || 1 : [26°] Es ensol och dehein scheffel den andern toten scheffel übersagen, das über zehen pfunt driffet, in deheinen sachen, ir ingesigel hangent danne bi ein 1 : [26] 5 \*\* Man sol hinanfürder nyeman schöffel machen, ez si danne » daz viere oder drie erbere manne von sinem antwerke oder von der constofelu. damit er danne dienet, mit ime viir nusern rat koment und von sinen wegen bittent und vordernt, daz man in schöffel mache, und daz si och vor in sagent, daz derselbe man erber biderbe unversprochen man sie ane alle geverde, : | [27] 6 \* Man sol ouch hynnanfurder schöffel und amman nie mer heissen besamen. 25 es sy dan, das meister und rat und die 21 mit dem mereteil under inen erkennent, das man das tun solle, und wan die schöffel also besamet werdent, so sol man sy umb kein ander stucke frogen, noch inen dehein ander sache furlegen, dan darumb die rete und 21 erkant haben, die schoffel zu besenden. [28] 7 \*Und als untzhar gewönlich gewesen ist, das die schöffel in die rotstuben besant worden sint und 10 under einander unordenliche gestanden, das einer den audern nit gebören noch angesehen möchte, und ouch die frogen dicke unordenliche geschehen sint, wan man da hynnanfurder die schöffel in vorgeschriben moss besamelt, so sollent die rete fur die ratstuben tretten und uff die oberbaucke nsswendig der stuben sitzen, die von den constofelen uff ein site nebeut dem stettmeister, und die von den antwercken zu der ander siten nebent dem ammeister, und die schoffel darnoch und uff die andern zwene bencke, und obe su zu enge uff den drigen bencken hettent, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Umgrarbeitet aus IV, 42 (= II, 25), Vgl. unten VI, 252 <sup>2</sup> = IV, 43 (= II, 26) <sup>3</sup> = IV, 40. <sup>4</sup> = IV, 41 (= II, 24), <sup>5</sup> Nach Heuslers Auszügen fund sich dieser Zusat: aus wenig spileter Zeit in F fal. 7<sup>a</sup>, Gede, bei Heusler, Verfassungsgeschiebte der Stadt Basel S, 498, we <sup>6</sup> Spaler eingeschobener Artikel; ist in seinem ersten Teile eine Wiederbohung on 25<sup>b</sup>; hynnanfarder <sup>7</sup> Ein Stück dieses Statutes bei Heusler, Auszüge aus J<sup>5</sup> fo, 5<sup>a</sup>, Schon dugraus zu schließen, döß der Artikel nicht in D stand; daß Handwerber im Rate sind (wii 1332), daß ein Reutmeister, ein großer und kleiner Rat vormusgesetz sind, beersid das oleichfalls.

65

sol man darzu fur die bencke stüle setzen, das sy alle gesitzen mögent, und wan man den schöffeln furgeleit, darumb su besant sint, so soll der stettmeister uffston, und sol den rat vor fragen und die schöffel noch, als das von alter har gewesen ist, wan nit zymliche ist, das ieman urteil sprechen und darzu frogen sol. und s was dan in den sachen, darumb su besant siut, der merenteile wurt, das sol daby bliben und sol der loneherre und der rentmeister zalen, obe aber die nit da werent, oder obe man me zaler bedörffe, die sol man von der nidern bancke nemen; und wan die schöffel also by einander syent, so sollent die ratzbotten und die ammeister knecht menglich, der kein schoffel ist, abe der pfaltze heissen gon, und besehen 10 in den stuben und anderswo, das nieman sich verslagen habe, dartzu sollent oben i an ieder stegen der oberen rätzbotte einer ston und der schöffel da warten, und die zwene ratesbotten vor dem kleinen rate und des ammeisters knechte hienieden an den stegen ston, obe jeman bottschafft brechte, das su das gesagen könnent, es sollent ouch die venster an der pfaltzen versorgt werden, das nieman dar zugehore 15 noch gesehen mag, was man da zu rote werde. [29] 1 \*Als untzhar gewonheit ist gewesen, das man von unsser stett wegen unsser stett amptluten und dienern, den von kranckheit wegen an irem libe abgot, versorget hett und inen stonde gülte iren lebtagen hett gemacht, das sol hynnanfurder kein rat macht haben zu machen one wissen und willen schöffel und ammann. [30] \* Wan man ouch hynnanfurder diener 20 bestellen wil, es syent hauptlute oder soldener, das sol brocht werden für die alten 13, und was das merenteil under inen wurt, das sollent su bringen fur die rete und 21, und was dan die gehellent, do by sol es bliben. [31] 3 \*Es sollent alle diser stette amptlute und schriber, die zu dem rat gont und in iren heimlicheiten by inen sitzen, sich deheiner sachen annemen, die vor dem rate sint, von deheins 25 sins frundes noch von anders vemans wegen, noch ime darzu beholffen oder bystendig sin one die sachen, die ir einen selber oder sin gut angot one geverde. su sollent ouch jors, so man einen nuwen rat welen wil, von keins wegen, der in den rat komen sol oder meister werden, nutzit zu nieman reden noch in keinen weg tun, damit ieman dartzu gefurdert oder gehindert werden möchte, noch von 30 keiner ampt wegen, die man jors setzet, es syent die bretherren oder andere, man frogte dan ir einen ettwas, so mag er wol sagen, das er darumb weiss ungeverliche, und wer das brichet, der bessert 10 # J.

[32] \* \*Man sol ouch unssrn grossen hoff in Brantgasse, darinne unsser statt lonherre sitzet, nit verkonffen, dann wir denselben hoff uns selber zu unssr statt 25 notdurfft behalten und bruehen sollent. [33] Man sol ouch järliche uff den nechsten sonnetag noch dem donrestag, als die meister, ammeister und der nuwe rat gekosen ist, sweren uff der pfaltzen, als das gewonlichen und harkomen ist.

Str.

Wohl jünger, setzt ein entwickeltes Beuntenwesen voraus: bynnanfarter: <sup>2</sup> Jünger, da spüter
 Hehörden voraungesetzt vorden; eingeleitet mit bynnanfarder: <sup>3</sup> Jünger; setzt ein ausgebildete
 Bezuntenwesen voraus: <sup>4</sup> Der Artikel paßt seinen Inhalt nach nicht in den Zusammenhang und ist deskalb vohl jünger. Nach Schneegans Auszüge (Stadtbibl) in cod. F fol. 8 b von einer Hand Ende tes 14 oder Anfang des 15. Jahrhunderts geschrichen.

[34] \* Man sol ouch hynnanfurder nieman in den rat zu Strassburg kiesen, der uneliche ist, oder offenlichen zu der uné sitzet. [35] 2 \*Welicher hynnanfurder, er sy constofeler oder antwerckeman, sin burgrecht uffgit nud hiuweg ziehet, wolte der darnoch wider harin ziehen, und empfohet in der rate, der sol sin burgrecht kouffen, als ein ander fremder, der burger werden wil, und sol darnoch in dreven joren, nochdem er das burgrecht also widerkouffet hatt, nit in den grossen oder kleinen rat oder au ander gerichte und ampt gekosen werden. [36]3 \* So dan von der personen wegen des rats, die, als man seyt, offenlich zur unee sitzen, und ouch der personen des rats, so offenlich im banne sint, und den rat besitzen, ist noch besage der statt-rechtsbuchs erkannt: das sollichs furbass nit me gescheen sol und, wo es 10 furder geschee, das dan ein ieglich ratsherre by sinem eyde sollichs als ein wunde oder dotslag, wie es ime furkompt, und noch hore sagen sol furderlich rugen dem stattschriber, der sol es dann ouch by sinem eyde one verzogk dem nehsten gemeinen rat sagen und neunen, wer im also geruget wurt uber kurtz oder lang, der zur unee offenlich sitzet, oder in dem banne offenlich ist, er sy wer er wölle 15 der rete, der 21, der 13, der 15 oder der stette amptlüte hohe oder nyder. und wer also geruget wirdt, den sollent die rete by iren eyden darumb furnemen, und obe er irem erkennen, sich des zu reynen in geburlicher zit, nit gehorsam were, so söllent sie ine umb sin ungehorsamkeit stroffen und bessern mit ir urteil noch handel und gestalt der sachen.

[37] \*\* Wer nu furbass frevenlich sweret by gottes glydern oder by Cristi wunden oder desglichen uncristlich swüre tut, wo das ein ratsherre oder ein schöffel oder ein stetteknecht erfürdet, der sol es by sinem eyde meister und rat furderlich rügen; so sollent es meister und rat by iren eyden unverzögenlich rehtfertigen und ieglichen freveln swürer sonderlich bessern noch irem erkennen der geschicht noch.

Daz's gericht meister und ratz [und daz da zu gehört].

[38] Wil icman clagen vor meister und rat von eigen oder von erbe (oder umb ander sache und unzucht), der sol es tun an offenem gerichte vor inen. [39] 6 \* Ist

Wohl junger: Das Verbot des Konkubinats wird allgemein 1437 erlassen s. art. 369; hynnan-2 Der Art ist wenigstens von « und sol darnoch » jünger, da hiernach ein Handwerker » in den Rat kommt und die Stadt das Besatzungsrecht anderer gerichte (sc. als das Gericht Meister und Rates, d. h. also die niederen Gerichte) hat; über Bürger und Ausbürger war schon oben die Rede ; hynnanfurder. 3 Der Artikel ist junger; soweit er sich auf die Unehe bezieht, Erweiterung von 34; s dort. Daß Verbannte nicht im Rate sein sollen, dafür liegt ein besonderer Ratsbeschluß aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh. vor. Ordu. XXI. 4 Wohl jünger: furbass! 5 Das Folgende 15 und cap. 38 nach Ja fol. 8a auch in Heuslers Auszügen; mit Ausschluß des in [] eingeschlossenen und mit der Ueberschrift . von dem gerihte meisters und rates . nach D fol. 8 bei Heusler, Auszüge und Verfassungsgesch. der Stadt Basel, 478. In Schilt. (Str.) Krit. Auhang der ganze Artikel wiederholt unter der Ueberschrift append. constitutionum recentiorum. Artikel 38 stand in D fol. 8, art. 63 fol. 9a. Es kann also, wenn die Seitenangaben richtig sind, nur eine sehr beschränkte Auzahl von Para- 40 graphen - nach der Durchschnittsrechnung höchstens 10 - in diesem Zwischenraum gestanden haben. Nun entspricht VI, 48 und 50 D & 60 und 58 (über die Reihenfolge s. dort). VI, 63 aber D & 73. Hiernach haben von VI, 50 an 13 resp. 15 Artikel auf diesem Raume gestanden, für Paragraphen zwischen VI, 38 und 48 bleibt also kaum irgendicelcher Platz. Von vornherein müssen diese deshalb schon aus formalen Gründen als interpoliert angesehen werden. 6 Der Artikel stand wohl noch 45 nicht in der Aufzeichnung von 1322 Daß die Mehrheit des Rates entscheidet, entspricht einem im Vergleich zu 25 h und mit Berücksichtigung von art. 40 späterem Rechtsverfahren.

das einer, den man ansprichet, es sy man oder wip, löckent, das man in ansprichet, wil der eleger sin recht nemen und wil in damit benügen, so sol meister und rat das recht nemen one verzog; wolte aber den cleger nit benugen mit dem rechten. und gerent dan zu beiden siten der worheit brieffe und lebende lüte zu gezügen. 5 die worheit sol man hören, begert aber einer der worheit und der ander nit, der die worheit da begeret, des worheit sol man hören und sol man einen gezügen sunderlichen noch dem andern hören, die man dan geschriben git, und wann man die worheit gar verhöret, so sol der meister die fürsprechen beide frögen uff iren eid, was sie recht bedunckt noch clage und noch antwurt und noch der gezügnisse, 10 und wan su das recht gesprechent, so sol der meister das urteil an einen in dem rat setzen und sol darnoch von der partten nieman in die sache reden, und söllent die ratherren noch clage und noch antwurte und noch der werlichsten, kuntlichsten worheit urteilen uff iren eid, und was dan das mercteil des rates erteilet, datz sol fürgang haben, und sol der rat das urteil geschriben geben besigelt zu beiden siten, 16 obe su es vordrn, und sol ouch der meister beden partten gebieten, die urteil stete zu halten. [40]1 \*Als ouch ettwan geschehen ist, so sich die rete zwevetent oder so es by eim das merteil was, das dan die schöffel darumb sprochent, \* das sol hynnanfurder nit me sin, dan was das mereteil im rote ist, es sy by eime oder me, das sol doby bliben. [41] \* Wers aber, das sich ein urteil gliche zweyte umb eigen 20 oder umb erbe, do sol man hynnanfurder die 21 umb dieselbe sache besenden, die nit des grossen rots sint, und die irs eides manen, zu komen ungeverliche in den nechsten dryen tagen noch dem, als die gezweyete urteil ergangen ist, und söllent vor den die fursprechen clage und antwurt, rede und widerrede, brieffe unnd kuntschafft erzalen glicher wise, als vor dem rat geschehen ist, und sol man as dan den rat frogen, obe das also ergangen sy, und sol ouch der meister die 21 frogen, obe jeman mit iren deheinen umb die sache gerett hett als umb einen gezog; und wer mit iren deheinen davon gerett hett, der bessert 30 \$ 4 und sol der, mit dem also gerett were, umb die sache nit sprechen, und sollent dan die 21, die da gegenwurttig sint, uff ire eydt sprechen, und der zweyeten urteil ein teile volgen, und 30 kein sunders darin sprechen ungeverlich. [42] \*Fugte es sich aber, das sich die 21 in derselben ir urteil ouch zweyeten, so sol ein meister, der dan froget, darumb sprechen, und welhem teile er das volget, das sol dahy bliben und gehalten werden; und dise vorgemelte artickel sol man den 21 in einer solichen sache, so die fur sie kompt, vorlesen, e die sache vor in erzalet wurt. [43] \* Wer as aber, das sich der rat umb unfugen zweigete, so sol der meister darumb sprechen, als das harkomen ist, und welhem teile der volget, das sol daby bliben one intrag. [44]3 \*Wem ouch vor meister und rat worheit erteilet wurt, der sol die

<sup>1</sup> Die cap. 40-43 teils auszugsweise unter Heuslers Auszügen nach Ja fol. 85. Schon hierdurch als spätere Zusatzurikel charakterisert. Art. 40 wiederholt eine Bestimmung aus 39 mit Bezugnahme in auf 25%; 41 hold 39 zum Teil auf; seit außerdem in seinem ganzen Umfang die XXI voraus: in beiden hynnanfurder! 42 setzt 41 voraus. 43 hold 39 zum Teil auf und ist gleichfalls wohl später als 25% abgefaßt. 2 Nach 25%. 2 In 44-47 ist von gestigen die Rede, dann erst folgt die Uebersicht von gestigen. Der darauffolgende Artikel stand sicher in D, dar au siR I Vi übernommen ist. Dus

personen und was kuntschafft er leiten wil dem stattschriber\* geschriben geben in den nechsten dryeu tagen noch dem tage, so su ime erteilet wurt, umb unfugen, und umb eigen und erbe in aht tagen, wer sich dessen versumet in den vorgenanten ziten, des worheit sol man darnoch nit empfolen und sol ouch nit gelten umb die sach ungeverliche. [45]¹ \*Man sol ouch umb ein iegliche unfuge, wie die genant ist, one umb wunden und todslege und notzoge beider partten worheit hören und mag der elegen 6 gezügen leitten und die widerparte auch 6. [46]² \*Man sol ouch umb eigen und erbe nit me gezugen leiten dan 15 und daruber nit; minre mag man wol leiten; man mag ouch wol leiten brieffe, wie vil man wil, die dartzu gehörent one alle geverde. [47]³ \*Es sollent onch alle gezugen. ¹¹ die kuntschafft und worheit vor meister und rat sagent, uber was sache das ist, one unb unfuge, alles das sagen, datz sie von den sachen wissent, darumb die elage und gerichtzgang ist.

Von gezügen.

[48] 4 Nieman sol den andru erzugen, dan mit den, die by den sachen gewesen syent, gesehen 13 and gehort habeat, und doch das man sie frogen sol, obe sie die sache weder zu gewynne oder verluste angonge. [49] 5 \* Die gezugen, die man leiten wil von den, die geschriben geben sint, die sol meister und rat ertwingen, die ir burger sint, als recht ist, das sie ein worheit b sagent, als man an su zuhet und sie wissent. sint su aber lantlute, so sol man su tagen drye acht tage nach einander, als recht ist. 10 wer sin gezugen die lantlute in demselben zile nit leitet vor meister und rat, die sol man darnoch nit me hören, er spreche dan by sim eide, ist er ein schöffel; ist er aber nit ein schöffel, so sol er sweren an den heiligen, das er sie nit haben mag, und in chafftige not und redeliche sache daran irre; und sol die sag vor meister und rat, wan er das behept, so sol der rat erkennen, wie man ime für- 12 basser tagen sol. [50] 6 ° Wo meister und rat den eleger argwönig hant oder uff den man

a Schilt, (Str.) Krit. Anhang add. -oder ratschreibet. b. Schilt. (Str.) Krit. Anhang. -eine kuntschalt. c. la Schilt. (Str.) Krit. Anh. steht hier als Ceberschrift: -was der boseert, der da falsch gezeugen leitet. -

macht es zweifelhaft, ob 41-47 in D stand. Bezuglich des art. 41 spricht die Bedeutung, die der Stadt- 20 schreiber hier bei Gerichtsverhandlungen hat, für eine spätere Abfassungszeit. Art. 45 und 46 sind Erweiterungen, resp. Ausführungen von 39. Die Bestimmung des art. 45 scheint auf einen Ratsbeschluß von 1360 zurückzugehen /Str. StA. AA 1400). Hier heißt es man sol och umbe alle unfige not me denne sehs gezage leiten za dem meisten ane umbe eigin und erbe. Im StBr. ist nun allerdings zu IV, 95 (Unrechte Zeugen) notiert . v. D 58 . (= VI, 50) und D 60 entspricht VI, 48. Es mußte also Art. 50 35 ursprünglich vor 48 gestanden haben. Eine derartige Versetzung der Paragraphen kommt sonst kaum vor. auch der Inhalt der beiden fraglichen Artikel spricht dafür, daß hier möglicherweise in den Citaten des StBr. eine Verwechslung vorliegt. Der Artikel wiederholt bei Schilt. app. const rec. 1 Vgl. V, 2. 29. 3 Wie Art. 47. <sup>2</sup> Wiederholt bei Schilt. (Str.) Krit Anhang unter der Ueberschrift app. const. rec. 4 Uebernommen aus IV, 45; nach dem StBr. D & 60; wiederholt bei Schilt, (Str.) Krit. Anhang unter w der Ueberschr. app. const. rec. 3 Auszugsweise auch in Heuslers Auszugen nach Ja fol. 9h; deshalb wohl schon jünger; wiederholt bei Schilt. (Str.) Krit. Anhang unter der Ueberschrift app const. vec. Sollten die Verweisungen für die Artikel 48 und 50 = D 60 und 58 verwechselt sein, so müßte allerdings zwischen beiden noch ein Paragraph gestanden haben, der daun in seinem Inhalt wohl 49 ähnlich war. 6 Abgeändert aus IV, 95; der StBr. notiert hierzu «v. D § 58. Wiederholt bei & Schilt. (Str.) Krit. Anh. unter der Ueberschr. app. const. rec.

claget, do sol der cleger oder, uff den man claget, sweren an den heiligen, a daz sn keinen unrechten gezügen leitent, und wie man werlich erfaret, daz valsche gezügen leiten, welicher das dut, der sol niemerme zu Strassburg komen und niemerme burger da werden und sol darzu sin sache verloren haben. [51]1 \* Der rete botten, vor den s man gütlich taget, sullent nit verbunden sin, gezägniss zu sagen von den sachen oder reden, die uff sollichen tagen gerett werden. [52] 2 \*Die furspreehen sullent nit gezügniss sagen von den reden oder derhalb, so sie irer parten in fursprechen wise gerett haben, oder von der widerparten gehört reden uff tagen oder sust; doch mugent sie dovon reden in fursprechen wise noch geheiss der parten. 10 [53] 3 \*Wa ouch botten uss den reten geördent werdent, gutlich zu reden in sachen, so vor dem selben rat in recht hanget, were do, das sollich sachen nit gutlich gerichtet wurdent und wider fur den rat koment, so sollent dieselben botten vom rat nit destomynner in semlichen sachen urteiln und sprechen, als andere des rats. [54] Die gezügen, die vältscliche und unrecht gesworen hant 15 und geseit, werdent die ergriffen, die sol man stellen uff ein leiter offennlich, so lang der rat sitzet, und so man sie ab der leiter nympt, so sol man inen ir zunge usssnyden und die zwen vinger abhouwen, domit sie die meineide gesworen hant. [55] 4 \*Kein meister noch kein ratherre noch 21 noch kein schriber sollent by iren eiden sagen noch ussbringen die sachen, die vor dem heimlichen rate 20 gehandelt oder furbrocht werden, oder die verbotten werden zu swigen, oder ieman warnen, und b wo das meister und rate furkem, daz das yeman verbrochen hett, den sollent sie stroffen utf den eide noch der geschicht, als die dann an ir selbs ist, man sol ouch desglichen nit sagen, was icgliche ratherre sunderliche erteilet in dem rate mit beslossener thüre; nuwent so verre was der merenteile des as rates erteilet, do mag man wol sprechen, der rat hat das erteilet; und wer das verbreche, der bessert 30 β A, als dicke als das geschehe. #: [55\*] Nieman sol dukein gevangen herin våren, ern estwurtin denne deme schultheissen, der in uffen reht enthalte. : |

[56] Wan meister und rat richten wil, ob ieman, der sinen lip oder gelide verwürcket hatt, er sy usswendig des burgbanns gefängen oder darinne, so sol es od der meister [oder der annmeister] dem schultheiss und dem vogt embieten des obens zu huse und zu hofe, oder munde gegen munde, das sie es des morgens rihten

a. Schilt, (Str.) Krit. Anh. vzu gott. b. Schilt, (G) : oder .

<sup>1</sup> Art. 51-53 diarfen interpoliert sein, da 54 die naturliche Fortsetzung von 50 ist. 2 Wiederholt bes Schilt. (Str.) Krit. Anham unter der Ueberschrift: app. const. rec. sgl. Art. 51. 3 Vgl. Art. 51. 3 Vgl. Art. 51. 3 Vgl. Art. 51. 3 Vgl. Art. 51. 5 ist in dieser Fassung junger: im Rate entscheidet die Majoritat! Es gield, sole es scheint, mehrere Schreiber! (322 waren die Kansteiverhältnisse ober noch nicht so entscickett. 5 IV, 4 maß also ummittelbar vorher eingeschoben verden. 6 Auszug auch in Heuslers Excepten nach 4 fol. 10 V. In dieser Form hat der Artikel also wohl nicht in D gestanden. Mir seheint in 56 der Schild vorund sol schultheisus oder wenigstens von «detent su des nit», in 57 von «koment sie dan nit» späterer Zusatz zu sein. Denn im SchR. 13 und 20 ist der Fall noch nicht vorgesehen, daß Meister und Rat ohne Aussitens des Schultheißen und des Vogst richten komen; vold aber int nach SchR. 12 der Schultheiß so gestellt, daß er ohne den Willen des Rates richten darf — Nach dem StBr. standen die Artikel B § 65 und 66.

wellent abe den, die dan libe oder gelide verwurckt hant; und sol schultheiss und vogt zû gericht komen und sollent gehorsam sin; detent su des nit, so sollent doch meister und rat richten, und sollent schultheiss und vogt gebieten, dass sie tugent von iren ampten, daz sie billich tun sollent, und uns[er] a stett gewonheit ist. [57] Ist aber dass meister und rat richten wil umb wunden, als man tegliche dut, oder umb ander unzucht, das yemen an libe oder gelide got, ist es dem schultheiss und dem vogt des obens nit geseit, so sol in der meister [oder ammeister] sagen oder kunt tun des morgens, e meister und rat zu gericht sitzent; koment sic dan nit zu gericht, so mag doch meister und rat richten. [58] Weliche unsser burger, er sye hohe oder nider, dem meister und dem rate, wo sie by einander sint von 10 der statt wegen, hertieliche oder ungezögenliche autwurtet, der rumet die stat ein mile jor und tag und git funff pfunt. [59] Wer aber vor meister und rat mit yeman unzögenliche redet oder das gerichte irret mit sinen unzichten, den sol meister und rate unverzögenliche by irem eide stroffen, noch dem die geschicht sich ergangen hett. [60] Wer ouch, dass ein meister vor gerichte eim fursprechen oder eim andrn man 15 gebutte zu swigen, rette er daruber, der besser 5 \( \beta \) und zum andrn gebotte 10 \( \beta \), zum dritten 30 \beta . [61]3 Wer fur den meister und den rat, da sie sitzent und richtent, geweffent gat, mit welicher hande geweffen das ist, one mit einem slehten messer, und das kuntliche ist und damit ergriffen wurt, der bessert 5 # 4 und ist ein jor von der statt ein mile; ist es aber nit kuutliche, so sol er sin uuschulde tun, wen es der meister und der rat zihet, und sol dis sin 20 one geverde. [62]4 Nieman sol dehein urteil ziehen von meister und rat an dehein ander gerichte.

[63] Fassung von H: Wer schultheiss ist zu Strassburg, der sol nit gon heiss ist, sol nüt in rat gan, er werde in den rot zu Strassburg, wo meister und rat sitzent zu rate, er werde es dann geheissen von meister und rate, oder das man die schöffel besamelt.

[63] Fassung von D: Wer schultes dann geheissen von meister und rat oder das man die scheffel gesamnet.

#: [63a] Dehein weltlicher rihter sol richten von eigen oder erbe, von slahende

a) Schelt. (G.) : . unss . .

<sup>1</sup> Abgeändert aus IV, 74. Nach dem StBr. D § 67. 2 Vgl IV, 87, V, 66, aus dem der Artikel 30 mit völliger Veränderung des Inhalts, umgeändert wurde Nach dem StBr. D § 68. 3 Wiederholt aus V, 1 mit kleinen Redaktionsänderungen. 4 Aus V, 14, abgekärzt. Auch in Heuslers Auszügen nach Ja fol, 11a. Wiederholt bei Schilt. (Str.) Krit. Anh. unter der Ueberschr. app. const. rec. Heusler Auszüge und Verfassungsgesch. d. St. Basel S. 478 nach D fol 9", 6 Aus Heusler Auszüge nach D fol. 9 a. Nach der Paragraphirung des StBr. stand zwischen VI, 59 und 63 noch 35 ein weiterer Paragraph. Ueber die Kompetenz des Schultheißen, resp. der weltlichen Richter in Sachen, die Eigen und Erbe, sodann Unfug angehen, finden sich weitere Aufzeichnungen in Art. 239 und 263. Zum Teil widersprechen diese Bestimmungen dem vorstehenden Art. Nach 239 scheint der weltliche Richter in Eigen- und Erbangelegenheiten, wenigstens für Landleute competent zu sein. Nach 263 richtet der Schultheiß, wenn Landleute unter sich etwas haben, in Eigen, Erbe und Unfuge, wenn w ein Burger gegen den Landmann klagt gleichfalls in beiden Angelegenheiten; doch kann, wenn der Landmann Sicherheit giebt, die Sache auch vor dem Rate behandelt werden (Nach dem SchR. 27 nimmt der Schultheiß die Unfuge ohne Beschränkung auf die Landleute für sich in Anspruch). Da diese Bestimmung im offenen Widerspruch zu 63 a steht, letzteres aber im StR. gestrichen worden ist, so scheinen die beiden Gerichtsbehörden einen Kompromist geschlossen zu haben, dessen Resultat uns in & den Artikeln 239 und 263 vorliegt. Art. 263 stand nun allerdings gleichfalls bereits in D: entwoder

oder von stossende noch von ander unfugen, nüwent meister und rat sollen es richten. : | [64] Wan ieman bessern wurt umb wunden oder todslege, libe oder gut vor meister und rat, so sol der schultheiss und der vogt von dem nit me nemen, den einen funften teile der geltes der besserunge. 1 [65]2 Weliche unsser burger mit spiessen. 5 halnbarten, langen messern, swerttn, bantzern, beckenhuben oder mit andrn geweffen oder bereitschefften komet gegangen oder gelonffen fur meister und rat, wo sie richtent oder wo sie zu rat sitzent, er kome uss sinem huse oder uss sime hoffe, oder wannen er komet, und das gericht irret oder ratherren, do sie zu rat sitzent, oder ein geschelle machet, oder ieman anlouffet in den gassen mit den vorgeschriben woffen oder bereitschafft, der von gerichte got oder darzu a und von den rat-10 herren, ist der ein schöffel, der das dut, der sol sin schöffelampt verloren haben und sin burgrecht und sol 10 jore von der stat sin ein mile und bessert 20 # 4; ist er aber nit ein schöffel, der sol sin burgrecht verloren haben und sol von der statt sin 20 jore ein mile und bessert dem rat 40 & .f. uss weliches huss, hoff oder gewalt der vorgemelte zulouffe geschehe, wil der wurt sweren an den heiligen, dass er es nit enwuste, noch raten noch frumende were, noch 15 uit enselie, und hett er es gewisset oder gesehen, er het es geweret, so verre er mocht, so sol er lidig sin; wile er aber nit sweren, so sol er die vorgenanten besserunge tun, und giene, die also geloffen hant uss sime huse, hoffe oder gewalt. der sol jeglicher die vorgeschriben besserunge tun. [66]3 Wer verseret wurt, bringet der die clage fur den meister, und wurt der anderwerbe ubel gehandelt, umb das er geclaget hatt, der 20 den frevel hatt begangen, der dut drye besserunge umb die unzuht, und jeglicher siner helffer der dut ein besserunge. [67] 4 Nieman sol dem andru für meister und rat gebieten umb unzucht, er habe es dan é offenuliche geclaget, und wem darnoch wurt furgebotten drye werbe, und er in deu dryen gerichten nit furkompt, hatt der cleger sine gezugen geschriben geben in den nechsten dryen tagen noch siner clegede, die 25 gezugen sol man hören, als wer der zugegen, uff den man claget; hatt der cleger aber keine gezugen geschriben geben, und komet gienre, uff den man claget, ouch nit für in den dryen gerichten und verantwurttet sich, so sol er bessern nach der clegede, als uff in claget ist, [68]5 \* Welher furbas iemans for meister und rat firnymet mit einer verschribenen clage und dan, noch dem das die clage vor rat so offennlich gelesen wurt, der clegde rechtlich nit nochgant, sonder jor und tag ersitzen oder die sach in mitteler zit gutlich richten lät, desglichen wan der antworter sollicher clage lidig erkant wurde, so sol danoch der statt von jeder clage zum mynesten 30 ß of verfallen sin, und sol man des zu dem, der die clage getan hat, warten; wo aber die sache oder die clage so gross were, dass meister und 35 rat beduchte die besserunge der 30 β zu clein sin, so sol es furder stan zu meister and rat erkantniss, [69] 6 Ein iegeliche unsser burger, er sy gotzhass oder ander dienstman

a. Schilt. (Str.) om . : oder darzu ..

veiderspricht es also 63° oder aber es ist in D, das ja bis 1340 fortgeführt wurde, nachträglich eingeschoben. 23°9 stände also seiner Entstehung nach zwischen 63 und 263 und mißte sich schom in D,
40 allerdings auch als späterer Zwatz, vorgefunden haben. Heusler eitiert allerdings den Art. nach Js.
1 Nach SchR. 13 teilen sich Schultheiß und Vogt so, daß der erster 13, der letzter 13; erhält.
2 Aus V, 72 (Staut vom 130° oder 1318), aufmag seenig, om Ende hingegen välig ungesentet.
3 Aus IV, 52, dax abgekürzt ist aus 11, 53. Nach den StBr. in D § 76. Vgl. IV, 78 und 66.
Der StBr. verweist bei IV, 66 auf D § 77. D VI. 67 = D § 77, VI. 69 = D § 78, so mb.
43 der zwischen stchende Art. 68 später interpoliert sein. 4 Aus IV, 76. Nach den StBr. D § 78.

oder nit, sol zu recht ston vor dem meister und vor dem rate zu Strasshurg und ensol sich des nit weren. | : [69a] i Vorme rate uffen der pfalcen oder swa der rat rihtet, es si umb eigin oder umb erbe, nmbe slahen, stozsen, röffen, wunden oder nmbe swelrehande ding der rat gewon ist ze rihtenne, da ensol kein burger noch burgerin gegen deme anderen sinen burgere oder burgerinne sich schirmen mit dukeinre slabte banne, wand in swelre hande banne der man ist oder die frowe, die 5 unsere burger sint, das ensol ime vorme rate kein schade sin; man sul ime richten in allewiz, als ob er niht in banne were; er mag och wol gezug sin vorme rate. [70]2 Welicher nussr burger, so urlege ist, keret in ein ander statt mit siner bereitschafft, und mit in ussferet uff unser statt wegen nnssrn burgeren one des meisters und des rotes urloupp, der bessert funff pfundt und ist gescheiden von den " rechten diser stette, und sol niemer gon Strossburg komen noch in 10 den burgban; wurde er aber daruber in der statt oder in dem burgban ergriffen. so sol man von ime richten, als von eim ehter. [71] 3 Tut yeman ein nufuge, die nit in discm buche geschriben stot, die sol meister und rat richten uff den eid, als sie bedunket, dass sie recht dunt noch solichen geschichten, als dan geschehen ist [72] \* Wer dass ciner gesuchet wurde von meister und rat umb ein unzucht, darumb man einen 15 suchen sol zu huse und zu hofe, und er dem gerichte entwiche, und nit fur gericht keme in jor und tag, obe er in lande wer: und blibe dan die unzucht doch unclaget, jor und tag, darumb er gesnehet ist, so sol er doch noch dem jore niemer in die statt komen, er habe dan e der stette besserunge geton umb die unzucht, darumb er gesuchet ist, und dem schultheiss b und dem vogt; und # wer ouch also gesuchet wurt, den sol man anschriben, warumb er gesuchet sv. 1: [72a] 6 Handelte über Schuldsachen und die Kompetenz des (niederen und) Rutsgericht darin : [1 H: [72 b] 6 Claget aber einre von deme anderen, das er in gewundet habe und frummet den geleit ins gerilde mit unschulden, das man das werliche ervert, das der unschuldig ist, den er ins geribte het geleit, alse menigen tagen, alse der unschuldige imme geribte gelegen ist, alse 25 menige woche sol der clegere von der stat sin eine mile und sol niemer her in kummen, ern hahe gebessert deme gerihte und deme, den er ins gerihte leite.: | [73] 7 Ist aber dass ieman utzit geschicht. sparet der die clage jor und tag, die clegede sol man darnoch nit me hören. [74] 8 Ist das ein unsser burger oder burgerin wurt beclaget umb zwurent gewinnen gut, werdent die bessern dem rat, do wurt dem schultheissen and dem vogt ir funffleil und 30 nit me. [75] Wer unsser schriber schleht oder ander unsser knecht mit unschulden. der sol zwo besserunge tun, gliche als eim im rate. [76] 10 Wer umb deheinerley unfinge oder missetat von der statt feret und dem gericht entwichet, dem get das uss sin an

u. Schilt. [G. und Ste.] : dem . b. Schilt. [G.] : schulths . c. Schilt. [G] : schulths .

<sup>1 =</sup> IV, 99. Der StBr. verweist bei IV, 99 auf D § 79 und zwar mit vorgesetztem «v.», sodaß ss der obige Artikel nicht wörtlich in D gestanden haben wird. 2 Aus IV, 51 (= II, 52) umgearbeitet. Nach dem StBr. in D § 80. 3 Aus IV, 94 umgeändert. Nach dem StBr. in D § 81. Verjährung der Schuld, verweist der StBr. auf D § 86 (83). Dieser § 83, der wie die Klammern zeigen. diesen Punkt nur streift, wird VI, 72 sein. Dann hat in D zwischen VI, 71 und 72 also noch ein 5 Der StBr. verweist zu IV. 42 neben D § 45 und 164 auch auf D § 84 : hier 40 Paragraph gestanden. also muß ein Paragraph ähnlichen Inhalts wie jene gestanden haben. 6 = IV, 25. Bei IV, 25 verweist der StBr. auf § 85 und da VI, 73 D § 86 entspricht (StBr. zu IV, 26) so wird 84 und 85 zwischen VI, 72 und 73 einzuschieben sein. 7 S. Aum. 6. 8 u. 9 VI, 73 entspricht D & 86, VI, 76 D § 87. Für VI, 74 und 75 ist also hier kein Platz; VI, 75 beruht allerdings auf IV, 83. Entweder stand also dieser Artikel in VI an auderer Stelle oder war mit in den Artikel VI, 76 45 - D § 87 einbegriffen. 10 Aus V. 28 (ral IV. 33), Nach dem StBr. D § 87.

siner besserunge nit abe, er habe dan e gesworen dem meister gehorsam zu sin; so er das gedut, so gat erst sin besserunge an, und sol der meister den eit empfohen usswendig des burgbanns. [77] Wan ein gewalt oder ein unzucht beschicht in dieser statt und besunder von wunden oder todslegen, das sol der meister und der rat anfohen zu richten, so s gerichtes tage sint, in den nechsten dryen tagen, was tage die sint one sonnentag und gebannen virtag; und sollent das richten noch der missetat des schuldigen nfl iren eit, es sy geclaget oder ungeclaget, so es inen furkompt, oder selbs empfindent ; was aber nit geclaget wurt, do sol die besserunge doch nieman an libe oder gelide gon; blibe aber die missetat von des meisters [oder ammeisters] wegen ungerichtet, 10 an welichem do der breste were, der sol bessern der statt 10 # Strassburger; es wer dan, dass sie das ander der stett anligender sachen halp in solicher zyt ungeverliche nit getun mochtent. [78] 2 Wan under den burgern, er sy lutzel oder vil, ein zorne oder ein missehelle ufferstot, und der meister loder ammeisterl friden daran gebuttet usswendig des rates, soliche gebott sol man halten by der penne, als dan das 15 gebott geschehen ist; wer das breche, das sol meister und rate das gebott von dem oder denen nemen, die das verbrochen hant, und by iren eiden nieman faren lossen, und sol man dem meister [und ammeister] glonben, wie sie sagent, dass sie solich verbrochen gebott geton hant, die ouch das by iren eiden sagen sollent, [79] Welicher unsser burger oder burgerin der stett friden vor meister und rat 20 heischet, oder sust vor dem meister [oder ammeister], so kein rat wer, gegen eim andrn unssrm burger, wem der fride gebotten wurt, verbrichet der den friden, der bessert 10 # of und sol 10 jore von der statt sin ein mile, und sol soliche besserunge meister und rat nieman erlassen. [80] Wer ouch dass ein eliche gemechde vor dem andra der statt friden fordert vor rate oder sust, den friden sol man nit 25 geben; wol mag der meister [oder der ammeister] gebieten, dass eins dem andru weder laster noch leit tuge anders dan mit gerichte und recht; welichs aber solich gebolt verbreche, das sol meister und rat stroffen und richten noch der geschicht, als sich dan in der worheit erfindet. [81] 4 Ist das yeman clagen wil vor meister und rat umb slahen, wunden oder todslege, wurt der undergangen und underrichtet mit trowen oder in n deheinen andern weg von keim unsarm burger, dass er sin klage nit ablosse wan mit sinem willen; wer des erzuget wurt mit zweyen oder me, der bessert 5 A of und ist ein jor von der statt ein mile, wil man in aber nit erzugen, so sol er sin recht daffur tun, dass er der getat unschuldig sy. [82] Geschicht yeman ein nufuge in dieser statt, und wil die clagen fur meister und rat und wil sin frunde rat darumb haben, der mag wol siner frunde 12 35 besameln und nit me und irs rates pflegen, und wan er iren rat genympt und fur gericht wil gon, das sol er tun mit sinem fürsprechen allein und selbe schste siner frunde und nit me; desglichen sol ouch der tun, uff den do claget wurt, und wer

a. Schilt. (G) add. : . man ..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. vor allem IV, 57-59. Zu IV, 57 notiert der StBr. C D § 88 mit einigen kleinen Zusätzenvl. Ungeerbeitet aus IV, 53 (= 11, 54). Nach dem StBr. entspricht ihm D § 89. 3 VI. 78 = D § 59,
VI. 156 = D § 107. Die Different in VI it 18 in D § 18, So mässen in VI c. 60 Artikel gestrieche veerden. Zwischen VI 78 und 88 braucht aus formalen Gründen nichts beseitigt zu werden, da VI. 88 = D § 101 ist, in D also noger auf diesem Raune noch 2 Puragraphen mehr standen. <sup>4</sup> Aus V, 58 nach der Fassung von A (Statut von 1307 oder 1318).

anders dut, dan da vorgeschriben stot, der bessert jor und tag von diser statt, tages an den burgbann und nahtes ein mile und git 5 # 4. [83] So onch meister und rat veman umb unfuge zu rede setzent, wil der siner frunde rat nemen, das sol er tun, als vorgeschriben stot und nit anders by derselben besserunge. [84] Den ouch meister und rat umb unfuge zu rede setzent, oder der ein unfuge dut, fur den sol 3 dehein unsser burger oder burgerin bitten, weder den meister, den ammeister, noch den rat oder deheinen sunderlich under inen, weder heimliche oder offennliche, dan der, so die unfuge geton hatt, sol slechticliche mit sinne fursprechen und nit über 6 siner frunde fur rat gon, und sich verantwurten noch siner notdurfft, so er beste kau, wurt ouch yeman, es sy uber lang oder uber kurze umb unfuge von meister 10 und rat gehessert, den sol dehein unsser burger helffen abbitten weder heimliche oder offennliche in deheinen weg; wer anders dete, dan da vorgeschriben stot, der oder die besseret 5 # of, die man nieman faren lossen sol by dem eide. [85] Es sol nieman den andern besomen a umb unfuge oder umb unzucht in deheinen weg anders, dan da vorbescheiden ist; wer das breche, der bessert, als davor geschriben 15 stot. [86] Es sol dehein unsser burger den andra nussra burger beclagen noch bekumbrn umb deheine miete vor geistlichem gericht noch weltlichem gericht; der das brichet, wurt es claget, der bessert dem rat 20 \$ .f. [87] Ist das yeman claget vor meister und rat und sin clage geschriben git, es sy von wunden, totslegen, notzogen oder andre unfugen, die clage sol er uit ändre noch wandeln, dartzu » oder davon zu legende, wan meister und rat sollent urteil sprechen noch der clage. als dan geschriben geben ist, und noch der antwurt, die man gegen der clage dut, obe anders autwurt dagegen geschicht und noch der urteil; hett einer dan utzit ander zu clagen, do sol im sin recht behalten sin. [88] Wellich burger oder burgerin ein andrn uussrn burger oder burgerin vor meister und rat [des grossen 25 rats] beclagen wil, das sol er tun mit unsser herren botte, und sol ouch heissen den botten, dass er drye werbe furgebiete one underlos; welicher dan under inen, es sy cleger oder uff den man claget, an dem dritten gerichte nit zu gerichte komet, den sol meister und rat twingen in mass, als hie noch geschriben stot, nemlich [vor dem grossen rat] der erste getwang 5 \$ 4, donoch se by den 10 β, darnoch by eim pfunt, darnoch by 30 β, donoch by 5 g, darnoch by 10 a und leste by dem burgrecht. [89]2 \* Welhelm unssrin ingesessenen burger fur meister und rat gebotten wurt von mufuge wegen, und sich der usser misser statt machet und entwichet, so in der stabe und das gebott ergriffen hatt, der bessert 20 # of und 5 jor von der statt ein mile, und sollent die 5 jore so

a. Schilt. G) fügt in einer Anmerkung erklärend bei : - al bisamen.

<sup>1</sup> Vgl. IV, 66. Der StBr. verweist hierbei neben D § 77 auch auf D § 101. Der Artikel hat natürlich spätere Zusätze. 2 Auf D § 101 das VI, 88 entgepricht, folgt D § 102 · 5, dem VI, 147 ff. inhaltlet später E Installen ist. Die gesanten Artikel 89-146 sind also an dieser Stelle späteres Einstehebel. Da auch zahlreiche Paragraphen ihres Inhalts wegen in der Rechtsaufzeichnung von 1322 nicht gestanden wahlen können, so ist mit Ausnahme des § 121 der sich bereits in StR. V vorfand die ganze Rehe der Artikel für den cod. D zu streichen.

nit angon, er habe dan vor die 20 8 geben; doch so sol dis winden und totslege nit angon, dan das sol gehalten werden, als davor geschriben stot.

[90] \* Dehein rat sol macht haben noch gewalt yemans, er sy man oder frowe, den dis bystum verbotten ist, oder dehein, der in aht ist von eines todeslages oder a notzoges wegen, sie haben ussgesworen oder nit, in die statt oder in den burgban zu erlouben in deheinen weg; wer aber dass meister und rat vemans bedörffte, dem das bistum verbotten oder in ahte were, zu der gemeinen statt nutze und notdurft, das sol man für meister und rat und die 21 bringen; erkennen die mit dem merteil, dass man das fur schöffel und amman bringen sol, so sol man das ton, und was die schöffel darin erkennen, das sol man ouch tun. [91] \*Wer ouch in der statt besserunge ist von wunden oder andern unfugen wegen, wie die genant sint, dem mag meister und rat mit dem merteil des rates wol hartzu erlouben. obe sie wellent; doch sollent meister und rat dehein macht noch gewalt haben, ieman hartzu erlouben, der in des besserunge ist, an dem er ungefuget hatt, 15 [92] \* Wan der rat von unfugen wegen ieman an offenem gerichte besserunge erkennet, so sol darnoch der rat mit beslossener thüre erteilen, was der besserunge sin solle, und sol ouch darnoch meister und rat mit offener thure den oder dieselben, den bessernng gesprochen ist, heissen die bessernnge sweren oder tun, und bedarff man die besserunge nit anderwerbe an offenem gerichte sprechen. 20 [93] \* Meister und rat sollent nieman verurteilen unverantwurtet, wolte aber einer oder me nit fur gerichte komen, so ime gnuge gebotten were, so mag meister und rat den sachen nochgon noch recht uff ire eide ungeverliche. [94] \* Wer es ouch, dass eim meister oder eim ammeister oder eim andern ratsherren von veman deheine unfuge furkeme, die er geton haben sol, und meister und rat erkanten, dass man 25 den oder die zu rede setzen solte, das sollent meister und rat tum an offenem gerichte mit einer verschribenen elage; und sollent meister ammeister noch der rat uber soliche personen, die sie zu rede setzen, kein heimliche gezugnisse verhören in deheinen weg; wan bedarffe der rate in der sache gezugnisse, die sol man hören vor offen rat und in des gegenwürtikeit, der zu rede gesetzet wurt, und were 30 den, dass der oder die, so zu rede gesetzet werent, sich verantwurttent und sprechent, es sy nit als die gezugen geseit hant, oder die sache sy ettlieher mossen anders, dan es meister und rat furbrocht sy, des antwurt und gezugnisse sol man ouch hören; und ist es dan sache, das die so zu rede gesetzet werden noch aller handelung doch mit recht besserende werdent, so sol in doch dehein ratherre besserung furbass sprechen, wan umb das oder die stneke, darumb dan ein persone oder me zu rede gesetzet ist, und sol deheiner des rates jeman in der sache deheinen unglympffe zulegen, die er in andern sachen geton haben solte, wan ein ieglicher des rates sol eim solichen slehticlichen besserunge sprechen umb das oder die stucke alleine, darumb er zu rede gesetzet ist, noch dem und die geschribene clage uff in

<sup>1</sup> Daß die Schöftel für schwerere Vergehen kompetent sind als Meister und Rat (egl. Art. 31) und war allein, entspricht nicht ihrer Stellung von 1322. Deshalb sind Art. 90 und 91 wohl später eingesetzt. 2 Ratobeschluß aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh. Ordn. XX, Konzept. 3 Wiederholt Schilt, (Str.) Krit., Anh unter der Ueberschrift ann. const. rec

stot; wan aber die urteil vollegont, beduneket dan deheinen des rates oder veman anders, dass ein soliche persone furbass utzit böses oder unbillichs geton hett, das mag man dan meister und rat ouch furbringen, die mögent in furen darumb zu rede setzen nach dem da vorgeschriben stot one geverde, und welicher des rates anders uber ieman spreche, dan da vorgeschriben stot, der bessert 30 \$ of unsser statt. [95] \*Wurde man ouch yeman zu rede setzen me dann umb ein sache oder stucke, wil dan die persone, die zu rede gesetzet ist, iegliche stucke besonder verantwurten oder gezugnisse darumb noch vorgeschribener mosse leitten, das mag ein ieglichs wol tun, und wir halten für ein sache, was ein geschriben clage innehaltet, der stucke sy eins oder me, doch dass ein jeglicher, der zu der rede gesetzt wurt, 10 jegliche stucke sunder verantwurten mag, als vor stot, und umb jegliche stucke 6 gezugen leitten, als umb unfugen recht ist. [96] \* Wen ouch meister und rat hynnanfurder zu rede setzen, es sy umb unfugen oder obe yeman der statt das ire abgezogen hette, als allemend oder anders desgliche, oder ob yeman vor meister und rat gegen der statt zu rechtigen hette als solden oder ander, die des gewisen is oder schuldig werent zu tun, do sol meister und rat einen uss dem rate dartzu ordenen, der der statt ir wortt tuge, on ein stettmeister, der dan richtet, und ein ammeister, und ader sol die sache in der stett namen furen und alles das darinu tun, das darzu notdurftig ist, es sy die sache zu verantwurtten, gezugnisse zu leiten und was sich dann dartzu geheischet; und wer oueh von dem rate mit urteil dartzu 10 erkant wurt, der sol das tun biss ende uss derselben sache und der mag dan einen fursprechen nemen, obe er will; und wer es, obe er rat in der sachen bedörffle. so sol er einen, zwen oder drye von den heren den 21 nemmen, und die sollent im dan gehorsam sin ze raten in aller der mosse, als gienge su die sach selbs au ungeverlich, und sol doch in der sache nit b urteil sprechen; wol mag er in sinen 20 reden ein recht sprechen, als ein fürspreche. [97] \* In disen artickeln allen sol ussgenomen sin mort, verrätrige, valsch, diebstal, notzog; darumb mag man wol heimlich gezugniss hören und richten, als harkomen und recht ist. [98] 3 \* Wellich burger oder burgerin einen andern unssern burger oder burgerin vor meister und rat des grossen oder kleinen rates beclaget, von welher hande sache das ist, one umb so unzucht, wan noch clage und antwurt die sache gesetzet wurt an ein urteil, wieder wen dan das urteil vellet, der sol meister und rat geben, als hie noch geschriben stott: do die sache nit hinweg gewisen wurde; nemliche ein jegliche ende urteil vor dem grossen rat 30 β 4, die sache sy umb vil oder lüzel, item vor dem cleinen rat von einer ende urteil die mynste urteil 10 \$, triffte aber die sache 30 # oder 35 daruber, wie vil das ist, git 1 a und nit me. [99] 4 Wer uff den andern claget vor meister und rat umb eigen und erbe und geclaget und geantwurt wurt in der sache

a. .der - und . fehlt Schilt. fG b. Schilt. G . mit .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl jünger; XXI: Auch die Bezeichnung «stettmeister» kommt 1323 noch nicht vor; bynnan-furder! <sup>2</sup> Fällt mit des voraufgehende artikeln, <sup>3</sup> Weicehrobt bei Schilt (Str.) Krit. Anhang unter der Urberrehr, app. const. rec. <sup>3</sup> Jünger; ist weitere Ausführung von art. 68. Wiederholt bei Schilt (Str.) Krit. Anhang unter der Urberrehrift app. const. rec. const. rec.

und dernoch ir worheit a geleitent ein teil oder gantz und dan der eleger die elegde ablot gegen dem, uf den er claget hat, ee die sache gesetzet wurt an ein urteil und sich undereinander sust richtent, da sol der cleger geben meister und rat, als vorgeschriben stot. [100]: \*Und umb das die sachen vor meister und rat den beiden s reten deste kurtzer werden und die rete nit umbgefuret, wer dan b der ist, der in einer sache vorurtheil suchet: es sy gezugen zu verwersen, ungewohnliche tagunge su suchen, ungewohnliche verzoge zu vordrn, wie oder was vorurteil gesuchet werdent, in welichen weg das ist, nutzit ussgenomen; wider wen solich urteil vallent, der burger ist oder dem stabe gesessen ist, der oder die sollent bessern, 10 nemliche vor dem grossen rat 10 β und vor dem cleinen rat 5 β, als dick das geschieht one die lantlute, die got dis nit an, die nit burger sint, und da die sache nit hinweg gewisen wurt. [101]2 \* Wer das ein burger oder hindersalisse, der dem stabe gesessen ist, mit eim lautmanue zu gerichte gienge, es sye vor dem grossen oder kleinen rate, da soll der burger oder hindersasse c von ende urteiln und vor-15 urteiln, die er verluret, der statt das rotgeltt gebeu, d als ein burger gegen dem andern; doch bedarf der lantmann das ratzsgelt nit geben, es sye vorurteil oder endeurteil, dan er darinne genusset, das er von dem land harin dem rechtn noch volgende ist. [102] 3 \*Wer ouch costen an den andern vordert und sich der ander darwider setzet, also dus worheite darinne erteilet wurt, und das man sie mit urteil 20 von einander wisen muss, wider wen ein soliche urteil vellet, der sol geben als von eim vorurteil, es sy vor dem grossen oder cleinen rat, doch sol solicher eoste in den nechsten acht tagen noch der ende urteil erfordert und geschriben geben werden. [103]! \*Es sollen ouch alle, die da hurger und dem stabe gesessen sint, die vor dem eleinen rat zu sehaffen gehebt habent oder noch hant mit lantluten, 25 und die da rates gelt verfallent sint, das die das ratzgelt, so sie verfallen sint oder furbas verfallent, geben söllent in alle mosse, als ein burger gegen dem andrn, wiewol die lantlute das nit gebent, dan die lantlute darinne genyessent das su dem rechten harinn nachvolgende sint.

[104] \* \*\* Wie man die cleinen rete besetzen und waz man inen geben soll.

Man sol alle jore 18 erber man in den eleinen rat kiesen und welen: nemliehe
6 von den constofelern und 12 von den antwercken, und usser den sehssen von
den constofelen drye meister und zu den der ammeister, der das nechste jore
gewesen und abgangen ist, zu vier meistern zu richten; dieselben 18 sollent sweren

a. Schilt. (Str.) Krst. Anhang - kunaschalt. b. Schilt. (G) - werden. c. Schilt. (G) - andersessed. Das übrige fihli beir Schilb. Str.) Krit. Anhang, der fortfihrt: es sey vorurteil oder endurreyl: dann et derinnen geneust. Ass er von dem land herein den rechten anschgefügt ist. e. Schilt. (Str.) Krit. Anhang append. const. rec. lastet der Art. - von landburgeren ratgelt balben. der betrem XV meinung ist, wand landburger vor dem grossen rat oder kleinen rat zu schaffen baben und ein urteil wider sie fallet, so sollen sie der stat davon geben das ratgelt, als ander burger nach besag der ordnung, actum secunda post leiste sano 28-.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 100 — 103 jünger; 100 wiederholt bei Schill (Str.) Krit. Anhang unter der Ueberschrift app. const. rec. <sup>2</sup> 101 desgl. <sup>3</sup> 102 desgl. <sup>4</sup> Ein Auszug aus cap. 104 bis 109 in Heuslers Auszügen nach J\* 60. 195.

an den heiligen recht gerichte zu halten dem armen als dem richen und zu richten in mosse, als hie noch geschriben stot, und ouch von nieman dehein miet noch mietelohn a zu nemen, als das in der 13 buche verschriben ist, und sollent ouch dieselben 18 alle tage, so man richtet, zu gerichte gon zu der andern ratzglocken in der mass, als dan der artickel von des grossen rates und iren wegen s das innehaltet. [105] \*\* Zum ersten so sollent su vor allen dingen alle unverzogene recht hören und ussrichten, die fur su komment; su sollent ouch zu richten haben umb eigen und umb erbe untz an druhundert pfunt und nit daruber. [106] \*\* Wem ouch far die eleinen rete gebotten wurt von lautlute wegen eins unverzogen rechten halp, komet der nit zum ersten gerichte, der bessert 5 \$ 4, komet er das under 10 gericht nit, so sol man den lantmann wider hinauswisen und sinen sachen lassen nachgon, by welhem gerichte aber ein solicher sinen nochbotten mit vollem gewalt hette, uff den tag hatt er gnug geton. [107] \*\* Welhem burger ouch gegen dem andern fürgebotten würt, und der an dem dritten gerichte nit komet, den sol der meister und rat twingen, nemliche der erste twang 2 \$ .f. die sint des meisters, is als das harkomen ist, darnoch by 5 ß, darnoch by 10 ß, darnoch by 15 ß, darnoch by 1 a, darnoch by 30 β, darnoch by 5 a, darnoch by 10 a und liess jeman solich gebott uff sich gon und wolte furer ungehorsam sin, da sol der cleine rat darnoche fur den grossen rote bringen, die sollent die furer stroffen, als sich das geheischet. [108] \*\*Es sollent ouch die vier meister by iren eiden nieman sine » sache verziehen durch deheinerlev geverde und jederman hören, was dan aller notdurfft ist, ungeverliche. [109] \*\* Es sol ouch dehein meister under den vier meistern dehein sache, die under 60 pfund ist, zu urteil lossen gon, er sy dan zu mynsten salbe nunde des rates do, die do urteil sprechent, und was sich getriffet biss an hundert pfund oder darunder biss an 60 pfunt, das sol er nit lossen zu s urteil gon, er sy dan salbe 11 schöffel da, und was sich getriffet uber hundert pfunt. wie hohe das ist, sol er nit lossen zu urteil gon, er sy dan salbe 13. diss ist zu verston von endeurteiln aller dinge ungeverliche. [110] \*\* Der meister des kleinen rates sol nieman dehein botten uss dem rate geben zu den iren sachen, die dan vor den reten hangent; mögent aber die partten veman uss den reten erbitten, das sie 30 zu iren sachen gangent, das sol man inen gonnen, ist dan das die sache nit in der gütlichkeit abgetragen wurt, so mögent die selben, die dan in botten wise do by gewesen sint, wol darumb urteiln und sprechen, obe sie anders beduncket, das sy das consciencen halp tun sollent; und sol der meister sie als wol frogen, als ander man, sol sie aber nit trengen zu sprechen. [111] \*\* Wan ouch der meister des 35 kleinen rates, der dan richtet, er sy recht meister oder spettmeister (sic) den fursprechen oder den partten gebutet zu swigen, so sol er inen zum ersten gebieten by 1 \$ of, und den sol man dem, der das brichet, nit faren lossen und sol ouch der meister in nit furbass horen, er habe dan den schilling pfenig geben, und bedarff noch sol es der meister nit fürbass setzen, obe der schillig verbrochen sy oder nit. \* und noch dem ersten gebott so mag der meister gebieten zu swigen, wie hohe er

a. Hier wie spater hat Schilt. G und Str. immer . mietelon : die richtige Form ist wohl . mielewon .

wil, und wie er gebutet, brichet das iemau, der sol ouch soliche besserunge geben glicher wise, als von dem ersten gebott da vorgeschriben stot. [112] \*\* Wer ouch, das sich ein urteil zweigte, das 60 pfunt treffe oder darunder, darumb sol ein meister sprechen, und uff welhes teil der mit siner urteil vellet, doby sol es bliben. 5 [113]1 \*\* Zweigte sich aber ein urteil, das obe 60 # treffe, wie vil das wer, die zweyunge sol der cleine rate fur meister und rat des hochgericht bringen in den nechsten dryen tagen ungeverliche und söllent dan die fursprechen daselbs clage und antwurt uff das kurtzest erzalen und sol man die geschriben gezügnisse und ouch brief, obe brief da sint, lesen und sollent die fursprechen kein gezügnisse von o munde erzalen noch kein recht sprechen und sollent dan die zwene des cleinen rates ir urteil, die sie gesprochen hant, erzalen in gegenwurtigkeit der andern des cleinen ratz und sol man dan die selben ubrigen des cleinen rates frogen, obe es sy ergangen in den urteiln, als die zwene erzalt habent, und wan das also alles geschehen ist, so sol dan der grosse rat erkennen, weliches urteil under den zweven 15 das beste sv. und weliches urteil dan der gross rate oder der merreteil erkennet. das das best sy, do by sol es dan bliben, und wider wen ein solich urteil vellet, der sol das ratzgelt geben, als vor dem kleinen rat gewohnlichen ist; " und wan ein soliche gezwevet urteil fur den grossen rat bringet, so sol man inen dissen artickel von worte zu worte vorlesen. [114] \*\* Wer ouch einen gezog von dem cleinen rat \* fur den grossen rat nympt, triffet das under hundert pfunt, wider wen der gezog vellet, der bessert 30 \$ 4. treffe aber die sache hundert pfunt oder darüber, wider wen dan der gezog velle, der bessert 3 a, und sol der grosse rat den gezog in den nechsten dryen tagen hören ungeverliche, und wan man einen gezog fur den rat bringet, so sol man dissen artickel lesen. 2 [115] \*\* Es sollent ouch beide partten 25 den gezog vor dem cleinen rat versichern, e der fur den grossen rat bracht wurt. [116]3 \*\* Wer einen gezog von unsserm kleinen rat oder von weltlichem gericht oder andern weltlichen gerichten in unsser statt für meister und rat nympt, der sol mit kein, der dan in dem rate ist, nutzit von desselben gezoges oder von der selben sache wegen reden; und wer es daruber dete, der sol bessern 30 \$ of; und wie manig ratherre einen beseit, das davon mit im gerett sy, als manig werbe sol das, das dieselbe rede zu dem ratherren gerett hatt, 30 \$ f geben; und wan ein furspreche oder ein ander man einen gezog vor meister und rat erzalet und die autwurt von der widerpart daruff geschicht darinn und in der sache gezugnisse geleit und verschriben ist, so sol man die gezugnisse, die verschriben ist, von so munde nit erzalen, wan man sol die gezugnisse tun lesen, die verschriben ist, und ouch besiegelt brief, obe anders briefe da sint, und was vorgelesen ist, und sol dan ieglicher furspreche daruff sin recht sprechen, noch dem dan der gezog genomen ist und nit anders one alle geverde; und wan dan der gezog an ein urteil wurt gesetzt, so sol der ratherre, an den es wurt gesetzt, noch kein ratherre, der dan

a. Hier filgt Schitt. (Str.) in Ann. bei chi articuli sunt cancellati in cod. ms. H.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auszug auch in Heuslers Auszügen nach Ja fol. 21°s. <sup>2</sup> Vgl. art. 117, 2. Hälfte. <sup>3</sup> Auszug auch in Heuslers Auszügen nach J° fol. 21°ь.

in dem rat ist, nutzit anders zu urteil darumb sprechen, dan das er und die andern ratherren einfalticliche und slehticlich sollent sprechen, der gezog ist der beste, der in oder die andern ratherren dan bedunket der gerechtest und der beste sin uff ire eide, und sollent ouch derselbe ratherre noch kein ander ratherre nit sprechen, das ein gezog welicher es dan ist, wider oder vast besser sv., dan der s ander, wan er und die andern ratherren solleut nuwent slehticlich zu urteil sprechen, als davor bescheiden ist, und wie dicke man einen gezog ansohen wil, so sol der meister dissen artickel heissen lesen und sol onch er die ratherren alle frogen, obe yeman mit inen utzit gerett habe von derselben sache und des gezogs wegen. [117]1 \*\* Wer einen gezogk von unssrm cleinen rate oder von weltlichem gerichte in 16 unsser statt für meister und rat nympt, der sol mit keim, der dan im rate ist, nutzit von desselben gezoges oder von derselben sache wegen reden; und wer es daruber tete, der sol bessern 30 \$ of und wie manig rotherre einen beseit, das davon mit im gerett sy, als manig werbe sol das, das dieselbe rede zu dem ratherren gerett hat. 30 5 of geben und sol ouch der ratherre, mit dem dan 15 also gerett wer, in der selben sachen nit sprechen und wan ein fursprech oder ein ander man einen gezogk vor meister und rat erzalet und die antwurt von der widerpartt daruff geschicht nud in der sachen gezugniss geleit und verschriben ist, die sol man von munde nit erzalen, wann man sol die gezugnis tum lesen, die verschriben ist, und ouch besigelte hrieve, obe anders brieve da 20 sint, und was vorgelesen ist; und sol dan ieglich fursprech daruff sin recht sprechen, noch dem dan der gezogk genomen ist und nit anders one alle geverde. und wan dann der gezogk an ein urteil wurt gesetzt, so sol und mag der ratherre, an den es wurt gesetzt, und ieder ratherre zu ein ieglichen gezoge reden und sprechen, was in beduncket notdürfflig sin und in gott gewiset uff # sinen eit on alle geverde, und was gezöge also fur meister und rat broht werdent. es sy von dem cleinen rat oder den weltlichen gerichten, welher da einen gezogk verliret, der soll unser statt von dem verlornen gezoge geben 30 \$ 4,2 die sache treffe umb vil oder lutzel, und ist der gezogk von dem cleinen rat genomen. so sol ein solicher, der den gezogk verluret, das rat gelt vor dem cleinen rat darzu 30 geben, als dann vor dem cleinen rat gewonlich ist; ist aber der gezogk von den weltlichen gerichten fur meister und rat broht, so sol einer, der den gezogk verluret, das busse gelt an demselben gericht ouch darzu geben, wie dann davon geschriben stat, es sol ouch ein ieglich gezogk, der fur meister und rat komet, vorabe versichert sin, ee man den höret, und wie dick man einen gezogk anefohen wil, so sol as der meister dissen artickel heissen leseu, und sol ouch er die ratherren alle frogen, obe iemand mit ir dehein utzit gerett habe von der selben sache und des gezoges wegen.

[118] \* \* Von den schuldevogten vor dem cleinen rate.

Man sol furter zwene schnldevögte vor dem cleinen rat haben und die sollent ↔ burgschaft geben ieder fur 100 lib. den., domit die rete ein benügen habent und

<sup>1</sup> Ist zum großen Teil Wirderholung von 116. 2 Val. Art 114.

dotzu sweren, desselben rates stete zu warten, und was sachen inen befolhen und daruber sie gevogtet werdent, frommeclich, uffrechtlich und erberlich zu füren und darinne zu handeln noch ordenunge des rechten und ungeverlich, ouch nyeman domit uffzuhalten oder umbzutriben, sonder die sachen zu ende zu bringen, so sie s furderlichest mögent, ouch nutzit in ein sache zu ziehen, das nit darin gehört, oder zu der sachen dienet, domit sie die sachen deste länger uffgehalten oder iemans an sinem rechten verhindern mögent, sich ouch deheiner sachen an andern gerichten anzunemen, domit der cleine rat durch sie gesümet werden möchte, alles by iren geswornen eyden und darumb nit me zu nemen den iren zimlichen lone; nemlich 10 so sollent sie nemen : von einer ieden sachen, die sich triffet uber 20 # 4, von iedem pfunde 8 of; was aber under eim pfunde ist, davon mögent sie ouch 8 of nemen und danoch, was sich triffet uber 20 # 4, von iedem pfunde 6 4, so lange bitz das inen ein pfunt lones geburt; donoch sy die sache, wie grosz sie wölle, so söllent sie doch nit me nemen, dan ein # of ungeverlich und nit me; mynner 15 mögent sie wol nemen. [119] \*\* Was gelte ouch ir einer ingewynet oder inbringet, dasselbe sol er in drien tagen antwortten und geben dem, dem das zugehört, und das nit länger hinder ime behalten ungeverlich; ouch von nyemant, wider den sie gevögtet werdent, deheinerley miete noch mietlon zu nemen in deheinen weg; und wer sich harinn anders hielte, dan vorgeschriben stat, und sich das kundlich erfinde, so der sol darumb gestraffet werden, noch dem sich das geburt. [120] \*\*Es sol ouch in diser zit und wan sich fürbass begit, das man eins vogte oder me notdurfftig ist, ein ieglicher, der sich der mevnte anzunemen, sich in die cancelye geschriben geben, und dan die rete und 21 kiesen lute, die sie truwent dotzu schiclich und togelich zu sin.

Von den fürsprechn.

[121]¹ Int das yemand eins wortt dut oder furspreche int vor meister und rat, wo das ist, da sie zu gericht sitzent, ist der furspreche ein schöffel, so sol man in frogen by sinem eide ein recht und sol er ouch sprechen by sinem eide, was in recht duncket in derselben sachen; ist er aber sie sie schöffel, und ist sust ein erber burger und ein unversprechen mann, der sol sweren, ein recht zu so sprechen, und sol meister und rat in den eid geben, das er in der sache und in allen sachen, do er furspreche inne ist, vor meister und rat ein recht sprechen, als verre er sich verstot, so es in der meister frogt, und sol doch darumb nit ein schöffel sin; und wan der rat abgot, zu glicher wise sol er aber sweren als vor, obe er wil und der lute rede wil tun vor dem rat. [122] \*Es ensol ouch dehein furspreche vor meister und rate und den andern gerichten gut nemen von dem, wider den er furspreche ist, noch beiden partten rotten; wer das brichet und kuntliche wurt gemacht meister und rat, der sol sin von der statt ein mile tage und nacht 10 jore; und welicher under denselben zweyen partten sin sache verlurt, demselben sol er mit sinem gut uffrichten, was er in derselben sachen verlurt, und sinen costen und

a. Schilt. (Str.) om. .ein recht - sinem eide ..

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus V, 59 (Fassung von A) umgearbeitet. Es muß sich in D, wenn es überhaupt dort stand, da 88 = D § 101, 147 = D § 102 ist, an anderer Stelle gefunden haben.

schaden, den er in denselben sachen gehept hett, obe er also vil hett; hett er aber so vil gutes nit, so sollent es meister und rate zu sinem libe richten, noch dem su dan das erkennent. [123] 1 \* Es ensol dehein furspreche vor meister und rat oder an weltlichem" gerichte von einer sachen, die eigen und erbe oder varende gut antriffet, me nemen, dan hie noch geschriben stot : trifft die sache uff 20 # oder s daruber, da sol er nemen ein pfunt und nit me; was under zwentzig pfunden ist, do sol er 10 β nemen und nit me, minre mag er wol nemen. der einen furfuret umb einen dotslag oder umb einen notzog oder das dem gelich ist, der mag ouch von der sachen ein pfunt nemen, und der des blegers rede dut, der mag ouch ein pfunt nemen und nit me. zu glicher wise mögent die fursprechen von einer wunden 10 nemen 10 β und nit me; umb slahen, stossen, rouffen und messer zucken und von andern unfugen, die den geliche sint, sol ein ieglicher furspreche nemen funf schillinge und nit me; minre mögent su wol nomen; und wer b einem ein ahte fordert, do mogent su funf schilling pfennig von nemen und nit me; und sollent ouch die fursprechen die sache gantz und zu ende uss dienen umb das gelt, als 15 vorgeschriben stot, und sol nit me nemen, wie wol die sache in einen andern rate gezogen wurt, und wer me neme oder me gebe oder iemant von sinen wegen. der rumet dise statt jor und tag und git funff pfunt und sollent ouch umb die vorgenante lone die sache uss dienen zu stunden und zu tagen und an allen stetten, do man ir bedarffe one alle geverde, wellent su ouch icmans rat haben zu den so vorgenanuten sachen, den mogent sie teilen die vergonten lone, und sollent doch nit me nemen, dan als da vor geschriben stot, und sol diss meister und rat rügen, richten und rechtvertigen uff ire eide, wie es inen furkompt, das einer me genomen oder gegeben habe one alle geverde in alle wise, als vorgeschriben stot; wer ouch das dehein unsser burger ieman bedörffte, in daz lant zu ritten zu samnen e und zu 25 tagen gegen herren oder lantluten, dem sol man darumb tun, das bescheidenlich ist; wer die vorgeschriben dinge verbreche, der sol meineidig sin und sin schöffelambt verloren haben. [124] \* Es sol ouch dehein furspreche ir wib, kinde oder gesinde noch nieman von iren wegen me nemen dan so vil, als vor underscheiden ist, es sy vor der sachen, die wile die weret, oder darnoch; und mit namen sol ir 20 dehein noch nieman von sinen wegen dehein miet noch mietlon noch schencke nemen, es sy gelt, geltz wert, gewandt oder essende dinge; und welicher das verbreche, der sol bessern unser statt 10 # 4, als dicke das geschee, anders dan ein rotherre, so vil mag er wol nemen, das ist jors von einer persone 1 \$ .f. [125] \* Und umb das die fursprechen die sachen furter deste mynner verziehent a oder uffhaltent, sonder die parten, so verre an inen ist, dester ee gefürdert werdent, so sollent die furspreche vor grossen oder cleinen reten oder andern gerichten

a. Schilt. (Str.) bemerkt: «Kleine Ratsordnung hat «welchen». b. Schilt. bemerkt: «Kleine Ratsordnung hat «einen in acht». c. Vorl.: «somden». Vielleicht auch «stunden».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese ganze Kostenordunug ist jünger. Sie ist viel ausgebildeter als die, velche Art. 144 giebt. so Die aber stand sicher nicht in SIR. VI. <sup>2</sup> Fällt mit Art, 123. <sup>3</sup> Wohl jünger; es ist erweitert aus der einfacheren Bestimmung Art. 135.

by iren eiden von deheiner irer parten, deren rede sie thunt, sie sient frömbde oder heymsche, me geltes uff die sachen nemen, dan ungeverlich den vierden pfennig irs gesatzten lones noch besage der ordenunge; und wan dieselben sachen mit recht oder in gutlicheit ussgetragen werdent, alsdann und nit ee, so mögent s sie das überig gelt, so inen irs lones geburt, ouch nemen; doch wen ein fursprechen beduchte, das er an der parten nit sicher were, ine sins verdienten lons gutlich usszurichten, so sol dieselbe parte verbunden sin, dem furspreche solich uberig gelt oder gut pfande dofur hinder den richter oder schriber doselbs zu legen bitz usstragk der sachen; welher furspreche das verbreche, der bessert 30 8 al. so 10 dicke das beschee. [126] \* Es sol ouch dehein furspreche, so er von dem ampt komet oder das uffgitt, darnoch in funff gantzen joren deheine schencke, miet oder mietlon von nieman nemen, lützel oder vil, und wer das verbreche, der bessert unsser statt ouch 10 # 4, als dicke das geschehe. [127] 2 \*\* Wer vor meister und rat oder andern gerichten einen fursprechen begert und den bittet, sin rede zu 15 tunde, und im sins geltes butet, an welchem ende das wer, dem sol der furspreche zu stunt gehorsam sin und sol sich damit nit schirmen, das er sprechen möchte, die stiffte, das closter, der herre oder ander lute hettent vor mit im gerett und in gebetten rede zu tun, wan ein jeglich furspreche sol eins jeglichen rede tun umb sin gelt, als vorgeschriben stot, es were dan, das ein furspreche spreche by sinem eide, er 20 hett eim andern sine rede vor gelopt zu tun, und derselbe hett im sins geltz geben innwendig dem nechsten monat davor und nit furbass, und hett der furspreche von ieman gelt genomen vor dem monat oder hett vor dem monat glopt, rede zu tun, das sol in nit schirmen, und sunder sol kein fürspreche dehein stonde gulte haben weder von herren, stifften, clostern oder andern lüten, daz er ieman damit verbunden were. 25 [128] \* \*\* Wer furbass vor grossen oder cleinen reten oder andern gerichten in recht zu schaffende hat oder sich versiht zu schaffende zu gewynen, darzu er einen fursprechen begert, zu wellichem fursprechen er dan komet und ine bittet, ime sin rede zu tunde, und ime sins geltes in siu hant git oder butet zu geben, dem sol der furspreche zu stunt gehorsam und domit bestellet sin, demselben in der sachen, die er ime also bestymet, bitz ende uss zu dienen und sol sich ouch des nit widern by sinem eyde, und sunder sol kein fursprech dehein stonde gulte a haben weder von herren, stifften, clostern oder andrn luten, das er yeman domitt verbunden were. [129] \*Es sol nieman in siner sache me fursprechen haben dan einen, es sy an geistliche gericht, an weltliche gerichte oder uff der pfaltzen, ein burger gegen dem andern, und sol ouch keins andern rat haben in siner sache, durch das ouch sin widerpartte fursprechen haben möge, und sol ouch nieman dem andern sin fursprechen ablegen in deheinen weg; wer das brichet und das kuntlich wurt gemacht,

a. Schilt. (G) : eguete ..

<sup>1</sup> Art. 126 fallt, du er 124 coraussetzt, mit 123. Schült. (Str.) bemerkt: «hie articulus est in utroque

codice H et J cancellatus.» <sup>2</sup> Konzept dieses Artikels Ordn. XXII, 87 b aus dem 15. Jahrhundert.

Schüt. (Str.) bemerkt: «cancellatus in codice H et admarginem adscriptum: geändert durch rete

und XXI, 6 Marcii 77, atque sequitur mutatus.

<sup>3</sup> Jünger; inhaltlich gleich Art. 127; vgl. dasse

die Amm.

der bessert jore und tag von der statt ein mile und git funf pfunt, es wer dan das ir einer ein partte sumete. [130] \* Es sol ouch mit namen ein iegliche furspreche, wan er eins rede anhebet zu tup, dem, des rede er dut, den wandel dingen von eim an aden andern untz an den dritten, als das harkomen ist. [131]: \* Und sol ouch kein furspreche by sime eide nieman kein ander sache, wider den er redet, mit s wortten in sine sache ziehen, die im sin glympfe oder ere berurent oder andres, das nit zu den sachen gehoret, obe sich des zu ziten wol utzit ergangen hett; und welher furspreche das daruber tut oder verbricht, so sol der ander furspreche, wider den solliche rede beschicht, sollichs von siner parten wegen verbunden sin zu anden und zu clagen, und sol dan ein meister desselben rats oder gerichts von stunden an 10 das setzen und darumb ein froge tun und beiden fursprechen gebieten zu swigen und nit witer zu reden; und wurt dan erkant, das derselbe furspreche sollichs worte und rede unbillich gerett habe und nit zu oder inn die sachen gehört oder diene, so sol der furspreche das bessern noch der geschicht und irem erkennen, doch das die mynste besserunge nit under 10 β sin sol, die man ouch nieman faren lossen 15 sol by dem eide, bede vor dem grossen und kleinen rat und den andern gerichten. [132] \* Unser herren meister und rete, schöffen und amman sint mit urteil uberein komen, das Veltin und Lorentze die fursprechen kein rede me vor den sybenen tun sollent, sonder die andern zween, die dar geordent sint, 3 sollent die sachen zum glichisten und besten doselbst furen ; unde sol deheiner von einer sachen me nemen » dann zwen schilling pfenning und sollent nit verbunden sin, sollich gelt keiner mit dem andern zu teilen, sy tügent es denn gerne; dogegen so sollent Veltin und Lorentze und Jerge vor dem grossen rote fursprechen sin und den luten ire sachen do furen und reden : und was inen do vor dem rote oder ussewendig des rats wurt. sol ouch deheiner verbunden sin mit dem andern zu teilen, dan was ieglicher » gedienen und gewynnen mag, sol und mag er ime selbs behaben, so lustet ouch ander hernoch, das beste zu leren. wellichen aber beduchte, das ime sollichs zu schwere were, dass er sich doselbst nit betragen mochte, so mag einer werben an die ende, do er truwet, das ime das eben ist. [133] \* Und als ouch die fursprechen der statt das halbe gelt von der sachen, die ieglicher verlöre, bissbar verbunden sind so gewesen zu geben, do sollent die fursprechen hynnan fürder sollich gelt von den sachen, die sie verlierent, der statt nit me verbunden sin, das halbe zu geben, sonder sy sollent sollich gelt den partten widergeben, ob sy das an sy vordern, als das von alter harkomen ist, es were dann sache, das der furspreche derselben siner parten den gerichtegang an dem anfange widerraten hette und es die partte se daruber gehept haben wolte, so sol der fürspreche nit verbunden sin, das gelt wider zu geben, er tuge es dan gern one geverde. [134] \* Als ouch die herren die dryt-

a. Schilt. (Str.): . und ..

<sup>1</sup> Wohl jünger; verschiedene Râte vorausgesett («desselben rat» und Schluß).

1 Jünger. Die Siebener sind eine Behörde des 15. Jahrhunderts; vol. Einl.

3 Sests Art. 139 voraus.

4 Jünger. Inhaldlich übereinstimmend mit einer Ratsverordnung aus der sweiten Halfte des 14. Jahrhunderts. Ordn. XIX. Vgl. auch Art. 274.

zehen vormols ein artickell under andern artickeln gesetzt und geordent hant, wan ein furspreche sin fursprechenampt uffseite, das der dornoch in funff jorcn kein furspreche me sin solt, als dann das derselbe artickell innehaltet, do sol derselbe artickell tot und abe und crafftlos sin. [135] \*Die fursprechen sollent ouch alle jore schweren an den heiligen, das sy kein sache verziehent durch mutwillen mit gezugnisse oder mit andern dingen one alle geverdc. [136] 1 \* Man sol ouch under dryen fursprechen beide vor dem grossen und cleinen rate nit haben. [137] \*Die fursprechen sollent ouch schweren an den heiligen, das ir yeglicher under inen alle tage, so balde man das ander mal in den rate lutet, fur gerichte komen, so man gericht und 10 rate hett und an die statt stande, dohin er dann gehört, und ouch do blibe, untz der rate uff gestot oder man heisset ussgon. [138] \*Ist das yeman fur meister und rate komet unde nit fursprechen haben mag, und vordert der, das man ime einen fursprechen gebe von dem rate, so sol man ime dann einen geben uss dem rate, der zu deme mol sine rede tuge; und sol des urteil zu deme mol und in der sache 15 nit gelten dann als eins andern fursprechen und sol ouch ussgon zu dem mol, als ein ander furspreche, so man umb die sache urteilen wil. [139]2 \* Man sol ouch under dryen fursprechen beide vor dem grossen und cleinen rate nit haben, und sol man zwene sonder fursprechen fur die suben richter han; und sullent die fursprechen vor dem kleinen rate kein rede me fur den subenen tun sonder der lute » sachen von des cleinen rates wegen beide frömbde und heimsch gewarten, die nach dem imbiss briefe und worheit zu hören hant; ouch so sullent die fursprechen beide vor dem grossen und cleinen rate den schribern die urteil briefe helffen setzen mit clage, antwurt, rede und widerrede in viertzehen tagen, nach dem die urteil geben sint, by iren eiden ungeverlich. [140] 3 \* Wo die frömden hie rechts begeren oder so suchen gegen den burgern, es sy vor grossem oder cleinem rat, do sol des burgers furspreche by sinem eide vor anfange der sachen den frömden frogen, obe er sich mit dem, das also zu recht erkant und gesprochen werde, wolle lossen benügen one widerusszuge und appelliren, und seit der frömde das zu, so sol das verzeichent werden und do by bliben und der burger schuldig sin, das ouch also zu halten, wolt 30 aber der frömde sollichs nit zu sagen sonder fry im rechten stän, sol man lossen bescheen und sol der burger dogegen ouch fry sin von der urteil, obe die witer ine vyel, zu appelliren, ob er wil. [141] 4 \* Als bitzhar zum dickern mole den fursprechen beyde vor grossen und cleinen reten erloupt worden ist, den luten ir rede zu tun im lande, so sol man furbass deheinen fursprechen ane zu gewonlichen se gerichts ziten erlouben, iemans sin rede im lande zu tun, es were dan umb sachen, die gemeyn statt oder ir fryheiten antreffen oder einen burger, dem es sin ere, lybe oder leben beruren were, darinn sollent die rete macht haben zu tun ye noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jüngerer Zusatz. Widerspruch gogen 129 Schüt. (Str.) bemerkt: «cancellatus in cod. H., extat tamen in Kleine Ratoordnung». <sup>2</sup> Jünger; isn ersten Teile = 136, des weiteren spitere Behörden vorausgesetzt. <sup>3</sup> Jünger; 1329 ist keine Appellation mogisich Schüt. (Str.) bemerkt: «hie articulus est in cod. H. cancellatus et in margine adscriptum: aberkannt secundum post nativitatem Marie a. XV secundo; extat in Kleine Ratsordnung. <sup>4</sup> Wohl spitere Verfügung als 128 Schlüd. Schüt. (Str.) bemerkt: «hie et sequentes articuli non extant in Kleine Ratsordnung sed alli «das die fursprechen nicht kuntschafft augen sollen etc. «ap. 45 uugen ab 69 von widemen».

gestalt der sachen, was su beduncket der statt oder iren burgern nutze und gut sin. [142] \* Und welhem fursprechen inn sollicher wise zugelossen wurdt, eim burger sin rede im lande ze tun, der sol von der sachen, wan die zu ende ussgetragen wurdet, nit me lones nemen dan zwey pfunt pfenig, mynner mag er wol nemen, und sol ine der burger verzeren und geritten machen und im dotzu alle tage ein s untze pfenig geben fur sin rytegelt und nit me in deheinen weg ungeverlichen. [143] \* Es sol ouch dehein furspreche nyemans raten oder anwisunge geben, von der rete urteiln zu appelliren, er sy fromde oder heimsch. [144] 3 \*Als bitzhar die fursprechen vor den suben zuchteren die armen lute mit irer belonunge geschetzet und mer von inen haben wollen, dan inen ir ordnunge zugibt etc., 10 do habent unsser herren meister und rat und die 21 geordenet, gesetzt und gemacht, das dieselben fursprechen nun furter von iren parthien inn einer sachen, die nit fur meister und rat gezogen würt, nit me nemen noch fordern sollent, dann 2 ß und ouch denselben parthien umb solch gelt schuldig und verbunden sin, die sache uss zu füren und zu dienen; ob aber die sachen fur rat getzogen wurden, so mögent is sie zu irem vorgemelten lone 3 β of nemen, das were zusamen 5 β of und nit me, und wer daruber me neme oder gebe oder iemants von sinen wegen, der rumet dise stat jor und tag und git 5 # of und sollent ouch umb die vorgenante lone die sache uss dienen zu stunden und zu tagen und allen stetten, do man ir bedarff one alle geverde, und dörffent solche lone nit me mit einander tevlen, als das vormals gewesen ist; wöllent sie aber iemans rat haben zu den vorgenanten sachen, den mögent sie teylen die vorgenante lone und sollent doch nit me nemen, dan als davor geschriben stot, und sollent dis meister und rat richten und rechtfertigen uff ire eyde, wie es inen fürkompt, das einer me genomen oder gegeben habe one alle geverde in alle wise, als vorgeschryben stot. [145]4 \*Es sollent ouch die meistere a und schöffel an dem subener gericht und ire knecht schuldig und verbunden sin, wo sie befynden oder inen furkompt, das die fursprechen wider den obgeschryben artickel thätten, das dem rat furderlich zu verkunden, oder inn die cantzly geschryben geben, uff das sollichs gestrofft und niemans nochgelossen werde. [146] \* \*Als bitzhar zu dickren mole den fursprechen beyden vor cleinen und grossen » räten ouch vor den nydern gerichten erloubt worden ist, den luten ir rede zu thun im lande, so sol man furbass dheynen zu gewonlichen gerichts zitten erlouben, iemans sin rede zu thun, es were umb sachen, die gemeyne stat oder ir fryheiten antreffen oder einen burger, dem es sin ere, libe oder leben beruren were, darinne sollent die rete oder subenermeister macht haben zu tun ve noch gestalt der a sachn, was sie bedunckt der statt oder iren burgern nutz und gut sin.

Von rouffen, fuste slahen.

[147] <sup>6</sup> Wer den andern rouffet oder mit der fuste slehet, stosset oder trittet, wurt es geclaget und wil man es in nit erzügen, so sol man sine recht darfur nemen, obe er es louckenet; wil man es in aber erzugen, das sol man tun mit «

<sup>1</sup> Wohl jünger, da im Zusammenhang mit Art. 141. <sup>2</sup> Jünger wegen der Appellation.
3 Jünger, s Einl. <sup>4</sup> Jünger, s. Einl. <sup>5</sup> = 141. <sup>6</sup> Vgl. IV, 11 (= II, 8). StBr.: <cf. D § 102 ».</p>

zweyen gezugen oder me und sol ouch die gezugen geschriben geben in den nechsten dryen tagen, so es geclaget wurt, fund wurt er dan erzuget, so sol er umb ein soliche sache mit der besserunge gehalten werden, als das den subenen in ir ordenungen von schöffel und amman empfolhen ist], doch sol dis wunden, dots slege und blutrunse nit angon, dan das gehalten werden sol noch innehalt diss buchs. [148] 1 Wer den andern blutrunsig machet mit bengelen, mit swerts knöpffen, mit messers hefften, mit steinen oder mit andern dingen, die den gliche sint, wurt es geclaget und wil man es in nit erzugen, so sol man sin recht darfur nemen, obe er es louckenet; wil man in aber des erzugen, so sol man tun mit zweven gezugen 10 oder me und sol ouch die gezugen geschriben geben meister und rate in den nechsten dryen tagen, so es geclaget wurt: und wurt er dan erzuget mit zweven oder me, so rumet er die stat 2 jore ein mile und git dem rate zwev pfunt und dem schultheissen und dem vogt 10 ß und sol mit dem cleger uberein komen noch muglichen dingen; wil der cleger zu strenge sin, das sol meister und rat erkennen 15 und soll dan, der do bessert, sweren zwey jore uss; und wan die zwey jore uss koment, so hatt er dem cleger gnug gebessert. [149]2 Keme aber meister und rat ein blutrunse fur, der sich in der worheit funde und wurde doch nit geclaget. der bessert meister und rat ein halb jor von der statt oder git aber drfür dru pfunt. und sol der besserunge nieman erlossen werden; und wolt dan einer meynen, es were an inc broht und hette sin notwere geton, darumb sy ime sin reht an ihenen behalten, der blutrunse sy geclaget oder ungeclaget. [150] 3 \*\* Und welher furtter umb ein blutruns usssweret, der sol vor dem halben jore nit wider inngelassen werden weder durch bitte noch mit inryten der fursten, er gebe dan vor den armen weysen 1 a oder sy aber darumb mit iren pflegern uberkomen, daran sie ein 25 benugen haben ungeverlich. actum tertia post Martini xcix. [151] 4 Ist das einer eim ein bein oder ein arme entzwey trittet oder sleht mit bengelen oder mit steinen wurffet oder mit andern dingen, die dem glich sint, wurt es geclaget, der bessert funff jore ein mile von der statt und dem rat zwey pfunt und dem schultheis und dem vogt 10 \$ 4 und sol mit dem cleger ubereinkomen zu glicher wise, als hette so er in gewundet, doch got es im an kein gelide, es were dan das er sturbe; wil abe er sweren an den heiligen und erzuget es dan mit zweyen oder me, das er es an in brochte, so ist er und sin helffer lidig des clegers; doch sol er der statt besserunge tun als von einer wunden. [152]5 Da ein notwere erzuget wurt und wan solichs furkompt, so sola meister und rat das richten uff den eide, es sy geclaget 35 oder ungeclaget, umb das der stette besserunge nit ubersehen werde. [153] 6 Wer aber das yeman den andern mit bengelen sluge, den man also sluge, zuckt der ein

a. Schilt. add. : .es..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. IV, 21. StBr.: ecf. D § 103. <sup>2</sup> Vgl. die Anm. zu 153. <sup>3</sup> Jünger; Vgl. auch die Anm. zu 153. <sup>4</sup> Vgl. IV, 84. Der StBr. notiert to hierzu · D §§ 102, 103, 104. 105. <sup>5</sup> De ersten beiden nind vohl mur wiederholt, weil VI, 153 zich wiel fach mit ihnen berührt, und 104 und 105 entsprechen VI, 152, 153, Für 149, 150, 151 ist in D kein Platz, 149 und 151 müßten denm – und inhaltlich steht dem siehts entgegen – mit 147. 148 unter einer, resp. zwei Paragraphenziffern vereinigt geween sein.

messer oder ein swert und wert sich uff derselben getat und wundet ienen, der in do sleht, oder stichet in zu tode oder sin helffer, die uff der helff sint, mit bengelen oder mit woffen, der sich da weret, wil der sweren an den heiligen, das in jener, den er gewundet oder erdotet hat, e sluge mit eim bengel uff derselben getatt, dan er sin messer zuckete oder sin swert, und erzuget das mit zweven s oder me, der sol lidig sin und sin helffer des clegers, doch so sol er der stette besserunge tun, der die getatt hat geton. [154]1 \*Ist das einer ein messer oder ein swert zucket uber den andern und wundet sin nit, das sol ouch gehalten werden, als das den sibenen empfolhen ist. [155]2 Ist das zwene oder me mit einander wortten und ubel redent oder villicht einander mit den fusten slahent und von einander koment is oder von einander gescheiden werdent, besamet sich ir deheiner noch der getatt und sleht den andern mit bengeln, der sol fur den geratten rat nit sweren; wurt er der vorgonden getat bezuget mit zweyen oder me, so bessert er dem rate funff pfundt und ist ein jore von der statt ein mile und von des slahens wegen bessert er der statt zwey jore ein mile und dem rat zwey pfunt, dem schultheissen und dem vogt 10 β. ist aber, das er des gerattenen 15 ratz unschuldig wurt, so sol er das slahen bessern, als davor geschriben stot in dem andern artickel und sol mit dem cleger überein komen noch müglichen dingen, wil der cleger zu strenge sin, das sol meister und rat erkennen und sol dan sweren 2º jor von der statt ein mile und hatt also dem cleger gnug gebessert: wile man in aber nit erzugen, so sol er sin recht dafar tun, claget man aber von iemant, der so nit da by ist gewesen, das er es geheissen habe, den sol man nit erzugen, man sol sin recht nemen; gat onch jeman mit ime und hulffet ime slahen mit bengelen oder schirmet sust mit den armen, das sie nieman scheide, wurt er des erzuget mit zweyen oder me, so sol er ouch die vorgeschriben besserunge tun, wil man aber in nit erzugen, so sol er sin recht dafur tun; gienge aber ieman mit im, der weder slage noch mit den armen schirmte und sast do stunde, wil 25 der sweren an den heiligen, das er nit mit ime darumb darkeme, das er ime helffen wolte, obe er nberlouffen wurde oder ubertrungen, so sol er lidig sin; wolte er des nit sweren, so sol er die vorgenante besserunge tun. [156]3 Ist das ein ersam man ein uppigen snöden man, der ime nbel hefflicliche nud schelticlich antwurt, einen beckeling git oder in sleht, darumb ist er nieman dehein besserunge schuldig, noch got an kein gerichte, er sol aber erzugen mit zweyen 30 oder me, das es derselbe an in brechte mit wortten; mag er aber der gezugen nit han, so sol man sime eide glauben.

Von wunden und dotslegen.

[157] 4 Wer den andern wundet mit wossen, wurt der ergrissen, so sol man in gehalten in der ossen hnte als lange, nutz das der der wunden geniset oder stirbet; nnd sol man dan richten noch 35

a. Vorlage \*11 jor : mohl verschrieben f\u00fcr \*11 jor \*. In Art. 187 schreibt Schilt. ebenso f\u00etr 2 lib. \*11 lib. \*; da aber ist \*2 lib. \* durch den Vergleich mit der Summe, die der Schulthei\u00db behommt, sicher gestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dieser Fassung ist der Artikel natürich jünger, und da 153 D § 105, 156 D § 107 entpricht, 155 aber aus SiR. V übernommen ist, so ist in D für 154 überhaupt kein Platz. Vgl. 158-2 Umgarbeitet aus V, 71 (Statut om 1307 oder 1318). Der Artikel stand, da 153 D § 105, 156 D § 107. untgericht, wohl in D als § 106. Auf D § 106 ist im SiBr. allerdings verwiesen bei IV, 277. «wer iemannen mit gersteme rate mit stecken sleht oder tit genägen, der rumet die stat ein jar, bis das er gebessert; ist aber das ieman den anderen umbidehtecliche röfet oder ime einen beckeling git, der rumet die stat einen manot uber eine mile, bis das er wolg gebessert. Er ist fraglich, ob auch diese Bestimmung hier ihren Platz hatte.

3 Umgarbeitet aus IV, 68 (= III, 16). SiBr. «D § 107. « Umgarbeitet aus IV, 68 (= III, 16). SiBr. «D § 107. « Umgarbeitet aus IV, 68 (= III, 16). SiBr. «D § 107. »

89

siner schulden; ist es, das er der wunden stirbet, so got es jenem an den lip; geniset er aber der wunden, so got es ime an die hant, es sy dan, das er umb den totslag oder wunde ein notwere erzugen welle, als in dem artickel der notwer hie noch geschriben stot; ist aber das der empfinhet, der soliche getat hatt begangen, so sollent meister und rat sich alles sins gutes underziehen und sol es ouch ussgeben uff sicherheit; und wan der der die missetat geton hatt, dem meister und dem rat gesweret, der stette besserunge zu tunde, so sol alles sin gut lidig sin und sin burgen, obe man es ussgenomen hatt; und wer also umb einen totslag wurt bessern, der sol meister und rat von der statt sweren 10 jore ein mile, und sol niemer in die statt komen, er habe 10 dan meister und rat geben vier pfunt pfennig und dem schultheiss und dem vogt ein pfunt und sy mit dem eleger übereinkomen, obe er der nechste ist; ist aber der cleger nit der nechste, so sol er mit dem ubereinkomen, der dan der nechste ist; wurt er aber bessern umb die wunde, so sol er uss sweren dem meister und dem rate funff jore von der statt ein mile und sol niemer harwider in die statt 15 komen, er habe dan e dem rate gebessert umb die wunde 2 ff und dem schultheiss und dem vogt 10 β und sy mit dem cleger ubereinkomen in alle die wise, also da vorgeschriben stot, und sol ouch ein ieglich ratherre ein wunde oder einen totslag rigen by sinem eide, wie es ime furkompt und noch hörsagen; und wan also ein wunde oder ein totslag geruget wurt, so sol der meister und einer des rats mit 20 im den, der das geton hatt, by der tagezit zu huse und zu hofe suchen, als das harkomen ist. [158] Wer in der statt besserunge ist, warumb das ist, der sol nahts ein mile von der statt sin und sol in den burgban nit komen, in trage dan sin weg dodnrch one alle geverde, oder meister und rat erloubtent ime dan, in den burgban zu ryten oder zu gon; doch sol er in die statt nit komen alle wile, das er in der stette besserunge sist, wer anders in den burgban oder in die statt fure, e sin zile usskommet, dan als vorgeschriben stot, und das kuntliche und erzuget wurt, der sol umb den meineit 10 jore von der statt sin ein mile. | : [158a] 2 Und jaget er aber iemannen mit eime swerte oder mit einem messere und enwundet sin niht, so rumet er die stat einen manôt nber eine mile, bis das er gebessert und engit niht pfenninge, doch sol er den elegere unelagehaft machen. : | 30 [159] Wer den andern wundet, der sol dem gerichte entwichen, die wunde sy geclaget oder ungeclaset. [160] Wie man einen zihet, das er einen gewundet habe oder erslagen, nud das nit kuntliche ist, von dem sol man burgen nemen, das er dru gerichte wartt, claget dan nieman uff in und wil er dann sin recht derfur tun, so sol er lidig sin, wil er des nit tun, so sol er der stette besserung tun. | | : [160a] 5 Swer nmb eine nngeclagete wande, die kantlich ist, 35 ergriffen wirt, den sol man dra gerihte vurvarn. claget denne ieman ab ime, man sol von ime rihten, alse reht ist, claget aber nieman von ime, so sol er swern ûz ze varne und sol der stette besserange tan und engat ime niht an die hant, wand es ungeclaget ist. : | [161]6 Ist das ieman claget umb einen todtslag oder nmb ein wunde uff ieman vor meister und rat, und der den schaden getan hatt, sich verantwurtet und spricht, er lonken sin nit, er habe es geton und wer sinen lip 40 notwerende und der nrhabe wer des, der da claget oder von des wegen man claget, und das

<sup>1</sup> Umgearbeitet aus IV, 96. StBr. «efr. D § 109». 

<sup>o</sup> Ergänzt nach IV, 22, wo der StBr. notiert «D § 110».

<sup>o</sup> Aus IV, 23. Nach dem StBr. «D § 111».

<sup>o</sup> Umgearbeitet aus IV, 24. Nach dem StBr. » Notiert «D § 113».

<sup>o</sup> Ergänzt nach IV, 98, wo der StBr. notiert «D § 113».

<sup>o</sup> Aus V, 30 (Statut von 1311 Frühling) umgearbeitet

man darumb sin worheit höre, die worheit wurt ime erteilt noch nusser statt recht und gewonheit, so sol der, nff den man claget, an den heiligen sweren, das der urbabe des wer, der da claget oder von des wegen man claget, und das er es an in brechte und sinen lip notwerende were; darnoch so sol man sin gezugen hören, sint su zugegen, sint sy aber nit zugegen, so sol man su geschriben geben meister und rat in den nechsten dryen tagen; erzuget er dan mit 5 zweyen oder mit me erbarn luten, das es der an in brechte, der do claget, oder von des wegen man claget und er in mit bengelen, fusten, steinen oder desglichen, vor und e er in wundete, geslagen, geworffen oder gestossen habe, so sol ime die wunde oder totslage weder an lip noch an gelide gon, doch sol er der stette besserunge tun und dartzu mit dem eleger ubereinkommen, als umb wunden und umb 10 totslege davor an disen buche geschriben stot; erznget er aber mit zweyen oder me erbarn luten, das jener, der do claget oder von deswegen man claget, es an in brocht und dartzu sin messer e zucket, und er sinen lip notwerende wer, so sol der, von dem man claget, des clegers ledig sin und alle sin helffer; doch sol der, der die wunde geton hatt mit der hant, ein jore von der statt sin ein mile und, der den toslag geton hatt mit der hant, 15 sol 2ª jore von der stat sin ein mile, es sy geelaget oder ungeelaget, und das ist der stette besserunge, es wer dan das einer in siner gewalt einen ersluge oder wundet, wurt der der getatt lidig, so sol er ouch unsser statt besserunge lidig sin. [162] Wan einer den andern wundet oder zu tode sleht, welher under inen furginge und mit der notwere lidig wurde, wolte dan die auder partte ouch furgon ... und wolte ouch mit der notwere lidig werden, das sol sy tun, ee su zu ohte werdeut geton und anders nit. [163] Geschicht aber das man nff einen claget, der eim geholffen hatt, der sinen lip notwerende was, als vorgeschriben stot, und nit uff den, der die getatt geton hatt, mag der helffer erzugen mit zweyen oder me erbarn luten, das jener, dem er zu helffe kam. sinen lip notwerende was und an in broht wart, so sol der helffer lidig sin und sol ouch unsser 23 stette kein besserunge tun; dut er aber den dotslag oder die wunde mit der hant, so sol er umb den dotslag 1 mile von der statt sin zwey jor, es sy geclaget oder ungeclaget, es wer dan, das er in siner gewalt einen ersluge oder wundet; wurt der der getatt lidig, so sol er ouch unsser statt besserunge lidig sin und git umb den dotslag dem rate 4 g und dem schultheiss und dem vogt 1 g; und umb die ac wunde ein jore und git dem rate 2 a und dem schultheiss und dem vogt 10 B .f. [164] 8 Weliche unsser burger einen andern unsser burger in dem lande wundet oder ersleht, das sol man rihten in alle wise, als wer es in unsser statt geschehen, es sy geclaget oder ungeclaget. [165]4 Ist das dehein unsser burger in unsser statt besserunge ist umb wunden oder umb dotalage oder umb ander unfuge, die im an sinen lip oder sin gelide gont und so der as stett besserunge usskomet und er gerne harwider in wer, kan man darnoch nit erfaren, wo

a. Schilt. schreibt . 11 . .

<sup>1</sup> Vgl. Ann zu Art. 164. 2 Aus V. 31 umgeorbeitet. 3 Aus IV, 81. Nach dem StBr. - D § 116-D av I., 160 D § 112 cutsprach, so stehen im Zwischenraum hier und dort gleichviel Paragraphen. D § 113 steht jedoch hier urspringlich nicht mit und da er im StBr. ausdrücklich an dieze Stelle wersens ist, so muß einer der andern Artikel gestrichen werden. Das kann nur 162 zein, da 161 mid 163 in StR. V standen. Unwere Gründe sprechen allerdings nicht für seine Bestigung und es ist nicht ausgeschlossen, daß früher 2 Artikel in einen Paragraph zusammengefaßt waren. 4 Umgearbeitel uns V. 73. Sklatt von 3107 bis 1318).

der cleger komen sy noch dem jore, so sol man in harinne lossen, und sol er dem meister und dem rat sicherheit geben, wan der cleger komet und es vordert oder sine frunde die nechsten und sollent das kuntliche machen vor meister und rat. das sie die nechsten sint, so sol jener ussfaren by demselben tage und sol uss sin 5 in derselben besserunge, als er e was, und sol niemer harwider in komen, er sy dan mit den nechsten frunden, den der schade geschehen ist, ubereinkomen; und sollent ouch die sicherheit geben meister und rat, ist das der, der in der besserunge ist, mit inen uber ein komet, das es der cleger stete habe, in des besserunge er was. [166] Wan ein nusser burger den andern unssern burger wundet oder zu dot sichet 10 oder ander unzucht dut, das eim an sinem lib oder gelide got, der sol furkomen in den nechsten dryen gerichten, darnoch so in der meister und der rat zu huse und ze hofe gesuchent: und sol ouch der meister und der rat die dru gerichte besitzen zu hand, die wunde oder der dotslag oder ander unzucht, die eim an sinen lip oder gelide gont, sy geclaget oder ungeclaget; and welicher in den dryen gerichten nit furkeme, als dicke er darnoch gesehen wurde 15 von den ratherren oder von eim in dem rate in der atatt oder in dem burgban, als dick git er 2 %; und sol onch ein iegliche ratherre den rugen uff den eit ungeverliche, ist aber ein solicher, der die geschicht geton hatt, ussgenomen von eim des rats, dem sol das sehen keinen schaden bringen zu gerichte und von gerichte und nit anders. und man sol ouch einen, der einen totslag oder ein wunde geton hatt und der uff sin recht furgon wolte, ussgeben eim in dem rate, als das harkomen ist. [167] Wurt yemant wunt oder erslagen, wie der wunde oder sin frunde darumb jens vatter, bruder oder sune oder vettern oder deheinen sinen moge, wib oder man, unsser burger, die in anhorent, oder yeman anders, der unsser burger wer, der unschuldig ist, umb die getatt anlouffet noch der getatt und die wundet nmb noliche wunden, wer die dut, wurt der ergriffen, so got es ime an die hant; entwichet er aber, so sol er und sin helffer, die da bessernde werdent, 10 jore uss sin ein mile von der statt, obe er ein schöffel ist, und dartzu sol er sin schoffelambt verloren haben und sol niemer in den rat komen, er und sine helffer, und bessert dartzu dem rat vier pfunt und dem schultheiss und dem vogt 1 8; und ieglicher siner helffer, der da bessern wurt, dut dieselbe besserunge, der ein schöffel ist, und sollent niemer in die statt komen, su sint dan mit dem cleger ubereinkomen; ist er aber nit ein schöffel, der solich getatt begangen hatt, wurt der bessernde, der bessert 20 jore von der statt ein mile und sol niemer schoffel noch ratherre werden, er und sine helffer, die bessernde werdent, und bessert dem rate 8 g und dem schultheiss und dem vogt 2 g und yeder helffer, der bessern wurt, der dut dieselbe besserunge, der nit as ein schöffel ist, und komet niemer in die statt, sy syent dan mit dem eleger nber ein komen; wurde es aber nit geclagt und wer doch meister und rat kuntliche, so sol er doch bessern, als vorgeschriben stot. [168]3 Wie aber er oder sine frunde einen unschuldigen man oder wib, unsser burger umb die getatt, als da obenan bescheiden ist, zu tode sleht oder wie er in ertodet, wurt der ergriffen, so get es ime an den lip; entwichet er aber und

Ungearbeitet aus V, 27. 2 Ungearbeitet aus IV, 28. Im StBr verwiesen auf ·D § 119- Da zwischen VI, 164 und 167 einer-, D § 116 und 119 andererseits die gleiche Differenz ist, VI, 165 und 166 auch in StR V gestanden haben, so haben sie sich auch an dieser Stelle in D gefunden. 3 Ungearbeitet aus IV, 29. StBr. cb § 1205.

wurt claget. So sol er und sin helffer, die do bessern werdent. 10 jore von der statt sin ein mile, obe er ein schöffel ist, und sol sin schöffel ampt verloren haben und sol niemer in den rat komen, er und sin helffer, die bessern werdent, und bessert dartzu dem rat 8 g und dem schultheiss und dem vogt 2 g und jeglicher siner helffer, der da bessernde wurt, der dut die selbe besserunge, der ein schöffel ist, und sollent niemer in diese s statt komen, sy syent dan mit dem eleger ubereinkomen; ist er aber nit ein schöffel, der den dotslag geton hatt, wurt der bessern, der bessert 20 jore von der statt ein mile. er und sine helffer, die do bessern werdent, und bessern dem rate 16 g und dem schultheiss und dem vogt 4 #: und veder helffer, der bessern wurt, der dut dieselbe besserung und komet niemer in dise statt, sy syent dan mit dem cleger überein komen; 10 wil aber der von dem elaget, der die wunde oder dotslag geton hatt, sich verantwurten und sweret vor zu dem (sic) heiligen, das es der wunde oder der dote an in brechte und er sinen lip notwerende was gegen dem, den er wundete oder dote, und erzuget das mit zweyen oder me, so sol er lidig sin und sine helffer des clegers : doch sol der, der die getatt geton hatt, mit der hande der stette besserunge 15 tun, er sol ouch sine gezugen geschriben geben meister und rate in den nechsten dryen tagen, so er sich gezugniss vermisset, uff welichen man dan claget, der helffer ist gewesen, und nit abe dem, der die getatt dett; mag dan der helffer erzugen mit zweven oder me, das es an den broht wartt und er sinen lip notwerende was, dem er zu helffe kam, so sol er lidig sin; er sol aber ouch sin 20 gezugen geschriben geben, als vor stot. [169] 1 Wer einen anschuldigen mann do heim suchet nmb die getatt, als es do oben bescheiden ist, der und sine helffer sollent von der statt sin ein mile funff jore und sollent niemer wider in komen, su habent dan dem gerichte und dem cleger gebessert; ist aber das ein burger den andern burnet oder anders schediget mit der heimsuche, wan das kuntliche wurt gemacht vor meister und rat, und er es bessern wurt, 25 so sollent er und sine helffer 10 jore von der statt sin ein mile, und sol die besserunge nit angon, er habe dane uffgerichtet und abgeleit innewendig den vier wuchen, so die besserunge erteilet wurt, allen den schaden, den er in geton hatt. [170]2 Wer ouch einen solichen unschuldigen man, wibe oder kinde freveliche uberlouffet, ist das kuntliche, und doch nieman kein streiche, wurffe oder slag geschee umb solichen frevel und uberlouff, so wer es dete, der sol bessern unsser statt ein jor usser ein mile one geverde fan irl gnode und dem oder den, so soliche uberlouff geschehen ist, ouch ein jore von der statt an ir gnode tags an den burghan und nahts ein mile. [171]3 Welliche burger des andern ingesessenen burgers gedinget knecht sieht, wandet oder erdotet oder den, der in sinem muse oder brodt ist in sinem huse als sin gedinget gesinde, we er in sleht im lande as oder in der statt, der das dut, der sol halb besserunge tun, als ein burger dem andern tun solte, also in dise wise: wurde einere bessern umb einen solichen dotslag, der bessert 5 jore der statt und dem cleger 5 jore an sin gnode; ist es umb ein wunde, so bessert er drithalp jore der statt und drithalp jore an des clegers gnode; welicher

<sup>1</sup> Umgearbeitet aus IV, 30 und 31. Zu IV, 30. 31 notiert der StBr. «D § 121. 2 Umgearbeitet 40 augearbeitet 40 augearbeitet 40 § 122. 3 Gänklich umgeämdert aus IV, 90. Der StBr. notiert zu IV, 90. 91. € § 123. 144. Dus Ctale berieht sich vohl auf 47t. 77t. 172.

dienender knechte aber selbs burger wer, dem solichs geschee, der sol geniessen als ein ander burger. [172]! Wer aber das unsser burger deheiner in das lant fure, zugent ime die geburen noch und zugen dartzu yeman unsser burger oder ussburger, knechte, gesinde oder veman anders den geburen zu helffe, sluge unsser burger den oder die in der 5 getal zu tode oder was er in dete, das enget uns nit an zu richten. [173] Ist das einer wunt wurt und komet fur den meister und wil ime die wunde eigen, der meister sol die wunde nit sehen, er habe es ime dan geclaget; sehe die wunde darüber der meister, e es im geclaget wurt, das sehen sol dem nit sehaden, der die wunde getan hatt. [174] Meister und rat sollent von keiner wunden richten, es sy dan 10 dem meister geclaget unde habe darnoch die wunde gesehen, und sol ouch der meister sprechen by sime eide, das er es fur ein wunde habe, doch sollent sie umb die gezige von wunden und von dotslegen jene, die man es zihet, zu rede setzen, als unsser gerichte harkomen ist, umb das der statt besserunge geschehe. [175] 2 Von wunden und dotslegen. Wer einen wundet oder ersleht, alle die mit ime noch-15 folgende sint mit blossen messern, mit blossen schwertern oder mit spiessen oder mit halmbartten oder mit andern wossen, das dem gliche ist, werdent die ergriffen, es got inen an die handt oder an den lip in alle wise, als dem, der die wunde hatt geton oder den dotslag; volget aber einer noch one messer zucken und one bloss swert und one geweffen, wil der sweren an den heiligen, das er nit in ubels wise nochvolgende were, der sol lidig sin; wil aber er nit sweren, so 20 sol er der statt besserunge tun und get ime nit an die hande noch an den lip; und ist diss zu verston, obe man es von inen elaget; elaget man es aber von inen nit und claget uff den, der die wunde oder den dotslag hett geton, so sollent sie lidig sin. [176] Weliehe frowe die ander sleht oder wundet, die sol es bessern als ein man noch dem, als dan meister und rat erkennent, one an den lip; es wer 25 dan, das eine die ander ertote, so sol man sie ertrencken.

Von knechten und dienst jungfrowen, die iren herrenschafften ire frowen oder kinde vercoppelent.

[177] Welich dienender knechte, dienstjungfrowe, maget oder kellerin yeman, dem sie dienen und in des huse und costen sie sint, ir kinde oder ire frunde kinde so oder soliche kinde, der vogt ein man wer, anher wurbet oder hindergot zur eo oder zur unee, inen selbs oder andern luten verkuppeltent one der nechsten frunde wissen oder willen, die kinde syent zu iren tagen komen oder nit, dete es ein knechte, den sol man ertrencken, dete es aber ein solich wib, als vorgeschriben stot, der sol man die ougen uss stechen und sol dartzu niemer me gon Strasburg komen, swo soliche geschicht geclaget und in der worheit erfunden wurt. [178] Wer ouch das dehein dienender knecht sime herren, jungherren oder meister in des huse und brot er wer, sin eliche wip besloffet und geschendet, oder obe ein soliche knecht oder dienst jungpfrow, megde oder kellerin oder ander gesinde, wie die genant werent, ein soliche frow yeman verkuppelten, komet das in clage vur und vindet sich kuntliche in der worheit, dem oder den sol man ire zwene rechten vinger abhouwen und das histum ewiclich verbieten. [179] Funde ouch ein soliche herschafft

<sup>1</sup> Gänzlich umgearbeitet aus IV, 91. Vgl. die Anm. zu Art. 171 2 Umgearbeitet aus V, 4.

soliche ir knechte an frischer getatt by iren wiben, was den uff der getatt widerfure, da engat kein besserunge noch.

[180] Von notzoge.

Wer ein maget oder ein wip notzoget, wurt es geclaget und wurt der ergriffen. der den notzoge geton hatt, oder sine helffer, von den sol meister und rat richten s noch recht; werdent sie dan bessernde den notzoge, von den er geclaget ist, so sol man su pfelen, ist aber das su entwichen sint dem richter, so sol man dem cleger richten mit der ahte, obe er es vordert, und bessert der statt 10 jore ein mile von der statt und dem rat 4 % nnd dem schultheiss und dem vogt ein pfunt und sol niemer in die statt komen, er sy dan mit dem eleger uber ein komen; wer es aber, 10 das es nit geclaget wurt, so dut er doch der statt besserunge und dem rate und schultheiss und dem vogt, als vorgeschriben stot. [181]2 \* Wer das veman einem notzoge klagete, es sy ein maget oder ein wip, wil der des louken, uff den man claget, und geret der cleger dan der worheit, die wurt ime erteilt, und sol sweren die worlichsten und die besten gezugen zu leiten und ouch die gezugen geschriben 15 geben meister und rat in den nechsten dryen tagen, so der notzoge geclaget wurt, und sol ouch nit me gezugen leitten dan sechs, und sol meister und rat ieden gezugen sunder horen und einen noch dem andern; ist das ein maget oder ein wip erzugen mag mit erbarn unversprochenen luten zweyen oder me, das sie den geschrey von ir horten, das er es wider iren willen dete, und sehent, das er so uff ir lag zwischent iren beinen mit den geberden, die dartzu gehorten, so gat es ime an den lip und sol man in richten, als da vorgeschriben stot; diss sol man verston von allen frowen one von bösen wiben, die in offen hurhusen sitzent oder zu velde gont offenliche; wer aber das dehein böse wip, die in offen hurhusen sitzent, oder die zu velde gont, von ieman clagte einen notzoge, den 25 sol man nit erzugen und sol sin recht dafur tun; entwichet er aber dem gerichte, so sol man richten, als vorgeschriben stot, man sol ouch umb einen notzoge rugen und suchen uf den eidt, es sy geclaget oder ungeclaget, als umb einen totslag.

Von der ocht.

[182]3 Wer zu obte wurt geton, wil der furkomen aff sin recht, das sol er tan in den nechsten vier wochen noc der achte; wie er aber in den nechsten vier wochen nit furkome, so sol er in der acht bibben, untz das er gebessert, als recht ist; were aber es in fremden landen gescheen und wurde hie zu ahte geton, so er dan wider her heim kompt, so hatt er aber dise vier wochen frist und sol man in darnoch nit me ahten. [183] Wan man ouch einen fordert, das er zs fur welle gon in den vier wochen, als vor geschriben stot, und so er dan furgot, so sol im nit sehaden, wer ihn sehe, und sol ouch vor menglichen fride han fur

<sup>1</sup> Vgl. IV, 60 (= III, 4). Der StBr. verweist auf · 0 § 131 · Die Differen: von VI, 171/2 zu 180 ist also bis auf einen Artikel dieselbe wie D § 123/4 zu 131. Vielleicht ist VI, 173 zu streichen: 

2 Aus formalen Gründen ist ein Art. zu streichen; vgl. Ann. zu Art. 184. Die Zahl von seeks Zeugen wohl erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts festgesetzt; vgl. einen Ratsbeschluß von c. 1360 Str. St. A. Al. 1400 · man nol och umbe alle unfüge nitt me denne sehs gezäge leiten zh dem meisten ane umbe eigin und erbe. ∗ 3 Umgeordeitet aus V, 3

gerichte zu gon uffrecht. [184] 1 Wer in der stette besserunge ist, von welicher hande sache das ist, er sy in der ahte oder nit, der sol friden haben naswendig des burgbannes von dem, von des wegen er nss ist, von ime nnd allen sinen frunden; und sol ouch der, von des wegen er nss ist, fride haben in der statt und in dem lande von ime und allen sinen frunden, und sol der meister 5 jenem, der uss ist, das gebieten mit der stett brieff, obe er dem gerichte entwichen ist, oder aber munt zu munde, so er sweret uss zu sin ; welicher das brichet, der sol dulden die besserunge, die uff den gesetzt ist, der der stette friden brichet: wil aber er nit friden geben dem von des wegen er nss ist gefaren, was ime dan darnoch geschicht von dem, von des wegen er nss ist gefaren oder von sinen frunden, es sy in dem burgbann oder usswendig, darumb ist man ime, noch der stett, 10 noch deheim sine frunde kein besserunge schuldig und sol der meister und der rat dem andern uff in beholffen sin [185] Wan man einen zu ahte wil tun, so sol in nennen der meister mit sime namen und sol sprechen: ich kunde den N. in die ohte des meisters, des rates, des schultheissen, des vogtes; und wer in huset oder hofet, in dieselbe ohte. [186] So in aber der meister uss der alite wil lossen, und der rat das erkant is hatt, so sol er sprechen; ich kunde den N. uss dem unfriden wider in den friden. [187] Vnd wan einer also in bessert, der sol komen mit sinen frunden, der nit uber zwölff sin sol, zu Metziger thurne harin uff die Grete,2 do in der meister empfohen sol: \*\* aber als untz har gewonliche gewesen ist, das einer mit sinen frunden und gesellen, so viel er der haben möchte, mit blossen swertern sint geloffen, do durch swanger frowen in bresten und ander kumber von komen möchte, dovon so sol hynnanfurder keiner anders komen, dan als vor stot; doch so sol der, der da in bessert, ein swert in siner scheiden tragen, damit in der meister empfohen sol, und sol ime das sehen von Metziger thurne untz zu dem meister uff dem gange keinen schaden bringen. [188] 4 \* Wer by uns zu ohte wurt geton, es sy von todeslegen, 25 von wunden oder von notzoge wegen, su habent ussgesworen oder nit, die sollent alle wile, das sie in den ahten sint, nachts ein mile sin von unsser statt und sollent tages nit neher komen, dan usswendig an unsser statt burgban, es sy dan mit urloupp meister und rats, die dan sint, oder das in sin weg ungeverliche durch den burgbann trage; und wer anders von den unssern begriffen wurde tages in 30 unsser statt burgban und nachtes innwendig der milen von unsser statt zu zalende. dem sol man sinen kopf abslahen und sol von im uber nacht richten mit dem swerte.

Von heymsuche.

[189] 5 Wer den andern heimsuchet, der ist ein jore von der statt ein mile und git 5 8 und sol mit dem cleger nber ein komen noch bescheidenlichen dingen; wil aber der cleger zu 35 herte sin, so bessert er im ouch ein jor von der statt ein mile und hatt dan gnug

a. Schilt. (Str.) add. .doch ..

<sup>1</sup> Aus V, 5 (nach Rezension A). Zu IV, 53 (Aufruhr, Ungehorsam gegen den Meister, Bruch des Stadtfriedens) notiert der StBr. «D § 89 cfr. § 134». Vom Aufruhr ist in den D § 131 = VI, 180 benachbarten Paragraphen nichts zu finden. Wohl aber ist in VI, 184 vom «Frieden» die Rede. Das ist 40 wohl der Anknupfungspunkt, der die Verweisung veranlaßt hat. Wenn die Vermutung richtig ist, so ware zur Herstellung von D aus VI, 181-183 ein Paragraph zu streichen. 2 Plats vor der Münster-3 Diese Fortsetzung wohl junger; façade. Vgl. Ch. Schmidt Straßb. Gassen- u. Häusernamen 116. hynnanfurder! 4 Vgl. IV, 96 und VI, 158. Desgl. folgende Anm. 5 Vgl. IV, 55. Der StBr. verweist auf (D & 138), Die Differenz von VI, 184: 189 und D & 134: 138 ergiebt für StR. VI einen 45 Artikel zu viel. Das ist wohl Art. 188, der 158 wiederholt. Der StBr. citiert ihn auch nur für jene Stelle.

gebessert, wir heissent heimesuche; der den andern do heimesuchet mit woffen and an sinre thure und an sin venster stosset, oder ime sin thure oder venster uffstosset und in mit der getatt herabe heischet; wir heissent keine heimsuche offen tafern und huser, da offen wibe inne sitzen, doch sol man' in richten one heimsuche noch der getatt, die man in dan getan hatt, obe man es claget. [190] Wer in des 5 andern huse got oder in sinen hoff, do cr mit huse inne gesessen ist, und den wurt oder sin wip oder sine kinde oder gesinde ubel handelt mit wortten oder mit wercken, weret sich der wurt zu hand und ist sich schirmende und richet sich und verseret ienan, der wurt git nieman dehein besserunge; wil aber der versert unschnidig sin und spricht: der wart habe es ime one schulde getan, des mag sich der wurt entslahen mit siner eigenen hand; mag sich aber der 10 wurt nit erweren, so bessert jener, der ime sin wib, sin kinde oder gesinde ubel gehandelt hatt mit wortten oder mit wercken ein heimsuche, als in dem vordern artickel geschriben stot, wundet aber er den wurt, sin wib, sin kint, sin gesinde oder sleht der deheime ein glide entzwey in huse oder hofe, als vorgeschriben stot. oder totet oder notzoget ieman darinn, der oder sine helffer ieglicher sollent der 15 stett drye besserunge tun noch den schulden, als dan geschehen ist, und sollent dartzu mit dem cleger ubereinkomen. [191] 2 Wer in yemans hus stiget zu einem tache in oder die turen uffbrichet oder die venster zersieht oder das tache zerwurfft und das bezuget wurt oder villichte kuntliche ist, der sol ein jore von der statt sin ein mile und git funff phunt und sol den cleger unclaghafft machen und sol ouch wider machen oder schaffen gemacht mit sime so costen, was er zerbrochen, zerslagen oder zerworffen hatt. [192] 3 Wer das man einem sin thure by nacht uffhuwe oder sin venster zerwurffe, so sollent die nochgeburen alle zu louffen und sehen, wer die sint, die soliche unzuht dunt, und sollent die furbringen meister und rate, und sollent ouch das meister und rat richten uff den eit; und wer ouch die nochgeburen ubel handelet darumb, das sie zu lieffent, das sol meister und rat ouch recht richten uff den eit; manet aber der, dem 25 soliche getatt geschehen ist, meister und rat, das sie darnoch stellent, das sollent sic tun one geverde und sollent es ouch richten uff den eit; wer das dut, der bessert der statt zwey jore und 10 g und sol mit dem cleger ubereinkomen nach muglichen dingen, wil aber der cleger zu hert sin, so bessert er ime zwey jore von der statt ein mile und hatt dan gnug gebessert. [193] 4 Wer das yeman unsser 20 burger einen andern unssern burger ersluge, zu tode wuudete oder ander unfuge dete, wie gross die wer, darumb sol nieman in des huse oder in sinen hoff, darinne er gesessen ist, louffen one urloup meister und rates, des schultheissen und des vogts; wer das gebott brichet, der sol fünff jore von der statt sin ein mile und git funff pfant dem rate, und sol den cleger unclaghafft machen und sol meister und rat uff der statt, so der zulouff geschicht, anhaben zu richten uff den 33 eit und sollent das richten one underloss, sie irrent dan sonnentage oder gebannen virtage oder ander chafftige not, die merre sint, dan die unfuge, die geschehen sint, und sollent doch ein unfage mit der andern richten; su sollent ouch denselben zulouff richten uff den eit. er sy geclaget oder ungeclaget als vast, als wer es geclaget.

¹ Umgearbeitet aus IV, 18 (= II, 15). Der StBr. notiert hierzu «D § 139». ² Umgearbeitet aus «b III so smit den Varianten von A. Der StBr. notiert «D § 140». ³ Umgearbeitet aus V, 44. 4 Umgearbeitet aus V, 7 (Betennion A. Statut von 1300). Zu IV, 67 notiert der StBr. «B § 86 fr. 142 mit einigen kleinen Zusätzen «uf der stat». D § 88 s. oben bei VI, 77. Daß Art. 193 D § 142 entspricht, stellt die Hinsufigung der Worte «uf der stat» im StBr. außer Zweifel. Art. 192 hat hiernach in D als § 141 gestunden.

Von lantluten, 1

[194] Geschebe das ein unsser burger einen lantman wundet oder zu tode sluge in diser statt oder in disem burgban, ist es kuntliche meister und rat oder wurt kuntliche gemacht, der sol bessern 30 B of und nit me, elaget es aber der lantman oder wurt von sinen wegen geclaget, obe er selber nit clagen mag, der dan elaget, ist es umb einen dotslag, der sol sweren an den heiligen, das er alle des toten frunde und moge uber sich neme, als verre er mag; und die er dan uber sich nympt, die sol er nennen mit namen one alle geverde, ist aber das der eleger des toten frunde alle uber sieh nit nympt und der den dotslag geton hatt der andern 10 angest muss haben siner frunde, das sol meister und rat erkennen und sol die besserunge desto lichter machen, wan er der andern frunde muss angst haben; und sol ouch meister und rat den beholffen sin und sinen helffern, die uff der getatt sint gewesen, gegen den, der er angst mass haben und nit mit unsserm geriehte benugen wil, so bessert unsser burger dem rate 30 β of und sol den cleger unclag-15 hafft machen noch muglichen dingen. wolte aber der cleger zu strenge sin, so sol meister und rat botten dartzu schicken, und sollent die botten verhoren des clegers heischen und giens bieten, der die getatt hatt getan; ist das sie nit überein koment, so sollent es die botten fur den rat bringen und sollent dan meister und rat ein bescheiden besserunge sprechen noch den dingen, als es dan gehandelt ist. 20 [195]2 Claget aber der lantman oder yeman von sinen wegen uff yeman, das er nochvolgende wer mit gezucketen messern oder swertern oder mit andern woffen und geratenem rate, wil der sin unsehulde tun, das er des gerattenen rates unschuldig sy, so ist er lidig des geratenen rats, wil er des nit tun, so sol er bessern den gerattenen rat ein jor von der statt ein mile und git dem rate funff pfunt und as ist des clegers lidig, claget er aber abe yeman, das er nochvolgende wer mit den vorgeschribenen woffen und mit den gerattenen rat, und wurt der erzugett mit zweven oder me, der git 30 B of dem rate und ist des elegers lidig : wil er es in nit erzugen, so sol er sin recht dafur tun und sol lidig sin, claget aber ein lantman von eim unssrm burger umb ein wunde, der lantman sol selbs sweren, das er sine frunde 30 nenne one geverde, und sol ouch die uber sieh nemen in alle wise, als vorgeschribeu

Die ganze Serie der Artikel 194-225 schloß sich in D nicht hier an, sondern stand hinter Art. 319. Nach Schneegans Auszügen fund sich Art. 209 in D fol. 390, während die in VI folgenden Artikel 225, 257, 263 etc. von Schneegans und Heusler für die voraufgehenden Blätter 23, 24 ff. verzeichnet sind. Eine Vergleichung der auf cod. D bezüglichen Notizen ergiebt ebenfalls, daß die Artikel 209 ff. 35 im StR. von 1322 an auderer Stelle aufgezeichnet waren. Erst cod. F hat den Abschnitt hier untergebracht. Nun trägt der Artikel 209 in D die Ueberschrift evon den friden der lantlote und ir giselschefte», begreift also die Artikel 222-225 mit in sich, außerdem stand 225 D fol. 41. Auch diese also sind mitzuverschieben. Nach den Bemerkungen zum StBr. entspricht Art. 195 dem § 262. 198-200 den §§ D 265, 266. Also auch diese Artikel müssen versetzt werden. Wie die Art. 209 ff. handeln auch so sie von den Landleuten. Der ganze Abschuitt 194-225 hat also in D ein zusammenhängendes Ganzes gebildet. Nach den Seiteneitaten müssen die Art. 209 ff. in D zwischen VI 316 und 389, nach der Puragraphierung hinter 349 gestanden haben. S. dort. 2 Der StBr. notiert zu IV, 27, «cf. D § 106 (D § 262 geratem rates). Der Ausdruck geratem rates veranlaßt also die Heranziehung von 262. Nun hat 195 im Uebrigen nichts mit IV, 27 gemein. ger. rates kommt auch in andern Artikeln vor. 15 Du aber VI, 198-200 sicher D § 265, 266 standen, so bezieht sich der Hinweis 262 um so wahrscheinlicher auf 195, als gerade hier der Ausdruck ger rates sich besonders oft wiederholt.

stot von dem dotslage; claget aber siner frunde deheiner, [der] abe der wunde nit fur gerichte komen mag, der sol ouch sweren, sin frunde zu nennen und über sich zu nemen, als vorgeschriben stot. [196] Es sol ouch dehein lantman umb soliche getatt unssern burger erzugen dan mit unssern burgern, der lantman sol ouch sine gezugen geschriben geben meister und rat in den dryen tagen, so er claget, und sol ime meister und rat nit . gebieten zu vollefuren, der burger mag sich mit dem lautmann wol vertedingen, e das urteil gesprochen wurt von dem rate, wil ouch unsser burger gegen dem lantman erzugen, das er sinen lip notwerende was gegen dem, den er zu tode hatt geslagen oder gewundet, die gezugen sol er geschriben geben meister und rate in dryen tagen, so er sich gezugnisse vermisset; und sweret er dan vor, das er sinen lip notwerende was 10 und erzuget es mit zweyen oder me, so sol er und sin helffer lidig sin. [197] Claget aber der lantman uff einen helffer und nit uff den, der die getatt dett, mag dan der helffer erzugen mit zweyen oder me, das der, dem er zu helff kam, sinen lip notwerende was, so sol er lidig sin; doch sol der lantman sine frunde und moge uber sich nemen und ouch nennen in alle wise, als vorgeschriben stot, und den 15 dan nit benugen wolte mit unsserm gerichte, so sol dem helffer meister und rat beholffen sin, als vorgeschriben stot, wil aber der helffer nit erzugen, so sol er bessern, als vorgeschriben stot von unsserm burger, der die getatt hatt begangen, dem er geholffen hatt, und sol der helffer sin gezugen geschriben geben meister und rat in dryen tagen, so er sich gezugnisse vermisset. [198] Wan aber unsser lant- so herren ein böse nnd unrecht gewonheit daran hant, das sie umb ettliche getatt und schulde eins unssers burgers andere unssere hurger, die daran nuschuldig sint, heswerent und angriffent, darumb wart nffgesetzt mit gemeinem rate diser statt: [199]2 Wer usser dem lande, der nit burger ist, unssre burger deheinen angriffet und in verseret an sime libe oder an sime gute, komet der in dise statt, e es getedinget wurt, jener, dem der schaden gescheen ist, oder ieman sin frunde, rechent 25 sie sich an dem lantman, sie sint darumh kein hesserung schuldig, doch sol die clage e fur den raht brocht sin und dem gekundet, der den schaden getan hatt. [200] 3 Ist das ein herre oder ein lantman deheinen unssern burger nazellich angriffet und in verseret an sime libe oder schediget an Sime gut, mag er sich nit gerechen an dem, der die getatt hatt begangen, mag er dan und wurt ime stat, er erkohert sinen schaden an des und siner helffrn guten und an iren luten und 30 der gutrn, doch das die clage vorhin und e an meister und rat brocht sin sol, als vorstot. [201] 4 Ist das ein lantman einen andern lantman krieget und anlouffet in diser statt oder in disem hurgban zu Strashurg, so sollent nussre burger, die da by sint und es sehent, zulouffen mit woffen, so sie beste mögent, und sie beider site vohen und behaben untz an einen meister und einen rat; wer ir aher so wenig, das su sie nut hehaben möchtent nntz an meister und rat, so sollent su nachfolgende sin mit dem geschrey durch die gassen und sol mengliche zu louffen mit hereitschafft, so er hest mag, und sollent die hehaben untz an meister und rat; und was ouch dem lantmann dozwischent geschee, da engat dehein gerichte noch. [202] 5 Sluge ouch ein lantman den andern zu tode oder wundet in in diser statt oder burgban, wurt der ergriffen, man sol von im richten noch rechte nff den eit; wurde aher er nit ergriffen, so sol er niemer in die statt komen, er hahe dan 40

¹ Aus IV, 69 (= III, 17), vo es die Einleitung bildet zu VI, 200; also ist das ältere Statut 199 in dieses eingeschoben; nach StBr. ∗10 § 265» Da zwischen den Artikeln VI, 195 und 198 dieselbe Different ist wis zwischen den entsprechenden Paragraphen D 262 und 265, so haben 196 und 197 wohl schon in D gestanden. ² Aus IV, 37 (= II, 22), Nach StBr ∗10 § 266. ³ Umgearbeitet aus IV, 69 (= III, 17), Nach StBr, ∗10 § 266. ⁴ Aus V, 35, ≥ 6 Aus V, 35, tenia geändert.

der stette hesserung geton, und fare er darnher in die statt, man sol aher von ime richten als recht ist. [203] 1 Wer ouch das dehein nusser burger einem lantman zu helffe keme, so er also kriegete in der statt oder in dem burghan, nnd da by ime schinende wer in helffens wise mit messern oder mit swertrn, mit stecken oder mit ander hereitschafften oder gewer, der sol zwey jore von der statt 5 sin ein mile nnd sol 10 ff of geben und sollent onch meister nnd rat darnff stellen, rigen, fürhringen und richten nff den eit. [204] 2 Ist aber das ein lantman einen unssrn hnrger anlouffet in diser statt oder in disem burgban, do sol mengliche zulonffen, der da by ist, so er hest mag, und sol ansrm hurger beholffen sin und sol den lantman behaben untz an meister nud rat, und was onch dem lantmann in der getatt geschee, do sol dehein hesserunge noch gon; und weliche 10 unsser hnrger do nit zu lieff, der das sehe, der sol ein jor sin von der statt ein mile und sol funff pfunt dem ral gehen, und wer das der lantman entgienge, so sollent sie ime nochfolgen sin untz in sin herberge und sollent da hliben und bestellen sin herberge, nntz das meister und rate darkoment, und sol man ouch den thore und thure ufftun zn hand, so meister und rat darkoment und den suchen lossen, der unssrn burger verseret hatt, und sol man onch von dem richten uff den eit noch den schulden 15 er begangen hatt; und welich wurt dem lantman, der also in sin herberge komet, hin hulffe mit sinen pferden oder schnffe hin geholffen oder im hulffe darnoch, so der meister und der rate fur sin thure koment und das kuntliche gemacht wurt, der sol funff jore von der statt sin ein mile und sol 10 % geben [205] 3 Ist ouch das ein lantmann einen unssrn hurger uhel handelt one blutrunss oder ander unfuge in diser statt oder in disem burgban, wart der ergriffen, der sol gut sicherheit geben, das er 20 ZWO besserunge tage, als ansser burger einer eine hesserunge tun solte in einer semlichen sachen, und sol derzu bessen unsser statt 5 # of and sol ouch ass dem hurghan diser stett nit komen, alle wile das die besserung weret, und sol ouch alle die wile by sinem wurt zeren zu veilem kouff und sol hessern funff pfunt und sol den cleger unclagehafft machen; wer aber das er engienge, so sol er niemer in die statt komen, er enhabe dan die besserunge ee geton, die da vorgeschriben 25 stot, und fure er daruber in die statt, so sollent meister nnd rat nff in stellen und twingen nff den eit, das er bessere, als vorgeschrihen stot, und in welhes wurtes herberge er fure, der wurt sol in rugen meister und rat, oder der wurt sol ein halb jore von der statt sin ein mile. [206] 4 Ist aber das ein lantman einen unsern burger wundet oder zu tode sleht in diser statt oder in disem burgban, wurt der ergriffen, so sol man von ime richten noch rechte uff den eit; entrynet er aher, 3\* so sol er niemer in dise statt komen, er habe dan zwo hesserunge getan noch der schulden, als er begangen hatt, und sol den cleger unclaghafft machen; und wurde er in der statt oder in dem hurghan ergriffen, e dan er die besserung gedete, meister und rat sollent aber von ime richten noch rechte uff den eit; und welliche wurt den enthielte, der also nussern burger gewundet oder erslagen hatt, er knnte ea dan zu hand meister und rat nn das kuntliche wurde gemacht, der bessert 5 jore von 35 der statt ein mile und sol 10 2 3 gehen; wer onch das der lantman, der solich unfnge geton hett, in eins damherren hoff zu herberge wer, was im geschee, so es dem damherren verkundet wurde noch eim tage und einer nacht, do ensol dehein gerichte nochgon. wan aber der lantman mit unssrem burger, den er gewundet hette oder erdöttet oder mit den nechsten frunden, obe der cleger nit enwer, ubereinkomet, so sol es der cleger oder die 40 frunde, meister und rat kunden in den nechsten dryen tagen; darnoch in den nechsten aht tagen, so es meister und rat gekundt wurt, so sol meister und rat dem lantman kunden zu huse und zu hofe, daz er swere der statt besserunge umb die unfuge, die er an dem unssern begangen hatl; dete er das nit, so sol meister und rate von ime richten, wo er ergriffen wurde in diser statt oder burgban noch

Aus V, 35 wenig geändert.
 Umgeändert aus V, 35.
 Umgearbeitet aus V, 35.

den aht tagen, umb die unfuge, als er getan hatt an unsserm hurger, alle wile er nit der stett besserunge gesworen hatte. [207] Ist das ein lantman einen unssern burger in dem lande usswendig unsser statt und burgbanns wundet, totet oder ander unfuge dut an irem libe oder gute, claget es der burger meister und rat, und erzuget es erberliche vor in und erkennent es ouch, das im unrecht gescheen 5 sy, so sol es meister und rat dem lantman botschafften, das er es wider tuge und besser, das er unssrm burger geton hatt, als es dan meister und rat zymliche dunckt, und wan der lantman das getut, so mag der lantman in unsser statt faren one unsser stette besserunge; wolte aber der lantman noch der obgenanten bottschafft uit bessern, als da vorgeschriben stot, so sol meister und rate 10 unsserm burger beraten sin und beholffen wider den lantman, untz der lantman unssrm burger gebessert und uffgerichtet, als da vor underscheiden ist. [208]1 \*\* Wer der ist, der deheinen unssern burger ruget oder schuldiget umb wunden, dotslege, notzoge oder andere unfuge und das dut durch leitwende und sich das kuntlich vindet, der sol glieh bessern die besserunge, die der geton solte haben, der 15 gernget oder geschuldiget worden ist, obe er schultber funden worden were.

Fassung von H: Friheit der lantlute. [209] 2 Wer in dise statt komet zu den vier hochziten unsser lieben frowen tage, nemliche der eren, der hindern, liehtmess und der kundunge in der vasten und zu sant Adolffstage, der sol fride hynne haben zwene tage davor und zwene tage darnoch und die selben unsser frowen tage und sant Adolffs tag gerwe fur gerichte und schulde, one ohte und ban und one tot gefehte und one die ussgeslagen und die in der statt besserunge sint und die uff unsser statt schaden gewesen sint anders dan in offen verrichteten kriegen und ouch obe yeman in offenbaren ansprochen und unfugen gegen unsser statt stunde. [211] 3 Es sol ouch desglichen mengliche fride hynne haben die pfingstwuche, und sol der fride angon an dem pfingstobent fruge und sol weren den pfingsttag und die wuche

Fassung von D: ||: Von den friden der lantlåte und ir giselschefte. [209] Swer in dise stat komt zû den vier hochgeziten unserre vrowen tag und zå sante Adolfes tage, der sol 20 fride hinne haben zwene tage dar vor und zwene tage dar nach und die selben unser vrowen tage und sante Adolfes tage gerwe für gerihte ane tot gevehte und die uz geslagen und die in der stette besserunge sint. [211]4 Es 25 sol och mäniglich fride hinne han die pfinkestwoche, und sol der fride ane gan an dem pfinkestabende früge und sol wern den pfinkestag und die woche gantz untze an den sunnentag nach dem pfin- 30 kestage und den selben sunnentag gerwe. zů gelicher wise sol och maniglich fride hinne han die runtavele; der fride gat an dem sunnentage früge an, so man vier wochen fleisch gisset nach dem oster- as tage und wert die woche gantz untze an

<sup>1</sup> Schilt. (Str.) schreibt über: in cod. Jb fol. 39 ut recentior articulus insertus». <sup>2</sup> Aus V. 57 (Resension A) umgearbeitet. Die Fassung von D fol. 39 a stammt aus Schneegans Ausziene Damit stimmte nach demselben auch E fol. 63 a und F fol. 48 s. Wie sich aus D und E gleichnäßig ergiebt, standen diese Artikel urspringlich nicht an diesem Platze; sie hatten übre Stelle ohngeführ zwischen wart. 350 und 360. Vgl. die Ann. zu Art. 194. <sup>3</sup> Der Fehler in der Zählung ist dadurch entstanden, daß der § 208 doppelt obgeschrieben wurde und bei dem Ausstreichen des zweiten nur die Zählung bei 209 vorrigiert wurde. <sup>4</sup> Die Fassung von D fol. 39 a (= E fol. 63 a, F fol. 48 a) stammt aus Schnecouns Auszieen.

gantz untz an den sontag noch dem pfingsttag und denselben sunnentag gerwe. wurt aber yeman hynne sieche, wunt oder verseret in disen vorgeschribenen s friden, die sollent in dem vorgeschribenen friden hynne sin, untz sie genesent, one geverde: und dise friden sint zu verstonde, das nieman den andern angriffen sol, sin libe noch sin gut umb deheine schulde noch gelubde und welher unsser burger das verbreche, der sol denselben oder sin gut lidig lossen des gerichtz; tut aber unsser burger ein dehein ander unfuge one gerichte, wurt das geelaget, 15 so sol es meister und rat richten noch den schulden, als er dan geton hatt.

den sunnentag gerwe für gerihte ane tot gevehte und die uz geslagen, und die in der stette besserunge sint, wurt aber ieman siech, wunt oder versert, oder sin ros oder sin pfert in disen vorgesehriben vriden hinne, die salnt in dem selben vriden hinne sin unze så genesent ane geverde und sint disc vriden also zů verstande, das nieman den andern an grifen sol mit gerihte, sin lib noch sin gůt umbe deheine schulde noch gelůbde; und wer unser burger das breche, der bessert drizig schillinge dem rate und sol ienen ledig lazen des gerihtes; tût aber unser burger deheime andera unfüge ane gerihte, wurt das elaget, so sol es meister und rat rihten nach den schulden, als er danne getan het, und bessert doch von des friden wegen nume dann drizig schillinge.

[212] Ist das yeman trostung vordert an meister und rat, den sol man anders nit trösten dan fur schulde und gelubde und ussgenomen ohte und ban, das in und sin gut nieman angriff mit gerichte in disem burgban; griffe aber in oder sin gut ieman an mit geriehte oder sin gesinde, die mit ime hynne sint zu dem male, 25 das sol man lidig machen, und ist kein trostung an ime gebrochen, geschee aber ime oder sime gesinde kein ander unfuge one gerichte do zwusehent, elaget er das, so sol es meister und rat richten noch den dingen, als es geschehen ist, und sol doch darumb die trostung nit gebrochen sin. [213] Were es ouch, das unsser burger deheiner dem meister [dem ammeister] oder dem rate verkundete, das ime veman 30 schuldig wer und begerte, das man den nit trosten solte, den sol man oueh nit trösten, dan mit desselben wissen und willen. [214] Wurde aber veman getröstet, e soliche verkündunge geschee, vordert dan der, dem man schuldig ist, die trostunge abe, so sol man ouch demselben trostung by der tage zyt absagen, doch das ein solicher trostung haben sol bitz an sin gewarsamy. [215] Trostent aber meister und as rat vemant, des sie bedörfften oder noch dem su senden, der sol fride hynne haben, harin und wider heim fur unsser burger und die unssrn one alle geverde und in dem burgban fur mengliche, geschee ime oder sime gesinde dehein unfnge in der trostunge und claget es und wolte in benugen mit unssrm gerichte, dem sol man richten glicherwise als einem burger; wurde aber einer erslagen in der trostunge, o der also getrostet wer, woltent des frunde die nechsten clagen und woltent sicherheit geben fur sich und alle ire frunde, so sol man inen riehten zu glicher wise als eim burger; woltent sie aber nit sicherheit geben, als vorgeschriben stot, und

1322

a. Vort. .ane.

woltent doch clagen, so solt man inen nuwent richten in alle wise, als vorgeschriben stot von lantluten, und zu glicher wise sol man verston von den wunden als von dem dotslag, als man dan eim lantman richtet umb ein wunde; ist aber das unsser burger vor sweret an den heiligen, das es der an in brocht und sinen lip notwerende was, den er wundet oder getöttet hatt, und erzuget es dan mit zweyen oder me, so sollent er und sin helffer lidig sin. [216] Were ouch das dehein herre trostung vordert oder yeman anders, so der rate by einander wer, so mogent der meister, der dan richtet, [oder ein ammeister] gewalt haben zu trosten, obe sie dunckt, ob es nutze und gut sy, es wer dan das in yeman vormols verkundet hett, das man in nit trösten solt und ussgenomen fur ohte und ban. [217] Wer ouch das yeman 10 geriehte wolte hinne nemen oder gezuge solt sin vor meister und rat und die getrostet werdent, geschee den utzit in der trostung, den sol man richten zu glicher wise, als dem, noch dem meister und rat gesant hett, als vorgeschriben stot. [218] Wer ouch das yeman trostung vordert von yeman unssern burgern, der er angst hette und nante die mit namen, wurde der getröst von meister und rat, und 15 wurde dan jenen gebotten, von den er trostung begert munde wider munde, brechent su dan die trostung, so sol man inen richten in alle wise als dem, noch dem gesant ist, als vorgeschriben stot. [219] Wer gulte und zinse harin engert, wem er su furet, so sol der, der su do furet, sin lib und sin gut fride hynne haben vor menglichen und wider heim, den tag und den andern tag darnoch, obe er hynn so blibt one geverde, wer den darüber hynne behube mit geriehte, der sol in lidig lon. [220] Wer ouch unssrn burgern harin engert win oder korn oder was es ist, uber lant oder uff dem wasser umb lon oder vergeben, der sol denselben friden han, als der gulte oder zinss harinn furt; welicher aber unsser burger einen also angriffe, der gulte oder zins harinn furt oder ander dinge uber lant oder uff dem 25 wasser umb lon oder vergeben, als vorgeschriben stot, der bessert mit 30 β A, er sol aber dem sinen sehaden abtun, den er gehept hatt; wil er aber sweren, das er nit wuste, das er harin furte gulte, zinss, win oder korn, als vorgeschriben stot, so dut er jenem keinen schaden abe. [221] Wurt ein ross, ein hengst oder ein pfert versetzet oder geluhen unssrm burger, das sol vor menglichen fride hynne » haben fur geriehte, wurt es aber erloset, so sol es fride haben wider heim vor unssrn burgeren und sol vor menglichen fride haben in dissem burgban. [222] 1 Welich lantman hynne zu gisel lit, wein er lit, der sol fride hinne han vor menglichen, die wile er in der giselschafft lit ussgenomen fur ohte und ban; wer aber, das in yeman unsser burger wundete oder zu tode sluge, claget er umb die as wunde und git sicherheit fur sich und alle sine frunde, das in benuget mit unsserm gerichte, so rumet der, der in wundet, ein jor vor der statt ein mile und bessert umb die wunde von der giselschafft wegen 3 # und fert wider harin, so sin jore usskomet und komet mit dem eleger uberein noch muglichen dingen, als vorgeschriben stot von den lantluten; sieht in aber unsser burger zu tode und clagent das sin 60 nechsten frunde, gent die sicherheit fur alle ire ander frunde, das sie benuge mit

<sup>1</sup> Vgl. die Anmerkung zu 194 und 209

unsserm geriehte, so rumet, der den dotslag geton hatt, zwey jor ein mile von der statt umb den dotslag von der giselschafft wegen und bessert dem rat vier pfunt und dem schultheiss und dem vogt 1 pfunt und fert harwider in, so sin zwey jore usskoment, und komet mit dem cleger uberein noch muglichen dingen, als vorgeschriben stot von den lantluten; were aber das des doten nechsten frunde, die gerichte vordern von dem dotslage und ouch von der wunden, nit woltent ewiclieh ir frunde uber sich nemen, so sol man in richten in alle wise, als vorgeschriben stot von den lantluten, und sol er kein besserunge tun von der giselschafft wegen, und sol ime meister und rat beholffen sin gegen den andern sinen frunden, die nit benugen wil mit unsserm gerichte. [223] Ist das einer sweret ein giselschafft, wem er sweret, und darnoch eim unsserm burger ein ander giselschafft gelobet, und wurt der gemant von unsserm burger, das er ime leiste, und leistet ime dan und wurt darnoch gemanet in diser giselschafft, so mag er wol faren in die vorder gesworn giselschafft und hatt darumb unsserm burger sin giselschafft nit gebrochen : 16 doch wan er in der gesworn giselschafft erloube hatt oder lidig wurt, so sol er wider in unssers burgers giselschafft faren ungemanet, do er ussgefaren ist, one alle geverde; wer aber die vorgenant giselschafft, darinne er unsserm burger leistet. gesworn, so sol er darinn bliben und leisten, und breche er dan dieselbe giselschafft, so mag in unsser burger, dem er gebrochen hat, oder sine erben angriffen 20 in alle weg, als er sich verbunden hatt, und sol in dafur nit schirmen dehein ander giselschafft untz das unsserm burger oder sinen erben vergolten wurt. [224] Sweret aber einer ein giselschafft noch der glubde, die er unsserm burger geton hatt, und wurt er dan e gemant von unsserm burger, so sol er ime leisten oder sol ime aber gelten und sol in davor nit schirmen dehein gesworn giselschafft; wer aber das 25 dehein, der unssern burger ein giselschafft gebrochen hette, e dan er yeman in ein gesworne giselschafft fure oder in ander giselschafft, die vor gesworen wer, die giselschafft sol in nit schirmen, unsser burger, dem er gebrochen hatt, der mag in wol angriffen, als er sich verbunden hatt, untz ime vergolten wurt oder sinen erben. [225]1 Ist das einer unsser ussburger in diser statt leistet oder zu gisel lit. 30 dem mag man fronen das sin und mag ime angewynnen mit gerichte, das er schuldig ist, und sol in daran das leisten nit schirmen noch die giselschafft, als ander unsser ingesessene burger.

Von den niederen gerichten. 2

[226] \*Man sol an die dru niedern gerichte und an ieglichs besunder funff 25 erber schöffel setzen, die da urteil sprechent, und sollent ouch dieselben schöffel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gedruckt bei Wencker Dissert. de pfalb. 113. Hiernach stand der Art. D fol. 41. <sup>2</sup> Nach Hegel Chron. IX, 957 lautete der Artikel in G fol. 63: ennze herren meister und rat, scheffel und amman sint überein komen, daz man an die dri nydern gerihte und an iegeliches gerihte besunder fünf erber schöffele seczen sol, die da urteyl sprechent und söllent ouch die selben schöffele und die drie rihter mit in alle jar sweren etc. — und sol ouch kein ander schöffel an den selben gerihten urteyl sprechen denne die vorg. fünfe, die meister und rat darzh gestetzt hant, es wer danne, daz

a Vorlage . not in . .

und die drye richter mit innen alle jore sweren an den heiligen, wan man das ander mal in den rat lutet, das dan ieglicher under in an sine gerichte gange, da er dan hingehort und da sitze und der lute wartte und in ouch richte getruweliche one alle geverde, und sol ouch kein ander schoffel an denselben gerichten urteil sprechen, dan die funff, die meister und rat also darsetzent und sollent ouch by 5 dem selben eide sweren, recht gericht zu halten dem armen als dem richen und onch weder miette noch miettelou von nieman darumb zu nemen noch nieman von iren wegen, das inen zu nutze oder zu fromen komen möchte in deheinen weg. als das in der 13 buch geschriben stot, und sollent ouch by demselben iren eide nicmans rede verboren noch nieman zu sinen sachen roten, da sie truwent, das es 10 fur ir gerichte komen möchte; wer ouch das sich ein urteil zweigete, so mag der oberrichter darumb ouch sprechen und uff ein teil vallen und der underrichter desglichen, ouch obe anders beide partten mit dem underrichter benuget. wer aber das sich vier schöffel zweigten und der funffte nit da wer, des so! man vor allen dingen derinn beitten, das der sin urteil ouch in der sache spreche. [227] 1 \*Es 15 sollent ouch die schriber und die botten derselben gerichte sweren zu den heiligen. wan man das ander mal in den rat lutet, das dan jeglicher under in an sine gerichte gange, do er hin gehoret, und der lute da wartte, es wer dan, das ein botte ieman frönde oder burgen hiesche und das er sich damit sumete; das sol ime an sinem eide nit schaden, doch sol er sich an siu gerichte fugen, so erste er mag. » [228]2 \*Es sollent ouch die richter von den sachen, die fur sich koment, nemen mit namen von funff schillingen zwen pfennig, von 10 \$ 3 4, von 1 8 sechs pfennig und daruber noch marckzale untz an 30 \$ of und nit furbasser; und sollent ouch die schriber und die botten das gelt, das dem ungelte zugehoret, by irem eide getruwelich in gewynnen und samelen on geverde. [229] 3 \* Hem. welich scheffel 25 och zu gericht nit komet, so man andermole verlut, dem sol der richter tun

es sich fagte, daz die öbersten rihter dar kement, die mögent ouch wol urteyl mit den andern sprechen etc. - Schon die Einleitungsformel zeigt, daß dies Statut nicht im Rechtscodex von 1322 gestanden hat. - Nach Heusiers Auszügen und Verfassungsgesch. der Stadt Basel S. 480 hieß der Art. in Ja fol 49a; «Man sol jerlichen an die dry niedern gerichte und an ieglichs besunder fünff erber 20 schöffel setzen, die da urtel sprechent, und sol kein ander schöffel an denselben gerichten urtel sprechen dann die funff, die meister und rat also darsetzent. - Auch so hat Art. 226 jedenfalls nicht in D gestanden. Wie aus 238 a und Anm. ebenda hervorgeht, begannen die Bestimmungen über «niedere gerichte» nicht mit Anordnungen über Schöffelwesen, sondern über die Richter selbst. Ueber Schöffel handelten erst die Art. 248. 252. In den nachweislich in D vorhandenen Bestimmungen über 25 Schöffel 252 a-b ist das Urteilen beim weltl. Gericht nicht nur nicht auf 5 bestimmte Schöffel beschränkt, sondern es können sogar noch, was hier bereits völlig ausgeschlossen ist. Nichtschöffel in bestimmten Fällen Urteil sprechen. Auch daß Heusler den Artikel nur nach Ja notiert, macht sein Vorkommen in D unwahrscheinlich. Die Artikel 226-274 finden sich mit Ausnahme von 241. 242. 267 auch Ordn. XVI, 1 ff. von einer Hand aus der 2. Hälfte sec. XV. Die Anordnung ist eine andere. Eine Reihe 40 weiterer Artikel ist am Schluß hinzugesetzt. Sowohl die gestrichenen wie die zugesetzten Paragraphen zeigen, daß der Inhalt der Ordnungen eine jungere Bearbeitung ist, als sie cod. H enthielt. da die entsprechende Bestimmung für die Richter selbst (226) weder in D noch in Ja stand, so ist auch diese, die eng damit zusammenhängt, später eingeschoben. 2 Wahrscheinl. jünger. (Str.) giebt diesen Artikel in der Anmerkung und bemerkt dazu : «hic in codice nostro insertus est hic 45 articulus sed ad marginem adscriptum «ist geandert, quaere in der XIIIer buch».

1322 105

auschriben die pen 4 den. oder was dan meister und rat daruf setzent. [230] \*Wer ein behabung dut uff ein ussertagete frönde und der die lat uff sieh ussgon, der sol 5 \$ of in die buchse geben und sol sie ouch der schultheiss nieman faren lassen by sime eide und sol ouch sine 30 \$ . I von der frönde wegen von nieman 5 nemen noch nieman von sinen wegen, er habe dan vor die egenanten 5 β d, die dem ungelte zugehörent, empfangen und in die buchsse geton, doch mag der schultheiss sin 30 g varen lassen, wem er wil. [231]1 \* Der vorgenanten richter und sehöffel sol ouch keinra von der statt faren noch riten noch sieh keiner ander unmuss annemen, davon er nit zu gerichte komen möchte on urloube eines stettmeisters o oder eines ammeisters, die dan zu ziten sint. [232] \* Die vorgenanten richter sollent oueh keim schoffel nit erlouben von dem geriehte zu gon und welieher dannan gienge, dem sol man 4 of anschriben. [233] 3 \*Es sol ouch hynnanfurter dehein richter dehein ende urteil lossen zugen in einer sache, die uber 3 a of ist, er habe dan zum mynsten vier schöffel, es wer dan das beide partten darinn gehnllent; ist 15 aber die sache 3 & oder darunder oder ein vorurteil, die mag der richter wol horen mit dryen schöffeln und nit darunder. [234] 4 \* Wer es ouch das ein sache geclaget und geantwurtet wurde und dan ligende blibe oder aber geriehtet wurde, so sol doch der eleger davon geben, als da vor gesehriben stot. [235] 5 \* Wer ouch dem gerichte vellig wurt, git der nit zu stundt die pfenige, so sol sie ime der 20 richter gebieten zu gebeu in dryen tagen by aht pfennigen; und verbreche er dan das gebott, so sol ime der richter an dem nechsten gerichtztage heimgon zu huse und sol ime so vil pfant nemen, darabe er so vil pfenige gelösen mag, als er dan in die buchsse schuldig ist zu den aht pfenigen, die er verbrochen hatt; und sol dan der richter dieselben pfant unverzögenliche verkouffen und sol das gelte in die 25 buchsse antworten und tun und sollent dem riehter vier of von den vorgenanten aht pfennigen bliben. [236] 6 \*Were es ouch das iemant, wer der wer, für gerichte keme, der nit under dem stabe sesshaft wer, er wer burger oder lantman, von b den sol der richter sicherheit nemen, wer es das von geriehts wegen utzit uff in viele, das er das dem gericht gebe. [237] \* Wer es ouch das iemant worheit in gerichte 30 erteilet wurde, der sol 15 gezugen leitten und nit me, minre mag er wol leiten und sol die gesehriben geben in den neehsten dryen tagen; und welicher es in der zit nit geschriben git, die sol man darnach nit hören, und welhe gezugen vor gericht verhort werdent, der sagen sol man verschriben, es sy mit ime oder wider in, und

a. Vort.: . keim . b. Schilt. (Str.) add . . dem oder von . .

<sup>35 1</sup> Hiernach ist der Schultheiß dem Rat bereits untersteilt; 1322 ist er aber wohl noch konkurrierende Gerichtsbehörde; daher jünger. Als Ratsrevorhnung aus den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrh. Ordn. XXX, 16. 2 Art. 232 ist im Anschluß en 231 verfalb; daher jünger. 3 Wie 226 nach 2329, das nur einen Schöffelspruch bei einer bestimmten Summe, aber nicht eine bestimmte Zuhl von Schöffel verlungt; hymnafurder! 4 Entspricht Art. 68; dort als jünger gekenzeichnet. 5 Wahrseheintlei in jünger. Vgl. Ann. zu 226. 6 Vgl. Art. 140. Wahrseheintleh jünger; vgl. Ann. zu 226. 7 Entspricht Art. 46. Vor dem Ratsgericht sind 15 Zeugen bei Eigen und Erbe das Maximum, bei Unfuge 6. Wahrseheintlich jünger; vgl. Ann. zu 226.

sol der sehriber des gehorsam sin und von iedem gezugen 2 3 nemen und nit me, minre mag er wol nemen. [238] \* Die weltlichen richter sollent ouch nit gon fursprechen zu sin von eim gerichte an das andere, sie sollent sitzen und richten und sollent ouch an niemans rat gon, so sie zu gerichte sitzent oder die wile man richtet. 1 : [238 \* ] Von weltlichem gerihte. Die weltlichen rihter werdent swerende alle jar, a das sü fürbringent eime rate die besserunge, die geschehent vor in mit scheffel und mit amman anc . widerredunge von unsern burgern. : | [239] 2 Dehein weltlich richter an weltlichem gerichte sol richten von eigen und von erbe, do es unssre burger angott, noch von slahen, noch von stossen, noch von deheinen andern unfugen, es gange burger oder lantlute an, dan meister und rat sollent das richten. 10 [240] \* Die botten sollent ouch nemen von einer frönde 6 A, nemliche dem richter vier und dem botten zwene und nit me und sollent ouch alle zyte den schuldener lossen bezalet werden, e sy ir gelt nement. [241] Wenne ouch ein meister einen kestigen wil uff dem thurne, so sol ein schultheiss und ein vogt, die gesworen hant, mit ime gon und sollent ouch verswigen bi irem eide, das sie da hörent; 13 were aber, das sie sieche werent oder in der statt nit enwerent, so sol man einen erbern schöffel geben an iegliches statt, der dasselbe ouch verswige by sinem eide oder einen andern erbern man, der da doch swere an den heiligen, dasselbe zu verswigen. [242] Geschee, das man einen kestigete und verjehe der ettliche dinge, darumb man sin libe und sin gut solte angriffen, das gut sol angriffen ein meister so und ein rat und nit ein schultheiss noch ein vogt. [243] Ist das yemans einen oder me einen in den stocke leit oder inn darinn verbutet. b wan man den uss dem stocke nympt, so sol er von ieglichem, der in in den stocke geleit hatt oder in darinn verbotten, dem stockwartter und keinem andern geben 8 of und nit me und dem richtersbotten, mit dem er in in den stocke geleit hatt oder darinne verbotten, zi sol er von ieglichem, der in in den stock geleit hatt oder darinn verbotten, geben 2 of und nit me; su sollent ouch furbringen, der dem gerichte widerstat, und sollent ouch von einem furgebott nemen 2 of und nit me. [244] 5 \*Su sollent ouch nieman gebieten zu antwurtten under dem tache, es gange dan mit rechter urteil zu; der das brichet, der git 8 of: gat er aber von dem gerichte freveliche, so » mögent sie in zwingen und von solichem getwange mogent su nemen 2 ß und nit mee. [245] \* Wa aber einre usserclaget und usserwarttet ist, und jenre zugegen ist, dem also usserclagt ist und gebotten, under dem tache zu gelten mit urteil.

a. Vorl .: . und . b. So nach Schilt. (Str.); Schilt. (6): . verbutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da Art. 239 sich jedenfalls in D venn auch als späterer Zusatz vorgefunden hat, die voraufspehenden Bestimmungen über «Niedere Gerichte aber nicht in D gestamden haben missen, so schiebe
ich 230°s, dan nach Heuslers Auszügen in D fol. 22° seinen Platz halte und, wie die Ueberschrift
zeigt, jedenfalls der Einleitungsparagraph über «Wettliche Gerichte» war, an dieser Stelle ein. 
<sup>2</sup> Auch
in Heuslers Auszügen nach 3° fol. 50°s; trotalem hat es wohl in D als späterer Zusatz gestamden.
Vgl. die Anm. zu 63. 
<sup>3</sup> Wahrscheinlich jünger. Schill. (Str.) bemerkt: «cancellatus in cod. H » so
Ebenso sit der Artikd in dem Ordnungen gestrichen. 
<sup>4</sup> Der erste Teil des Artikleh is mit ime gon
untspricht Schill. 18, der zuseite Teil sit wohl späterer Zusatz. 
<sup>5</sup> Da 235° fol. 22°, 252° fol. 22 b
stand, so ist darzeichen nur für eine beschränkte Anzahl von Art. Platz.

gat der sin weg, so sol ime das gerichte nochgon, obe es der cleger vordert und sol dem cleger richten von sime gut, obe er so vil hatt; hatt er aber nit so vil. so sol man in in den stocke legen, und der schultheiss und das gerichte mag zu ime griffen in sime huse und an allen enden, ussgenomen die ende, die biss-5 har fry gewesen sint. [246] \*Umb getwang und gebott und umb verbuntniss do sol der richter umb sin recht jenes recht nemen unverzögenlich, ob jenre sin recht tun wil. [247] Es sol dehein richter umb miet richten, die fur in komet, [248] Wer da versmahet, sin gezugen in der statt zu leitten umb sin schulde, sinen schuldener mag er nit angesprechen mit dem kampfe und get jenre mit sime eide darvon. [249] 2 \*Ist das ieman 10 dem andern ut globet oder schuldig wurt oder ime befilhet vor biderben luten, die dartzu gezogen werdent, oder mit brieffen, wurt er darumb angesprochen und loickent er es dan, mag er es in bereden mit biderben luten, die dartzu gezogen wurdent, oder mit brieffen, so sol er es ime gelten; sprichet aber der, der da angesprochen ist: ich loicken nit, ich wer es ime schuldig und er befilhe mir es und 15 habe es ime vergolten und hett mich lidig geseit, mag er das furbringen mit biderben luten, die dartzu gezogen wurdent, oder mit briefen, so sol er lidig sin; wil er aber an nieman ziehen, der angesprochen ist, und spricht: ich habe dirs vergolten oder: du hast mich lidig geseit und ziehe das an dinen eid, wil er dan sweren, das es nit sy, so sol diser gelten; wil er nit sweren, so sol er lidig sin, 20 [250] 3 \* Welicher uff den andern claget vor weltlichem gerichte, umb was sachen daz ist, das er ime jehe oder loucken, das er in anclaget, loucket er ime, wil er in bereden, wan er das gesprichet, er wol in bereden, so sol die beredunge fur sich gon one hinschiessen; mag er in dan nit bereden, so sol er lidig sin; wer ouch jenre nit zugegen, den man bereden wil, so sol doch die beredung fur sich 25 gon, als wer jener zugegen, den man bereden wil, und sol ouch gelten, als wer er zugegen. [251] 4 \*Wes einer den andern ansprichet vor weltlichem gerichte, das er in nit bereden wif, und jenre sprichet, er loicken ime nit, er wer es ime schuldig oder befulhe es ime, aber das er ime darumb ut schuldig sy, das ensy nit, dut er sin recht, so ist er lidig. [252] 5 Wellich mensch, es sy wip oder man, vor zwein scheffeln 30 oder me veman schulde vergiht oder globt oder was man vor inen vergiht oder globt 11mb was sachen daz ist, daz mag man wol bereden mit zwein schoffeln oder me vor weltlichem gerichte; und wer also beret wurt mit schöffeln, der bessert dem rat 5 % und dem gerichte 30 ß und iedem schoffel, mit dem er beret wurt, 5 ß; und vor welichem gerichte dis geschicht, daz sol daz gericht meister und rat furbringen uff den eit. dis sol man 35 verston, wan ein man und sin wipp mit einander etwas globen oder verjehent vor zwein schoffelen oder me, oder ein wittwe, die zu iren tagen komen ist, oder ein jungfrow, die zu iren tagen komen ist, oder ein wib, die zu iren tagen komen ist, die zu veilem mereke sitzet oder ein kouffrouw ist, sie hab einen man oder nit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus IV, 34 (= II, 27). Nach dem StBr. D § 163. <sup>2</sup> Wiederholt bei Schilt. (Str.) Krit. O Anhang unter der Ueberschrift app. const. rec. Nicht in D, s. Art. 252 Anm. <sup>3</sup> desgl. <sup>4</sup> desgl. <sup>5</sup> Umgearbeitet aus IV, 42; stimmt wörtlich überein mit 26°. Dort Stand es nach D (Heusters Auszige). Der StBr. schreibt jedoch zu IV, 43 außer - D § 45 und 84 auch ecft. § 164». Der Artikel venr also voh hier wiederholt. Es sind dam für D Art. 249—251 us itreichen.

manns. | 1 : [252 \*] 1 Es ensol och nieman dehein urteil sprechen an weltlicheme gerihte, der nüt scheffel ist, in einre saehen, die do triffet über fünf schillinge Strazeburger pfenninge; spreche er aber darüber, das sprechen sol nüt gelten. : | 1 : [252b] Es ensol dehein weltlich rihter urteil setzen noch vragen, die me dann fünf schillinge triffet, dan an ein scheffel oder an einen, der meister und rate gesworn het, urteil zu sprecheude : | [253]2 Wer sich vermisset den andern zu bereden mit schöffeln, mag er dis nit getun, so sol er dulten die besserung, die jenre solt dulten, ob er berett wer; und sol man sie zu gezuge leiten an kuffen und an verkuffen, an burgschafft und an vergeltung der schulden, an yeglichen sachen; furbasser sollent sie nit sweren umb debein sache, darzu Sie gezogen werden, wan man sol sie nuwent fragen by dem eide, den sie geton hant. [254]3 Man 16 sol nieman bereden vor weltlichem gerichte umb dehein sache, wan mit den luten, die dartzu gezogen sint, und es onch gesehen und gehört hant. [255] \*Ist das yeman fur gericht gat, es sy man oder wib, und sich verfursprechent, redent die deheiner hande rede one iren fursprechen, das sol inen nit schaden, es wer dann das sie sprechent; herre der riehter, ieh wil min rede selbs tun; was er da noch spricht, 15 das sol gelten. [256] \* Wurt eim ein burge geheischen oder in den stocke geleit oder ein gut verbotten, wer der ist, den sol man ussgeben eim gesessen burger, der also sicher sy, dafur der burge geheischen ist oder das gut verbotten, one das ime an den lip gat ungeverliche; dete er das nit, claget es der burger, dem es verseit ist vor meister und rat, und erzuget es, obe es der richter loickent, so » bessert der richter dem rat vier wuchen ein mile von der statt, wil er in nit crzugen, so sol er sin recht nemen, wer ouch einen man oder ein gut ussnympt, das verbotten ist mit gerieht, wan des gerichts recht vergat, vordert dan der riehter an in den man oder das gut, das er also ussgenomen hatt, so sol er es ime wider antwurtten in den nechsten viertzehen tagen; dete er des nit, so bessert 25 er dem rat 30 ß und vier wuehen von der statt ein mile und sol nit deste minre verbunden sin, den man oder das gut zu stellen oder gnug zu tund fur so vil, als es ussgenomen ist.

[5 Von den niedern gerichten, warheit su sagen, und wer sich verbundet vor gerichte, und wie man essende pfande halten soll.]

[257]6 Ist das ieman zu botten gezogen wurt vor weltlichem gerichte, der nit ein schoffel ist, wurt der ein worheit darumb sagen, der sol sweren zu den heiligen,

<sup>1</sup> Art. 252 \*\* und b nach Heuslers Auszügen aus D fol. 22 b. Da Art. 257 in D fol. 23 \*\* stand, hinter Art. 252 = D § 164 in D cine Lucke ist (§§ 165 — 168), Art. 252\* und b anßerdem ober inhaltlich vortrefflich us Art. 252 pallt (Schöffelwesen bei den weeltlichen Gerichten), so ist für 252 \*\* und b hier us der gezignetste Platz. Alt 251 \*\* können die Bestimmungen nicht stehen, weil sich Art. 252 = D § 164 unmittelbar an Art. 248 = D § 163 anschloß. 2 Aus 197, 40 und 197, 41 (= 11], 24), Zu 197, 44 schreibt der StBr. 4D § 45 värbasser sulnt sie nht sweven. cl. cod. D \*\* § 30, cod. D § 46 inf. cfr. et 171. 9 17, 253 seheint also, da die citierte Stelle sich hier findet, als § 171 in D gestanden zu haben. 3 Ass 197, 45 umgentbeitet. Vgl. V1, 48. Der StBr. noliert hierzu anßer 4D § 60 (= V1, 48) wach. 0 § 169 - Da 252 D § 164, 233 D § 171 entgrieht, so scheint hier die Ordnung bei der Neu-codificierung etwas versehoben zu sein. Jedenfalls standen zwischen Art. 252 = D § 164 und den Art. 253 und 253 aufer 252 a und b urspringlich noch 2 bis 3 Paragraphen. 4 Hiernach steht der welltliche Richter unter dem Rat; also vooh jünger. 3 Die Klammer auch bei Schlit (Str.); damit als jüngerer Zusatz gekennzeichnet. 6 Bis \* eide. auch Heusler, Auszüge und Verfassungsgesch. von 16 Bassel, 8 485 stand D fol. 235

das er zu der sachen gezogen sy und im kein miet worden sy noch gelobt in der sache, darumb er dan ein worheit sagen sol, one die vor dem rate alle jore swerent, urteil zu sprechen, die sol man frogen by irem eide, wer oueh zu botten gezogen wurt, win die sache ussgot, do er zugezogen ist, wan ime drye werbe s gebotten wurt fur gerichte von derselben sache wegen, komet er dan nit dar, so bessert er dem rat 30 β d. 11: [257 a] 1 Wenne ein schultheiss nider sitzet zu rihten. so sullent die andern rihtere och sitzen; und so der schultheiss uf stat, so sullent die andern rihter och ufstan : [258] Man ist keins weltlichen riehters schriber nutzit schuldig von unsser statt wegen zu geben. [259] Ist das sich ein man oder 10 frouwe, die sieh durch recht verbinden mag, verbindet vor eim richter in gerichtz wise, we das ist oder vor gericht uff ein zile, das dan alle gerichte uss sollent sin, so das zile komet, so sol der, gegen dem er sich verbunden hatt, jenes beclagen dru gerichte und sol im dan der richter darumb sich jens also verbunden hatt, richten, als werent alle gerichte uss, unverzögenliche; wer sich anders verbunden, 15 die verbuntnisse sol nit gelten. [260] \* Man sol ein essende pfant, dem usserwarttet ist, veilbieten aht tag und darnoch in den dryen tagen verkouffen, ein ligende pfant sol man veil bieten 14 tag und darnoch in den acht tagen verkouffen, eigen und erbe sol man veil bieten sehs wuchen und drye tage und darnoch in den 14 tagen verkouffen; und sollent das die richter tun unverzogen-20 liche und one geverde. [261]3 \*Es sol dehein richters botte deheinen pfenig nemen von dem, der yeman heisset furgebieten, noch von dem, der ieman dut einen hürgen heischen, noch von dem, der einen heisset frönen, und ensola es ouch nieman versagen; der das brichet, der rumet dise statt einen monat ein mile, wurt es geclaget, und wurt er bessern und git 10 \$ of. [262] 1 b Nieman sol den 25 andern beclagen anderwerbe umb das, das zu einem mol mit ime gerichtet ist; wer das dete, der sol jenem sinen schaden abtun, den er des gerichtes nympt, ist das er es claget vor meister und rat. [263] 5 Ein iegliche schultheiss von Strassburg mag wol richten, was ein lantman uff einen anderen lantman claget vor ime, claget aber unsser burger einer von eim lantman vor ime, es sy umb eigen oder umb 30 erbe oder umb ander unfuge, wil es der lantman ziehen fur meister und rat und git sicherheit, was meister und rat erteilent, das er das stete habe, so sol ein schultheiss davon nit riehten und sol sie wisen fur meister und rat; wil aber der lantman die sicherheit nit geben oder mag sie villicht nit haben, so mag ein schultheiss dan wol richten noch sins gerichtes louff.

33 a Schilt, (G u, Str.); cunden sol. b. Schilt, (Str.) Krit. Anh. hat her die Ueberschrift: Man sol niemand anderwerts beklagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Heusters Auszingen nach D fol. 23°. Es ist nicht sicher ob 25°° an dieser Stelle oder schon vor 257 gestanden hat. Heuster hat in seinen Auszügen 25°7 bei einer ersten Durcharbeitung von D nicht notiert. Er gibbt diesen Artikel erst unter den Nachträgen. <sup>2</sup> Von Pfändern war wooli im ood. Pia hier noch nicht die Rede; erst 326-326 beschäftigen sich damit. <sup>3</sup> Der Artikel setzt 264 voraus: jener ist also früher geschrieben und 261 ist jedenfalls jüngerer Zusatz zu SIR. VI. Schilt (SIr) bemerkt dam: «cancellatus in H. Böenso ist der Art in den Urdnungen gestriehen. <sup>4</sup> Wiederholt bei Schilt (SIr) Krit. Anh. unter der Ueberschrift app. comst. rec. <sup>5</sup> Im Auszug unter Heusters Auszügen nach D fol. 24°.

Von den niedern gerichten, wie man burgen heischen sol und von clagen und ouch von fronen.

[264] Ist das man eim einen burgen heischet mit einem richtersbotten, den sol der richtersbott furen. [265] Ist das veman uff einen andern 'claget vor weltlichem gerichte und der, uff den man claget, wettet, und spricht der cleger dan ; herre der richter, ich setze es in uwer hant, so sol der richter den man bewaren, uff den da geclaget ist, und sol der cleger des mannes an dem richter wartten. kein schriber an weltlichem gericht sol kein botte sin noch zu botten genomen werden an weltlichem gerichte, noch kein fursprech daselbs. [266] Es sol dehein botte gelten an weltlichem gerichte in einer sache, die da triffet uber funff schilling, er sy dan ein schoffel. [267] 1 Es sol nieman deheinen unssren ingesessen burger frönen noch burgen heischen, der ime fur die schulde wol gesessen ist, die er eim solichen schuldig wer; und wer das daruber dete, claget einer das vor meister und rat, so bessert, der das geton hatt, der statt 10 # und zwey jor von der statt an des gnode, den er also gefronet hett; wil aber einer, der ein solich 15 fronung oder burge geheischen getton hett, sweren an den heiligen, das er die fronung oder burgen heischen nit durch mutwillen geton habe sonder siner notdurfft halb, und das er jens gutes nit so vil gewisset habe, dem sol das deheinen schaden bringen noch in die vorgeschriben besserunge vallen. [268] \* \*Es sol niemans, er sy geistlich oder weltlich, frombde oder heimsch hinfuro dehein gebott, verbott, » arreste oder fronung uff der burgere oder inwonere der statt Strasburg gütter und habe, lygende oder farende, in irem leben oder noch irem tode tun noch leygen oder zugelossen werden anders dan mit erloubunge eins ameisters, so ve zu zyten ist oder sin wurdet, innhalt unnser statt fryheit.

[3 Von den niedern gerichten, wie man unsser burger fronen sol und von # gezogen zu nemen.]

[260] \* \* Und welhem also noch vorberurtter mossen gegonnet oder zugelossen wurt zu frönen, der sol doch nit witer oder fur me frönen, dan er im sehuldig ist, es sy dan ungeverliche umb einen fünfften teil me, dan der schulden ist, mag er wol tun uff rechenung; wer das verbreche, komet das in klage fur meister und prat, der bessert fünff pfunt und ein jor von der statt an des gnode, dem soliches gescheen ist; dete aber einer das recht dafur, das er die schulde nit eigentliche gewisset hett, und das er wonde, das der schulden so vil wer, der sol diser besserunge lidig sin one geverde. [270] \* Ein iegliche mensche mag wol gezöge nemen von weltlichem gerichte oder dem cleinen rat fur unssern grossen rat also aund mit gedinge, wan ein sache an denselben gerichten an ein urteil wurt gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schill (Str.) bemerkt hierzu: cancellatus in H: <sup>2</sup> Der Artikel ist jinger; Gewalt des Ammeisters, hintwo I in den Ordnungen ist er von spätterer Hand zugeschrieben und über 267 geklebt. <sup>3</sup> Wie Anm 5 zu 257 (Ueberschrift), <sup>4</sup> In engen Zusammenhang mit 268, deshalb wohl jünger; in den Ordnungen ist er von dereelben Hand wie 268 bis ungeverliche zugeschrieben; dan übrige ist vom walteren Schreiber: <sup>5</sup> Jünger; Appellation an den großen Rad, 1328 sind die niederen Gereichte wohl noch konkurrierende Urteilsstätten und nicht niedere Instancen; wiederholt bes Schill. (Str.) Kril. Anh. unter der Ueberschrift app const. rec.

das a dan davon nieman deheinen gezoge davon fur uns nemen sol; dan wer gezoge also fur uns nemen wil, der sol es tun, e die sache an ein urteil wurt gesetzt, darumb es dan den gezoge nemen wolle, und anders nit one alle geverde. [271] Wer ouch einen gezog fur den rat nympt und den verluret, der sol 30 ß ß dem rat geben und 5 ß in die buesse an dem selben gerichte und sollent ouch die dem ungelt werden, und sol sie ouch der richter zu stunt, so sie inne werden, in sin buchsse tun und sol ouch ie das gerichte ein sonder busse dartzu haben.

[2 Von den niedern gerichten und den schribern und den fursprechen.]

[272]3 \*Welicher schriber ouch an dem weltlichem gerichte anschribet, was 10 die gezugen in einer ieglichen sache geseit hant, welicher furspreche da spreche. der schriber hette anders geschriben, dan die gezugen geseit hettent, da sol man dieselbe geschrifft lesen an dem gerichte und vor den schoffelen, vor den dieselben gezugen geseit hant, und ist es dan, das der schriber der gezügen sagen recht hatt angeschriben, so sol der furspreche, der das gerett hatt, unsser statt bessern 15 30 B A; sagent aber die schöffel, das der selbe schriber unrecht und anders geschriben habe, dan dieselbe gezugen geseit hant, so sol der selbe schriber unss bessern jor und tag vor unsser statt und dartzu geben 5 # 4. [273]4 \* Wanne man das ander male in den rat lutet, so sollent der schultheiss und die andern zwene richter nider sitzen richten und sollent nit uffston, der eloppffer kome dan 20 noch der frone messe zum munster, so mag der schultheiss luten und so sollent sie uffston, cs wer dan, das sie in einer urteil wercht, die sollent sie ussprechen ungeverlich, und dem kloppfer sol der schultheiss zur wuchen 3 of geben von dem gelt, das den guten luten an den gerichten geben wurt. [274]5 \*Item die fursprechen, die an weltliche gericht benant oder gekosen sint rede ze tunde, die 25 sollent sweren an den heiligen, das ir ieglicher under innen furderliche alle tage, so man richtet, an sin gerichte gange, do er dan hingehöret, und ouch daran blibe untz an die stunde, untz das dasselbe gerichte uff stot und nit me richtet; und das er ouch dazwuschent, die wil man richtet, an kein ander gerichte gange, ieman zu raten oder zu helffen one geverde; doch mag ir ieglicher under inch dem andern 30 raten, obe er wil ime tage, ussgenomen allein zu der zyt, so man richtet, doch also das er keinen pfennig davon neme, wan allein von den sachen, darumb er rede dut upd nit anders fund was sachen sie ouch mit urteil verlierent; do sollent su die pfennige, die sie davon genomen hant, by der tage zyt widergeben untz an einen schilling und sollent ouch eide niderlegen und wenden mit dem rechten,

a. Schilt. (Str.) om. .das - gesetrt.. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jünger s. Anm. zu 270. <sup>2</sup> Wie Anm. 5 zu 257 (Ueberschrift). <sup>2</sup> Da die vor und nachfolgenden Paragraphen höchst wahrscheinlich nicht im StR. VI gestanden haben, zo macht dies schom dei Zugebörigkeit von 272 zweiglähoff. Auch der Inhalt des Artikels macht eine spätere Abfassungste wahrscheinlich. <sup>4</sup> Der Anfang nach J<sup>2</sup> fol. 343 in Heuster Auszügen; sehom deshalb wohl jünger. <sup>4</sup> Außerdem ist es nur Weiterbildung von 257\* (D). Zum Teil stehen die Bestimmungen auch in 226, das aus andern Gründen aus StR. VI gestrichen wurde. <sup>5</sup> Der Schluß des Artikels von: und was — one geverde beruht auf einer Ratseverordnung aus der zweiten Hülfte des 14. Jahrhundert vgl. Art 133 (der Anfang) ist fust gleich Art. 137. Danneh ist wohl der ganze Artikel jünger.

so verre su konnent oder mogent one geverde, und sollent ouch von nieman me nemeu von den sachen, die sie furent dan bescheidenlich, als untzhar gewonliche gewesen ist und nit me one geverde.

Von widemen [am ersten].a

[275] Ist das ein brunlouff berett wurt noch unsser stett recht und gewonheit und man einen widemen do gelobt, verbürget man den widemen, so sint die burgen hafft ein jore noch dem male, so die zwey mit der e zusammen komen sint und das bettbrett uberschrittent, aber noch demselben jore so sint die burgen lidig, es were dan, das su gemanet wurdent in dem vorgenanten jor, so sollent sie niemer lidig werden, der widem werb dau uffgerichtet, giengent aber die burgeu 10 abe in dem vorgenanten jore ungemanet oder darnoch, so sie in dem jore gemanet wurdent, wan sie dan abgiengent, e der widem gefertiget wurde, mag dan gius, dem der widem globt wart, furbringen, das der widem also berett wart zu der bruulonff und wie vil des widemen sy, der dan die bürgen versetzt hatt umb den widemen von der brunlouff wegen, der sol den widemen uffrichten; stirbet er aber, 15 so sint es sin erben schuldig uffzurichten, die da erben wollent und sollent das tun yetwederm gemechede, die wile su beide lebent, und yetwederm noch des andern tode, sterbent aber su beide, e der widem uffgerichtet wurt, und lont libs erben, die von in beiden komen sint, den kinden und iren erben sol ir recht behalten sin an dem vorgenanten widemen in alle wise, als man es vatter und mutter gebunden 20 was, als do vorgeschriben stott. [276] Welicher unsser burger oder burgerin hett in diser statt oder usswendig ligende gut gemeyne und ungefeilet, er mag sin teile das ungefeilt an disem selben gut geben zu widemen sime wibe, dasselb dut ein wib irem man

Von widemen wer die geben mag und wie man die geben sol.

[277] Es mag ein iegliche mensche, es sy wibe oder man, unsser burger den sandern sin gut zu widemeu geben, das usswendig unssers burgbanns lit, es sy eigen oder erbe, höfig, zinsig oder betig, es sy geteilt oder ungeteilt, und sol kraft haben und stete sin in alle wise, als wer es geteilt oder lidig gut und darffe die guter, die also gewidemet werdent, nit empfohen und sol doch der wideme stete sin. [278] Ein iegliche mensche, es sy man oder wib, mogent einander widemen, sie syent sieche oder gesunt, die widemen, die zu der brunlouff berett und globt wurdeut, da sie zusamen koment; wil aber ein man oder ein wib einauder widemen einen zu d widemen, der vor nit berett ist, als vorgeschriben stot, der sol

n. Die Klammern in der Vorlage (Schilt. G und Str.)
b. Im Krit. Anh. heisst es: werde.
c. So Schilt. (G) im Krit. Anh. In der Vorlage (Schilt. U und Str.): bottig.
d. So 35
Schilt. (G) im Krit. Anh. Vorlage eps.; reu.

Schiller teilt im Kritischen Anhang diesen Puragraph nochmols mit und sagt er komme in allen codices vor mit der Aufschrift: von widemen Aus IV, 75 literat vereeste der SBP, auf 05 § 190.
Ungautreitet aus IV, 72 (= 1II, 20), Nach dem SIBr. foldt sich erst weider bei Art. 308 = Dg \$210. Bei Anneen und Jung der rein formalen Brück ergielt sich für SIB. VI auf diesen Zuischenraum ein Zuriel von 7 Artiklen.
Wiederholt bei Schill. (G) nach Df. 30. 27.
Ebenso weiderholt bei Schill. (G) Krit. Anh. nach D fol. 27.
Ebenso weiderholt bei Schill. (G) nach Epid. 30.
Schill. (G) nach E fol. 30, F fol. 52; doch fehlt hier der letzte Abaut: doch was zu widem — bezaleude, der sich findet H 57 b, Ja 55 b, Jb 52 in E nachgetragen. Nach Schill. (Str.) Zusatz von 1433.

1322 113

nit krafft ban, sy mogent dan riten oder gon one alle geverde; [doch was zu widem also gemacht worden, da ist man von schuldig zu bezalende.] [279] Ist das yeman dem andern widemet ein gut, das man macht hat wider zu kouffen oder zu lösende, es sy von pfandes wegen oder von widerkouffs wegen, und wurt das wider geloset oder wider gekoufft, das selbe silber oder dieselben pfennige sol man on eigen oder an ein erbe legen und sol das ligen in widems wise in allem den rechten als vor, und ist darumh nit verändert.

Von widemen, die zinsse und erschatz gebent und mit gemeinem gute wurt gebuwen.

[280] Ist das yeman unsser burger oder burgerin sin a gut wil widemen, das zinse git und erschatz damit, das gelegen ist in disem burgban, das mag man nit gewidemen dan mit eins hofeherren hande, und sol ouch es der hofeherre nit versagen, doch also, daz man dem hofeherren sinen erschatz sol geben noch der marckzale, als vil dan des widemen ist. [281] Wil aber ein unsser burger oder burgerin ein gut widemen, das zinse git oder selegerete und nit erschatz, das in disem burgban lit, das mag man widemen one des hofeherren hand und sol doch der widemen stete sin. [282] 2 Ist das ein widemen mit gemeinem gut wart gebuwen, stirbet der man, so sol die frowe den halben nutze uff dem widemen nemen und sol dan das dritteile an dem andern halben teile nemen und des mannes frunden die zwey teile; ist aber das die frowe stirbet, so sol der man den halben nutze nemen nff dem widemen, der also mit gemeinem gut gebuwen wurt und sol die zwey teile nemen von dem andern halben und des wibes frunden das dritteile und sol das stro uff dem gut alles bliben. [283] Ist das zwey gemechede einander widement noch unsser stett recht und gewonheit huser oder hofe, was buwes daruff gebuweu wurt von nuwen fundemente oder uff nuwen gruntswollen und daruff von nuwen 25 uffbuwet, das sollent su bede han, die wile sie lebent und eins noch des andern tode in widems wise; und so sie beide nit ensint one libs erben, die sie mit einander hant, teilent dan ir erben, so sol man den buwe, der gebuwen ist, als vorgeschriben stot, schetzen, als er dan wert ist, und sollent dan des mannes erben die zwo zal nemen und der frowen erben das dritteil, und wellen erben der grunt fellet von recht, die hant recht zu der losunge und sollent den buwe behaben, als er geschetzet ist. [284] Wa ein gut gewidemet wurt von unssern burgern noch unsser stette gewonheit, es sy gelegen in diser statt oder in dem lande, das sol man halten in gewonlichem buwe, dete man des nit und clagetent die daruff, der die eigentschafft ist, und mogent sie dan furbringen, das das gut nit in rechtem gewonlichem buwe as lege, und wil er den widemen nit halten in gewonlichem buwe, dem sol meister und rat gebieten, das er den widemen halte in gewonlichem buwe oder sol in aber lidig lassen; werent es aber huser und brentent abe oder zergiengent one des warlose, der den widem hett, das ist man nit schuldig uffzurichten. [285] Ist das ein mann oder ein frowe zu rede werden gesetzt eins noch des andern tode umb iren

Str.

15

a Schilt. (G.) Krit. Anh. : .ein ..

Schilt. (G.) Krit. Anh. wiederholt 279. 280 ohne Titel, 281. 283. 284. 285. Bei 282 ist auf die ältere Gesetzgebung verwiesen.
 Aus V, 26

widem, und die sie ausprechent jehent, daz sie nit ein widem, mag das do angesprochen ist erzugen mit brieffen, den man glouben sol, oder mit erbern luten, das im das gut gewidemet wurde, darumb es angesprochen ist, des sol es geniessen; mag es weder brief noch gezugen han, nennet es dan sine sallute und behept an den heiligen, das die dot sint, oder das es ir nit haben mag one alle geverde und s wil es dan sweren, das das gut sin widem sy, darumb es angesprochen ist, so sol es sin geniessen.

Fassung von H. J. Jb: \*\* Von widemen, do der man der frouwen sin zwozal verwidemet und die frowe dem manne. 12861 \*\* Ist das zwey by einander sitzent mit der e und gewung gut hant, das zu eigen und zu erbe brocht und angeleit ist, und widemet der man der frouwen von dem gut sin zwozal und die frowe dem man ir dritteil, der widem sol stete sin und gehalten werden, als ein uochwidem, doch das ein solieher widem nit gegeben werden sol, es sy dan ob erre kinder da werent, das die vorgevoigtet und mit den ein redeliehe teilunge geseheen sy, und das ouch soliche gemechede gesuntes libes sient, riten oder gon mogent ungeverliche. wer ouch das der man sturbe vor der frouwen, wil dan die frowe einen solichen wiedemen niessen und beheben, hant sie dan schulde mit einander gemacht, die sol sie gelten; dessgliehe sturbe die frowe vor, wil dan der man den widem niessen, so sol er die schulde ouch gelten von denselben widemen, obe anders unverwidemet gutes so vil nit da wer, die schulde zu bezalende ; wer aber das ir deheins die geltung und bezalung der schulden nit tun wolt, das sol einen solichen widemen lossen ligen und mögent die schuldener solichen widem und der eigentschafft nachfaren mit recht; wer es aber das noch ir deheins tode solieher spann der schulden nit enwere, haben sie dan kinde von inen beiden

Fassung von D und F:1 [286] Ist das zwei bi enander sitzent mit der e und gewinnig gut hant, das zu eigen oder zu 10 erbe komen ist, und widemet der man der frowen von dem gute die zwuzal und die frowe dem manne das dritteile, hant die kint miteinander, so sol der widem stet bliben. het der man oder die frowe 15 erre kint, den sol ir reht behalten sin, alse hie nach geschriben stat von erbe und von eigen in dem artickel. 2 [§ 2] Ist das zwei zusammen komen mit der e. hant sie aber nit kinder mitennander. 20 und stirbet der man und wil die frowe nit erben wande iren widemen und ir eigen, das sie dar het braht oder geerbet het, das unverandert ist, so sol su alles das gewinnige und verandert gut iren 25 teil, sü haben es iren mann gewidemet oder nit, den erben ledig lassen und ensol denheine reht dazu han und sol darzu vorusnemen ir gewant und ir cleinöter, als hienach geschriben » stat in dem artickel: so zwei zusamen koment mit der e. wenne si darnach etc.3 [§ 3] Wer aber, das die frowe starbe, die alsus gewinnig gut verwidemet het irem man unde ane kint wer, wellent die 25 frunde nit erben, so sullent sie an der eigenschafft des gewinnigen gutes, es si verwidemet oder unverwidemet, nit han. [§ 4] Wer aber das ein man sturbe ane libes erben, den sin frunde nit erben « woltent und oeh nit vur in gelten wol-

<sup>1</sup> Nach Schilt. (G.) Krit, Anh.; in F fol. 59. 2

<sup>2</sup> Art. 309 3 Art. 312.

geborn, den sol solieh eigentschafft behalten sin und noch beider gemeeltede dot vallen noch diser statt recht und gewonheit; werent aber kein kinde, so 5 sol sollich eigenschafft der verwidemeten gutern als vorgemeldet ist vallen, nem liche des mannes frunden die zwozal und des wibes frunden das dritteil ouch noch diser statt recht und gewonheit. es sollent o ouch soliche verwidemet gute in gutem gewonlichem buwe gelalten werden in aller mass, als da vor von den widemen, die zur brunbouff berett werden, geschriben stol. 1

tent, so mågent die sehuldener uf die eigensehaft gan mit gerihte uf alle die guter, die der man lat, es sie verwidemet oder unverwidemet. doch sol der frowen ir lipdinge und ir reht behalten sin an irem widemen.

\*\* Von widemen antreffende varende silberen gesehirre.

[287] \* \*\*Es mogent ouch eliche gemechede wol einander verwidemen ires varenden gutes, das in gemeinschaft oder gewerbe got, und ouch silberin geschirre, es sy zuvor widemen oder noch widemen; und solicher widemen sol gehalten werden, als von vor und noch gemachten widemen geschriben stot; doch so sol man mit solichem widem schulde bezalen und gelten, obe echt anders gutes nit so vil da wer. [288] \* Wurt ein verwidemet gut verluhen umb ein gulte, weders dan stirbet under den zweyen vor unsser frowen tag der junger, ist die gulte dan nit gegeben oder wie vil der gulten uss stot von dem jore, die sol dem widemen volgen; sturbe aber der zweyer eins noch dem vorgenanten unsserm frowen tag, so sol man zs die gulte teilen, als ander farende gut; wurt es aber verluhen umb das halb oder umb das dritteil, oder wie es verluhen wurt one umb gulte, weders dan stirbet, ee es gesnitten wurt, so sol es dem widemen volgen; sturbet aber der zweyen eins, so es gesnitten oder gemeiget wurde, wan es dan von dem acker komet, so sol man es teilen als ander varende gut, doch sol dem buman sin recht behalten sin.

Von den widemen, die umb kornegulte verluhen sint.

[280] Sint aber matten verwidemet und sint umb korngulte verluhen, das sol man halten in alle die wise, als vorgeschriben stot von gulte; sint aber su nit verluhen umb zinse noch umb kornegulte, weders dan stirbet, ce sie gemeget werdent, so volget es dem widemen; weders aber stirbet, so sie gemeget werdent, so sol mans teilen als ander varende gut, als sol man ouch verston umb das omatt. [290] Sint aber reben verwidemet und sint verluhen umb halb oder umb das dritteil oder wie sie verluhent sint umb win one umb erbe, weders dan stirbet, e der win ab den reben komet, so sol en an den nutze teilen als ander varende gut.

Art. 284.
 Nach Schilt. (G.) Krit. Anh. fol. 233 erscheint dieser Paragraph zuerst H 59 b,
 Ja 57.
 Schilt. (G.) Krit. Anh. wiederholt nur mit unbedeutenden sprachlichen Abweichungen 288.
 289.
 290.
 291. letzters stand in D fol. 38 b.

[291] Was gutes verwidemet ist und verluhen ist umb zinse, welicher hande zinse das ist, zu zilen, weders dan stirbet vor dem zile, e der zinse gefellet, so volget der zinss dem widemen; weders aber stirbet noch dem zile, so der zinss gefallen ist, so sol man in teilen als ander farende gut; welher hande zinss bliben ist uff den gutern, den sol man teilen, als ander farende gut noch den zilen, als vorge- sehriben stot.

\*\* Was in eyner brunlouffe berett wurt, sol man keine kind undergon.

[292]\* \*\*Wo ein brunlouff geschicht, so sol man stete haben von dem gute zu geben, was zu der brunlouff berett wartt, und sol man ouch kein kinde undergen, das es vor der brunlouff oder darnoch weder vatter oder muter oder ieman von iren wegen oder sust ieman anders des gutes utzit widergebe oder faren losse, das ime zu der brunlufft gelobt wart; weliche vatter oder muter das dete oder ieman von iren wegen, das bessert funff jore von der stat ein mile und git 10 %, und sol man ouch dem kinde die guter und die nutze, die davon vielent, alle \* wider geben und lossen one alle geverde und sol man das rugen und rechtverttigen uff den eidt. b 15 [293] \* \*Es mag dehein kint, es sy zu sinen tagen komen oder nit, die wile vatter und muter lebent, sin eigentschaft verkouffen noch versetzen noch euweg geben an dem gute, das sin vatter und sin muter einander verwidenet hant; wer das diss geschehe, wie hohe es sich verbunde, so sol es nit krafft haben; wer aber das vatter oder muter abgienge, weders das wer, so mogent die kinde, die zu iren tagen \*\*
komen sint, ire eigentschaft an verwidemeten gute verkouffen, verwidemen oder hinweg geben.

Wie man kinder vogten soll und von kinder alter.

[294] Wan ein kint, es sy knabe oder dochter, zwentzig jor alt ist von dem tage, so es geborn wurt, obe es sine synne hatt, so sol und mag es wol sin selbs 25 vogt sin uber sin gut und mag tun und lon, was es wil mit sim gut. [295] Es mag nieman des andern vogt sin, er sy dan 24 jor alt oder me. [296] Were das kinde einen vogt hettent, die under iren tagen werent, und in der vogt unrecht dete an irem gute oder an andern dingen und die kinde oder ire frunde das furbrechtent vor meister und rat, so sol meister und rat inen einen andern vogt 25 geben, der die kinde bewaren kunne one alle geverde; [und sol den kinden und den frunden ir recht an den abgesatzten vogt behalten sin.] [296] Wer das kinde zu tedingen hettent mit irem anherstorben vogt, den sol meister und rat einen

s. Schilt, (G.) Krit. Anh.: «elleklich».
b. Schilt. (G.) Krit. Anh.: «rugen, rehtfertigen und rihten uff dem eide».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Schill, (G) Krit. Anh. in D fol. 28b. <sup>8</sup> Nach Schill. (G) Krit. Anh. fol. 233b fold for Articlet in D, stath F fol. 60b son jungerer Hand am Ende des Titels de viatuis, soe er unch in E fol. 42b eingescholen int. H. Ja. Jb haben den Artikel an dieser Stelle. <sup>8</sup> Bei Schill. (G) Krit. Anh. seielerholt. Du 292 nach Schilters Angaben am Ende des Artikels de viduis eingeschoben var, in D aber überhaupt nicht stand, so scheint auch 293 jungeren Datuma zu sein. <sup>4</sup> Nach Schilt. (G) Krit. Anh. der das Kapitel ohne Titel seielerholt, steht es D 28b, E 42, soo es am Rand von jüngerer Hand hinzugefügt ist, F 60, H 61, J 56. <sup>8</sup> Wiederholt a. 0. <sup>8</sup> Wiederholt a. a. O. <sup>8</sup> Wiederholt a. a. Viederholt a. a. O. <sup>8</sup> Wiederholt a. a. O. <sup>8</sup> Wiederholt a. a. Viederholt a. a. Viederholt a. a

1322 117

andern vogt geben in der sache und sol der vogt sin, die wile die sache weret, und nit me. [297]1 Wan ein kint 14 ior alt wurt, dut im sin anherstorben vogt unrecht und bringt das fur meister und rat, so mag es einen andern vogt nemen. wan es wil, der ein biderbeman a ist, lalso das meister und rat erkennent, das er

5 damit versorgt sy, und mag im sin recht ouch behalten sin, als vorstot.]

Aber von widemen fund wie alle kinder gevögtet sollent werden.21 [298] Ist das veman ein gut hat, das ein widem ist, wie lange er das hett, das sol ime nit schaden, des die eigentschafft ist, noch sinen erben an der geweren. 129914 \*\* Es sollent alle unssere burger und hindersessen kinde, es sven knaben 10 oder dochter, dem vatter oder muter oder sie beide abgont, gevoigtet werden vor meister und rat zu Strassburg in dem nechsten monat darnoch ungeverliche; und wer dan der kinde vogt gemacht wurt, der sol verschriben werden und der sol der voigty nit lidig sin, er bringe dan soliche kinde, der vogt er ist, fur meister und rat und die nechsten damit; erkennen dan meister und rat, nochdem sie die sache 15 den vogt und oueh die nechsten verhörent und die persone, die da gevoigtet ist, anesehent, das der vogt der voigtye lidig sin sol, blibe do by; bedueht aber meister und rat, das das kinde, es sy knabe oder dochter furbass vogtve bedorffe, so sol der vogt furbass vogt sin untz uff meister und ratz erkentnisse noch dem und da vorgeschriben stot; und sollent ouch alle unsere burger und hindersessen kinde in 20 solicher mass gevoigtet sin und werden, wer ouch, daz dehein kinde, die vatter und muter noch lebende haben, und unberaten und unussgewisen sint oder die kinde, die vogtve habent, noch dem da vorgeschriben stot, schulde machten oder koufften oder utzit zu borge nement one vatter oder muter oder ir vögte, obe kinde vögte hettent, wissen und willen, das sieh uber 5 β getreffe, oder obe sie sich 25 dazwuschent solieher dinge utzit verbunden, verbriefftent oder verschribent oder gelte nement und des iren, es wer eigen oder erbe, by vatter und muter leptagen hinweg versprechent oder verbrieffent zu geben, das das gefallen solt noch vatter und muter tode, oder mit deheiner solicher geverden umbgienge, solich verbintniss, verschribung und glubde sol tode, krefftloss und ab sin, und sol vatter and muter 30 und die vögte, obe kinde vögte hettent, oder joch die kinde, so sy zu iren tagen komen, solich schulde, so sie in vorgesehribener moss one vatter und muter und der vögte wissen und willen gemacht haben, nit schuldig sin zu geben noch zu gelten; wer aber das veman, wer der wer, deheine kinde, die do in vatter oder muter brot und nit ussgewisen svent oder die gevogtet sint, nöttigete oder trengete,

a. Jangere Handschriften : . biderman . .

1423. Juli Is.

<sup>1</sup> Wiederholt a. a. O. In den älteren Texten fehlt der Schlußsatz, der nur in den jungeren Papierhandschriften steht. 2 Der zweite Teil der Ueberschrift hat nur auf nachweislich spätere Artikel Bezug. 3 Wiederholt ohne Titel a. a. O., er stand D 29, E 43. 4 Wiederholt a. a. O. Darnach steht er zuerst in F 64 von jüngerer Hand hinzugefügt; dann H 61 b, Ja, J b 56 z T. in Worten geändert. F hat den Schluß: «Und haben unser herrn meister und rat, s[cheffel] und a[mann] dise ordnunge darumb gemaht und angesehen, das manig bidermans kint umb sin gut, eigen und erbe in sinen jungen tagen mit den vorgeschr. sachen kommen ist und zu verderplichen bresten schaden und armut darumb auch m[eister] und r[at] das hinnan furder nit gestatten wollent. actum et publicatum dominica ante Mariae Magd[alenae] anno domini 1423.»

soliche schulde zu bezalende oder sich in obgeschribener moss zu verschriben oder zu verbriefen, das sol kein krafft oder macht haben; wer ouch einem solichen kinde, das in vatter und muter muse und brot oder gevogtet were, deheinen bletsche oder furkouste gebe oder trengte zu deheinen schulden, die do vallen solt noch vatter und noch muter tode, als vor stat, der sol der statt so vil bessern, als das 5 bletsche, furkouff oder schulden were. [300] 1 \*\* Es sullent alle unsser burgere und hindersessen kinde gevogtet werden in die wise, als hernoch geschriben stat; das ist also: ist das der vatter stirbet und die muter lebende blibet, so sol man den kinden ein vogt geben von des vatter frunden, der der nehst ist; stirbet aber die muter, so sol den kinden ein vogt gegeben werden von der muter frunden, der der 10 nehst ist; sturbent aber vatter und muter beide, so sol man den kinden einen vogt geben von des vatter frunden, der der nehst ist, wer es aber sache, das meister und rat beduhte, das solich kinde mit den nehsten frunden nit versorget sin möhten oder ungeschieket darzu werent, in welichen weg das were, so mögent meister und rat furer in die andern frunde griffen und voigte nemen, als vor stat, uff das die 15 kinde versorget werdent; hettent aber solich kinde, den vatter oder muter oder sie beide obgont, geborner frunde nit, so sol meister und rat solichen kinden vögte geben von den constofelern oder antwercken, domit ir vatter oder muter gedienet hetten, die b schöffen sint, und welhen der rote also zu eim vogt erkennen, der sol des rats erkentniss darinne gehorsam sin und sich des nit wideren by sinem eyde 20 inn crafft des brieffs, den menglich jors vor dem muster sweret; doch welher vormals drye vogtyen zu versorgen hette, der sol witer nit getrenget werden, er tuge es dan gern, und welle dann solicher kinde vögte werden, als vorgeschriben stat, die sollent sweren vor meister und rat, solichen iren vogtkinden das beste und wegeste zu tun, so verre su könnent oder mögent ungeverlich; und sullent ouch #5 semlich vögte vor meister und rat ingeschriben werden, uff das, so kint zu iren tagen kumment, das man wisse, wer su verwart und versorget habe. es sol ouch ein ieder vogt by sinem geswornen eyde in dem nechsten monat ungeverlich, noch dem er vogt worden ist, alles gut, so sinen vogtkinden zugehört, lassen uffschriben inn zwey glich registerlin, deren er eins hinder im behalten und das ander den 30 nechsten verwanten frunden oder, wo die kynde nit frunde haben, den zweven, so von den reten jerlich dartzu verordent werdent, 2 ubergeben und davon alle jore denselben frunden oder ratherren erbere uffrechtlich rechenung tun, wie sich das

a. von den constofelen oder feht Schilt. (G.) Kris. Anh. b. Statt des folgenden hat Schilt. (G.) Kris. Anh. c. und wellcher dann solicher kinde vogte werden, als vorgeschiben stot, die sollent aweren 3 vor meister und rat, solichen iren kinden das beste und wegeste zu tun, so verre söt könnent oder mögent ungswerlich; und sullent onet semilich vögte vor meister und rat ingeschriben werden, af des, so kint zu imen tagen komment, das men wisse, wer si verwaret und verzorget abbe. und sol men disen srückel allen vougten vorlesen, die gennecht werden, als vorgeschriben stot, was ouch die vögte mit greithe und reth verlieren, das sol isse keinen schoden bringen.

Wiederholt Schilt, (G) Krit, Anh. Danoch steht der Art, zuerst H 63, Jb brings ihn delteten iber Witteen und Vöget. F 64 halte daßir Art. 366-348 «man nob alle jungfrown» s. dort. Schilt. (Str.) bemerkt, daß dieser und die folgenden Art. bis 305 in der Kleinen Ratsordnung nicht standen. 1 Vol. 302.

zimpt und geburt, uff das man befinden möge, das den kindern recht beschee; dan welher vogt das nit dete, keme das von im zu clage, es were von den kinden oder iren frunden, der sol dorumb gestroffet werden noch erkantniss der rete, doch uff ein redelich verantworten, es sol ouch dehein vogt by sinem eyde des gutz, daruber er gevoigtet ist, nutzit kouffen, entlehnen oder in sinen nutze aulegen oder bewenden, desglichen harwiderumb des sinen nutzit den vogtkinden zu kouffen geben inn deheinen weg, alle die wile er vogt ist, ungeverliche; und sol man dise artickele allen vögten vorlesen, die gemaht werden, als vorgeschriben stat; was ouch die vögte mit gerichte und recht verlieren, daz sol inen keinen schaden bringen. 10 [301] \* Man sol ouch furbass hin ernstlich daran sin, schaffen und bestellen, das die kynde ouch witwen und jungfrowen, die ir eigen gut habent, des begerent und notturfftig syent, bevögtet werden noch lute und inhalt der artickel und ordenung davon begriffen. [302] \* Und haruff so sollent ouch erstmals zwen verstendige man uss den reten verordent werden, einer des alten rats und einer von dem nuwen 15 rat, die von den vogten jors ir rechenungen und gegengeschrifften entpfohent und dan dieselben geschrifften in die cancelve antworten in ein sonder behaltniss, das man sie weiss zu fynden und dan darnoch alle jore an des alten abgonden ratzherren statt ein anderer uss dem nuwen rat gemaht werden, also das ir ieder sollichs zwey jor tun; und sol man inen von ieder rechenung, die under hundert 20 pfunde wert gutz innhalt, ein schilling pfennig geben, welhe aber uber hundert pfunde wert gutz innhalt, davon sol man inen geben zwen schilling pfennig und nit me ungeverlich, und sollent ouch dieselben zwen darinne gegen den vögten handelen und tun, was sie beduncket uutze und gut sin; wo sie ouch befinden etwas unformlich gehandelt sin, das sollent sie dem rat anbringen, das zu rechts fertigen, wie sich das geburt. es sollent ouch dieselhen ratzherren by iren eiden verswigen, was die kynde haben oder vermögen ungeverlichen. [303]3 \* Und uff das ein vogt ouch etlicher mossen bekandt und bedoht werde, wo dan ein vogt nit bedarff sonder unmüsse, sumeniss oder arebeit mit sinen vogtkinden oder irem gut haben, so sol man in danoch zum jore ein erunge tuu ye noch vermögen der 30 kinde und noch rate irer verwanten frunde, nemlich wo des gutz under hundert gulden wert, daruber einer gevogtet ist, dem sol man zum jore schencken so gut als ein cappen und ein halp vierteil wins oder ein ort eins guldin dofur ungeverlich, wo aber des gutz uber hundert guldin wert were bitz an hundert pfunt oder daruber, dem sol man jors schencken zwene cappen und ein gantz vierteil 35 wins oder ein halben guldin dofur, ist aber des gutz über zweyhundert pfunde wert bitz an tusent guldin, als dan sol man eim vogt geben oder schencken so gut als ein par hosen oder ein guldin dofur und donoch ye von tusent guldin wert gutz ein guldin bitz an sechstusent guldin wert; aber wie vil sie daruber habent, so sol doch dem vogt nit me werden, dann sechs guldin ungeverlichen. [304]4 \*\* Wo aber

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch dieser Artikel ist später als 1322 codificiert: die Bestimmungen, auf welche er sich besieht, stehen in Art. 300; furbass! vgl. Art. 346. <sup>2</sup> Offenbur jünger: die entwickelten Kanzleiverhältnisse, die der Art. voraussett, sind für 1322 nicht anzunehmen. <sup>3</sup> Der Artikel ist vohl im Zusammenhang mit 304 erlassen, der auf ihn hinveist; also jünger. <sup>4</sup> S. das Datum.

die vogt kynde, witwen oder jungfrouwen, etwas unmüssiger handel zu schäffen hetten oder gewönnent mit gerichtzgengen, getzencke, schulden, zinse oder gulten inzubringen, do sol ein vogt macht haben, dartzu ein schäffener oder ein schuldevogt zu bestellen, doch noch zimlichen und billichen dingen und mit rat der verwanten frunde, solliche hendel an siner statt usszurichten, wie sich das geburt. Wolt es aber ein vogt lieber selbs tun und sich der numuss beladen, was er dan eim schaffener oder schuldevogt also davon jors geben muste, das mag er im selbs für sin unmuss und arbeit ouch nemen und behalten zu der egemelten erunge und schencke ungeverlichen, actum tertia post Bartholomei, anno XVe.

Von verkouffen dorffer, acker usw. a in kriegen.

[305] Verkouffet ieman dehein dorff, acker oder matten oder dehein ander gut, was des ist, huse oder hofe oder sust versetzet oder lihet von der hant, in welichen weg das ist, einem unsserm burger in eim kriege, daran sollent sich unsser burger nit keren, und sol ouch er es nit schirmen in deheinen weg mit gerichte noch one gerichte; wer aber das es im vor dem kriege worden wer, als 15 vorgeschriben stot, wurt er darumb angegriffen oder zu rede gesetzet, wil er dan behaben an den heiligen, das ime das gut worden sy durch dehein fluhtzal noch durch keinen schirme one alle geverde und das er es nit enwuste, das der, von dem ime das gut worden ist, deheinen kriege wolte han oder hette mit ieman, das das gut geschirmen möchte durch geverde, so sol er sin geniessen; wolte er des » nit sweren, so sol das gut deheinen schirme han von sinen wegen mit gericht oder one gerieht. [306]2 Es sol dehein unsser burger ansproche oder gut, das in kriege oder tedingen lit, nemen von eim lantman gegen deheinen unsserm burger. 1 : [306a] 3 Were och das denheine lantmann einem andern lantmanne sin gut gebe, alse da vorgeschriben stat, durch das der lantman kriegen wolte einen unsern a burger oder krieg oder etzunge mit ime hette, das sol das gut nit schirmen gegen unserm burger. : | [307] 4 Semliche nasser burger hant einen gespulg, das sie gut nasnement zu borge umb ander nasser burger und vor dem zile, e si bezalt hant, gebent sie ir gut, das sie hant, iren wiben zu widemen oder iren kinden oder andern iren frunden gifft oder sust zu einem selgeret, darumb sol soliche gifft nit stete sin noch schirmen den schuldener oder sin 20 erben, er oder sie gelten die schulde dem, dem er sie schuldig ist oder sinen erben, were joch die giffte geschehen vor eith jor, e er das gut ussnam zu borge; wan nus duncket, das solich giffte durch geverde und durch fluhzal geschehent,

Von beraten und unberaten kinden.

[308] <sup>5</sup> lat das ettlich unsser burger ein teil ir kinde beraten hant und den geben haben irs as gund als vil, als sie wöllent, und ettliche der beraten kinde miere gegeben hant dan den andern kinden oder ettliche ir kinde dannoch unberaten sint, wan sie wöllent der man und das wip mit-

a. . usw .. fehlt Schilt. (Str.)

Wiederholt Schill, (G.) Krit. Anh. 236 b mit der Ueberschrift: «Von eigen und von erbe.» 2 Wiederholt Schill. (G.) Krit. Anh. » Ergäntz aus Schill. (G.) Krit. Anh. voc sa la 3. Kapitel so zu 305 und 306 erscheint, und bemerkt ist, daß es in I b win, in den alteren Handschriften über sich findet. « Aus V. 23, ziedech mit einzelnen Absecichungen; sachlich ist mur abgeändert der Termin: ¹¹¹¹¹ Jahr in ein ganzes Jahr. Schill. (G.) Krit. Anh. erwähnt sehon diesen Zusammenhang, wie auch bei 308. » Aus V. 24 mit geringen Aenderungen; nach IV, 73, SIBr. «cfr. D. § 216 ».

1322 121

einander oder der man uoch des wibes tode oder das wip noch des mannes tode, sie sint sieche oder gesunt, sy mögen gehen oder benomen irs gates, es sy ligende oder farende, verwidemet oder unverwidemet, dem beroten kinde, dem minre worden ist, das es das vorussueme noch vatter und uoch muter tode, wer ouch das das kint, dem da minre worden ist, vatter und muter nit überlept, 5 hett das kint auder kiut, die sollent an des gut gon, das irem vatter oder ir muter benomet wart, so es zu vale komet; ist ouch das das kint, dem minre worden ist, vatter und muter überlebet, das sol das benomete gut vorussnemen nud sol an dem nbrigen gut mit anderen sinen geswusternden zu glichem teile gon, als recht ist; haut sie ouch unberate kiude, dem mögent sie ouch ieglichem benomeu als vil, als dem allermeist worden ist, das sie das uemeut uoch vatter und noch muter 10 tode voruss von allem gute, es sy ligeude oder farende, verwidemet oder unverwidemet, und darnoch gliche zu teile gon mit anderen iren geswisterden, also das die kinde von eim vatter und von einer muter sint. [309]1 Wer das ein vatter und ein muter oder eins noch des andern tode ein kint lenger zuge dan die andern, so es beraten wurde, und ime gewant gebe und andern costen mit ime hette, den costen sol man ime nit 16 abslahen noch vatter und noch muter tode an sine erbe zale noch an der benomunge, die den andern kinden gescheen ist, sie sint beraten oder unberaten. wil aber vatter und muter oder eins noch des andern tode, sie mogent andern iren kinden geben von der hand, sie sint sieche oder gesunt, als vil, als dem aller meist worden ist fur gewant und ander costen, als er mit ime geheppt hette, sie sint beraten 20 oder unberaten und sol man diss verston von den kinden, die von eim vatter und einer muter sint; hant sie aber auder kinde, den mögent sie geben oder benomen its unverserten gutes und irs unbekumberten gutes, wie vil sie wellent, sie sint sieche oder gesunt. [310]2 Von teilunge wegen. Ist das zwey zusamen koment mit der e und mit einander kint gewynneut und stirbet die muter, der vatter verander 25 sich ober blibe unverandert, was gutes der vatter ymer me gewynnet oder gewonnen hatt, gewyniges oder veranderts gutes, es sy ligende oder farende, es werde darnoch verwidemet oder nit, da sol den kinden ir dritteil an behalten sin von ir toden mutter wegen untz an die stunde, das der vatter die kinde ussgewiset oder von in geteilet [des ungeteilten gutes, es sy lutzel oder vil. 3] [311] Wer aber das der 30 vatter sturbe und die muter lebende blibe, die muter verander sich oder blibe unverandert, was gutes die muter iemerme gewynnet oder gewynnen hatt gewynniges gutes oder verandertz gutes, es sy ligende oder varende, es werde darnoch verwidemet oder nit, da sol den kinden ir zwey teil an behalten sin von irs doten vatters wegen untz an die stunde, das die muter die kinde ussgewiset oder von ine 35 geteilet [des ungeteilten gutes, es sy lutzel oder vil. 5] wan ouch die ersten kinde ussgericht \* werdent, als vorgeschriben stot, darnoch sol den andern kinden, obe sie da sint, ouch ire recht behalten sin gegen vatter und muter, als vorgeschriben stot, darnoch den dritten kinden, darnoch den vierten kinden und darnoch, als dicke als es geschicht, so sol den kinden ir recht behalten sin, als von den ersten

a. Variante bei Schilt. (G.) Krit. Anh.: -uzgewiset.

Str.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiederholt Schilt, (G.) Krit, Anh. Aus IV, 73 (Schluß), <sup>2</sup> Wiederholt Schilt, (G.) Krit, Anh. ohne den Titel. <sup>3</sup> Nach Schilt, (G.) des — vil. nur H 65 und J. <sup>4</sup> Wiederholt Schilt, (G.) Krit, Anh. <sup>5</sup> Wie Ann. 3.

kinden geschriben stot, wer ouch das ein vatter sturbe oder ein muler und ir kinde nit ussgewiset hettent noch mit inen geteilet, als vorgeschriben stot, so sollent ve die ersten kinde vorgon vor aller teilunge, als vorgeschriben stot.

Das vor ussnemen

[312] So zwei zusamen koment mit der e, wan sie darnoch by einander gesloffent, stirbet der 5 man, so sol die frowe vor aller teilung vorussnemen ir gewant, das zu irem libe gehört, und was gehouptlochet ist, und umb das sie uff der teilung nit barhaupt stande, so sol sie ouch zwene sleiger nemen, die sie uff irem haupt haben sol, ein undertuche und ein obertuche, doch weder die besten noch die krencksten ungeverliche, sie sol ouch vorussnemen an sleigern, an schappeln, an berlin nad andern cleynotten, silberin oder guldinen, 16 gegen funff pfunt Strasburger pfennige und nit me, es wer dan das ein man siner frowen utzit geben hette one ir mehelvingerlin als zu hantgifft oder ander liebdete, das da treffe by den 10 guldin wert oder minre ungeverliche, das sol der frowen mit irem mehelvingerlin bliben, obe anders funff pfunt wert uber hundert pfunt wert gutes da zu teilen ist; were des nit, so sol ir weder 5 a noch die 10 guldin wert 15 werden. es sollent ouch die vorgeschriben gewant, was gehauptlöchet ist, ein halp jor e der man stirbet, gemacht oder gekoufft sin one geverde. ist ir ouch utzit geben oder hatt sie ntzit, das unverandert ist, e der man by iren gesloffet, das sol sie nit teilen. wer ir ouch utzit in erbswise zugefallen, die wile sie in der e gewesen were und das unverandert wer, das sol sie nit teilen; was sie aber anders gewynniges gutes hett, das sie und er mit einander 20 gewonnen hant, an welicher hande dinge das ist, das sol sie teilen one die vorgeschriben dinge one geverde. [313] 2 Zu glicher wise ist das die frouwe stirbet, so sol der man ouch vorussnemen vor aller teilung alles sin gewant und harnesche, der zu sinem libe gehöret, zu schympfe und zu ernst, und sin woffen cleide und woffen rocke, die ouch vor einem halben jor gemacht sint, und nit me, doch das er zehen pfunt wert ouch vorussnemen mag an eleynoter oder anderm, ze obe funff pfunt wert uber hundert pfund wert gutes zu teilen sy, als vorstot. ist ime ouch utzit gegeben oder hett er utzit, das unverandert ist, e er by ir gesloffet, das sol er nit teilen, wer ime ouch utzit in erbswise zugefallen, die wile sie in der e gewesen werent und das unverandert wer, das sol er nit teilen; was er aber anders gewyniges gutes hatt, das sie und er mit einander gewonnen hant, an welicher hande dinge das ist, das sol er 30 teilen, one die vorgeschriben dinge one alle geverde. [314] 3 \* Wer ouch das ein frowe abgienge vor irem man, do sollent ir erben soliche gewant, mehelvingerlin oder das gelt in obgeschribener mossen nit vorussnemen, desgliche sturbe der man vor der frowen, so sollent sin erben solliche vorussneme ouch nit tun, wan es sol alles geteilt werden noch diser statt recht und gewonheit und noch innhalt der vorge- 35 melten artickel.

Fassung der Papierhandschriften : | [315] \* Wil ein frowe nit erben, so sol ein frowe nit erben, so sol mau ir das

Aeltere Fassung: | : [315] 4 \*Wil man ir lossen volgen alle ir cleider und lon volgen, alse davor geschriben stat,

<sup>1</sup> Aus V, 25 mit wesentlichen Aenderungen Schilt. (G.) Krit. Anh. verweist auf die Quelle ohne 40 weitere Angabe. Der Artikel stand in D; vgl. Art. 286. 2 Aus V, 25 zweiter Teil mit wesentlichen Aenderungen. 3 Wiederholt Schilt (G) Krit. Anh, aus J b H 66; darum wohl jünger. <sup>4</sup> Nach Schilt. (G.) Krit. Anh Der Artikel 315 (Aeltere Fassung) wiederholt 286 § 2 und giebt einen neuen Zusatzartikel; 315 (Jüngere Fassung) erweitert 286 und 312. Da 286 in D stand und wie sich aus dem Text ergiebt vor 312 seinen Platz hatte, so ist die obige Wiederholung als jüngerer Eintrag 15

1322 123

cleinot, die sie zu irem manne hatt brocht und unverandert sint und iren widem, obe sie widem hett, und dartzu einen rocke und einen mantel und ein undertuche und ein obertuche, welhe sie wil, und ob sie einen beltze oder zwen hett oder ein bouwel rocke oder zwene und dartzu ir mehelvingerlin, das ir zur brunlufft geben ist und nit me; und sol 100 das ubrige alles der erben sin, obe ieman erben wil, oder der schuldener, den man zu tunde ist.

ir gewant und ir kleinöter, wer aber dez ut versetzet bi ires mannes lepdage, das sullent irlösen, die da erben wellent.

[316] Dehein unsser burger mag geben sime wibe, noch dehein wib unsser burgerin mag geben irem elichen man deheinr hand gut, das die eigentschaft is sin sy, nuwent zu eim widemen; weders under in dem andern gebe sin gut zu eigen, die gifft sol nit gelten, in welichen wegk sie geschehe. II: [3164]\* Wenne man gebutet far unsern herreu umbe eigen und erbe oder umbe lehen und kumt der in drin gerihten nit far, so men zu gerihte sitzet, den sol der meister twingen umbe sine gebot und sol im zu dem vierten mole, obe er nit farkont, twingen mit sinem gute und sime huse und hoh beeliessen und sol das meister und rot in ire gewalt nemen, het er aber nit so viel gut, so sol er in mit sime libe twingen und wer also getwungen wurt, es sü wip oder man, der git funft pfunt pfennyge, der werdent dem schultbeisse nud dem fogte drissig schillinge, und sol man ouch das gut nieman usgeben, er kumme denn fur gerihte und sü dem gerihte gehorsam des rehten; und swenne so er fur gerihte kummet, so sol men ime sin gut wider geben. : | [317] 3 Wer erbet, der sol ouch ze gelten noch der marckzale, als er dau erbet, und sol man ouch dem ougen und nemen alles das eigen und erbe und varende gut [und den widemen, obe widemen,

gekennzeichet. Auch der Vergleich von 315 (Jüngere Fassung) mit 312, das sicher in D stand, ergiebt, daß 315 junger ist. Jedenfalls im Anschluß an diesen Artikel stand nach Schilt, (G.) Krit, Anh, folgende Bestimmung hier eingetragen, die in F 64 bereits kanzelliert war: \* Es sol denheine from noch jung-30 frowe unser ingesessen burgerin hinnau furder ein schappel tragen, das uber zehen pfunt Strazb. pfenninge kostet oder geköffet ist, noch denheinen gürtel, der uber funf pfunt kostet oder geköfet ist, noch denheine gemehel vingerlin, das über zwei pfunt kostet oder gekoffet ist, an aller slahte geverde, wer das brichet, der git zwenzig pfunde und sullent es die in dem rate sint rugen bi dem eyde und sol es och der rat richten und rechtvertigen bi dem eyde . Der Artikel steht sonst in gar keinem Zusammenhang mit dem Kapitel «Eigen uud erbe» und verrat sich schon hierdurch als jungeres Einschiebsel; hinnanfurder! Ebenso waren hier nach Schill. (G.) Krit, Anh. in den jungeren, den Papierhandschriften, folgende Artikel angeschlossen: . Es sol nieman zu deheiner brunloft sinem wibe ein schappel hoher köffen danne umbe zehen pfunt Strasb. pfenninge, noch nieman von sineu wegen noch keine showe vingerlin noch keinen schowe krome, doch mag man ir wol eine lade und einen gurtel geben und sol der gurtel under funf pfunden sin und ein gemehel vingerlin umbe zwei pfunt und nit hoher. der das brichet, ist er man, der ist ein jar von der statt eine mile and git dem rate funf pfunt; ist es ein wib, die git zwentzig pfunde, der werdent zehen dem rate und zehen dem ungelte. \*Man sol ouch denheine widergabe geben denheiner brute, es dette danne ein vatter oder eine mutter, ein sweher oder ein swiger, wer das brichet, ez sie man oder 45 wip, der git funf pfunt dem rate und ist ein halp jare von der stat ein mileu. 1 Nach Schilt. (G) Krit. Anh. ist der Artikel in D fol. 32 am Rande von wenig jungerer Hand nachgetragen. In E steht er fol. 47, F 63 b, H 66 b, J a 64. 2 = V, 21; erganzt nach Schilt. (G.) Krit. Anh. wo auf das betr. Kapitel der Gesetzgebung vor 1322 hingewiesen ist. In F sei er schon abgeändert, in den jungeren 3 Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh., der das Jungere bezeichnet.

do sint und ouch das unverandert gut und nemliehe das varende gut zugen . und 1] was man ime durch ein recht teilen sol und sol ime och den widemen nennen b und sol ime dan ienes sweren an den heiligen, das es ime geouget und genennet habe alles, das es ime durch ein recht teilen sol; verswige es utzit daruber, das es durch recht teilen solt, das sol der erben sin, den es verswigen ist, und sol s ime ouch die schulde kuntlichen machen mit dem eide, als hie noch geschriben stot, so sol der schuldener sweren an den heiligen, das er die schulde schuldig sy und sol ouch nennen, wem er sy schuldig sy [und warumb er su schuldig sy 2] und wie vil der schulden sy; wil dan jenre, dem man die schulde schuldig ist, sweren an den heiligen, das man ime die schulde schuldig sy one alle geverde, als der schuldener davor behept hett, wollent sie dan erben, so sollent sie die schulde helffen gelten, wer aber das der schuldener stirbe und die erben woltent sweren an den heiligen, das sie der schulden nit enwusten, mag jenre dan, dem man die schulde schuldig ist, furbringen mit briefen oder mite luten, das man ime die schulde schuldig sy, so sol man ime gelten. [318] 3 Wer das ein man oder ein wip an 15 sime tottbett lege und des legers stirbe, was schulden das verjehen hett an sime tottbette mit guten synnen vor bederben luten und oueh die dartzu gezogen wurdent, die schulde sollent die gelten, die da erben wellent. [319] 1 Ist das man oder wip mit iren kinden teilen wollent und die kinde der teilung nit enwellent, die sol man beclagen vor meister und rat; entwichet das, mit dem man teilen so wil, oder ist nit in lande, vordert dan yins, das da teilen wil, an meister und rat, das sie botten dartzu schicken, das sol meister und rat tun und sollent die botten ihenes teil nemen, das entwichen ist oder nit im lande ist, und sollent es befelhen der nechsten siner frunde einr, der ein biderman ist oder biderwip, den man getruwen mag und sol die teilung stete sin, der also teilet, der sol sweren an den 25 heiligen, das er den botten geteilet habe alles, das er durch ein recht teilen sol; verswige er noch dem eide utzit, das er teilen solt, da sol jenre sin recht an behalten sin, so er zu lande komet, oder sinen erben und soll im oueh gefallen sin und sol man ouch den botten die schulde kuntliehe machen, als vorgeschriben stot in dem artickel, der da anfohet: wer erbet, der sol ouch gelten etc. 5 wer aber so die schulde so gross, das die botten der teilunge nit enwolten nemen, so sol man in geschriben geben alles, das jeme zu teile gefallen ist, von des wegen sie dartzu geschickt sint und ouch die schulde, die in angeburt zu gelten. und sol man dan dasselbe erbe wiederumb befelhen dem vatter oder der muter untz an die stunde, das jeure zu lande komet; wil er dan erben, so sol er gelten und mag der vatter a oder die muter von dem farenden gut und von dem nutze, der uff dem gut wurt. wol gelten die schulde, die den angeburt zu gelten, der also geerbet hett, und sol doch die teilunge stete sin, diss sol man ouch verston von menglichen, der also

a. Schilt. (Str.) "zougen". b. und sol ime och den widemen nennen fehlt in den j\u00e4ngeren Handschr. c. Schilt. (Str.) Krit. Anh.; add. biderben".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Eingeklammerte nach Schilt, Krit, Anh. nur in den Papierhandschriften. <sup>2</sup> Das Eingeklammerte nach Schilt, (G) nur in J. H. J<sup>b</sup>. <sup>3</sup> Wiederholt Schilt, (G) Krit, Anh. <sup>4</sup> Wiederholt Schilt, (G) Krit, Anh. <sup>5</sup> Art, 317.

teilen wil und mit dem andern zu teilen hatt. | : [319a] 1 Welich man oder wip an sime totbette lit und sin erben nit wellent vur in geloben zu geltende sin schulde oder sin unreht gut, das er uf ime het, der mag sin unbekumbert gut befelhen wem er wil, das man davon gelte und widergebe an siner erben widerrede : Il s [320] 2 Wo unsser burger einer ein eigen hatt in der statt oder in dem burgban und das hinweglihet zu einem erbe oder verluhet hett und das verbriefet ist oder wurt mit der stett insigel oder mit geistlichen gerichtes ingesigel oder mit des ingesigel, des das eigen ist, oder on das knntliche ist oder wurt gemacht, der, dem es verluhen ist, der sol sin erberecht nit furbass verlihen zu eim erbe one des hand, des die eigentschafft ist, das sol man verston von hofestetten und von 10 anderm gute, das eins mannes lidig eigen ist; wil er aber sin erberecht verkouffen, er sol es bieten dem hoseherren, des die eigentschafft ist; wil der aber nit darumb geben als vil, als ein ander, er mag es geben eim anderen, so er aller turest mag one des hofcherren widerrede, [321] 3 Wer sin eigen oder sin erbe, es sy man oder wipp, zu erbe lihet, von der hofeherren wandelunge sol man keinen erschatz geben; wo aber an susslichem erbe zwey oder 15 me zu erbe koment, wollent die ir erbe teilen, das mogent sie wol tun one den hofeherren, also das sie dem hofeherren ein hofesessen usser inen gebent, der das empfohe von ir aller wegen und ime erschatze gebe, ob es erschatze geben sol, und sinen zins; als dicke der hofesesser abeget, der es empfangen hett von ir aller wegen, als dieke sol man dem hofeherren einen anderen hofesesser geben, der so es empfohe von ir aller wegen und sol ouch der gantzen erschatze geben, obe man von dem gute erschatz geben sol; doch sol der andern erben ir erberecht behalten sin und sol der hofeherre sins zinss uff allem gute warten. were aber, das der erben einer sin teile an dem erbe wolte verkouffen, das sol er dem hofeherren von erste bieten, wil der hofeherre als vil darumb geben als ein ander, so sol mans 23 im geben; wil er das nit tun, so mag er es wol geben zu kouffen andern luten, und der es kouffet, der sol dem hofeherren sweren, wie er es kouffet habe one alle geverde und sol in derselben buntnisse, als die erben warent, sin : doch sol er dem hofeherren erschatze geben noch der marckzal, iegliches mag sinen teile wol widemen mit des hofeherren hand und sol es ime der hofeherre nit versagen und so sol dem hofeherre sinen erschatze geben noch der marekzal, und an wen es fellet, so sol das gut bliben ligende in derselben verbuntnisse, als vorgeschriben stot. [322] Es mag nieman dehein gut versetzen, das erschatz git, das einen hofeherren hett, das man empfohen sol one des hofeherren hand; wil er aber sin erbe versetzen, das erschatz git, das mag er wol tun mit des hofeherren hand und sol ime as sinen erschatze geben; wolte es aber der hofeherre nit setzen, so sol es doch stete sin und sol dem hofeherren sins erschatzs gehorsam sin noch der marckzale. [323] 5 Setzet ieman den andern zu rede umb eigen oder umb erbe, das er innhatt, und verantwurtet sich dan ienre, der zu rede gesetzt ist, und spriehet : er und sin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergänzt aus Schilt. (G.) Krit. Anh. wo ausdrücklich gesagt ist, daß es in jüngeren Handschriften o fehlt. 
<sup>2</sup> Entnommen aus V. 22, der Schilb übereinstimmend mit der Handschrift. A. 
<sup>3</sup> Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. Panoch stand das Kapitel in diesem Zusammenhang H 17, J 

<sup>5</sup> 63, in E 49 ober und F 68 noch VI, 325, Dort also war der ursprüngliche Plats. 
<sup>5</sup> Bei Schilt. (G.) Krit. Anh. wiederholt; danach die Varianten; der Teil «swure — bringensist nach Schilt. Angaben von den jüngeren Handschriften hinzugefügt.

vordern haben das gut, darumb man in zu rede setzet, zehen jore oder me inne und harbrocht unversprochenliche by gerichte, und by dem, der in zu rede setzet, und mag ouch das furbringen mit briefen oder mit biderben buten und wil dan behaben an den heiligen, das er besser recht zu dem gute habe, dan jenre, der in zu rede setzet, des sol er geniessen, es wer dan, das der, der das gute angesprochen hette spreche, das er under sinen tagen wer [oder nit in lande gewesen die zehen jore'l und mag ouch das furbringen mit biderben luten, so sol jenen die gewer nit helffen und sol in doch beden ir recht behalten sin, swure ouch einer, der das gute ansprechende wer, das er nit gewisset hette, das ienre das gut inne geheppt hette und das by eim jor oder da by ungeverliche erst empfunden hett, 10 dem sol diss an sime rechten ouch keinen schaden bringen.2] [324] Was lehen in der statt zu Strasburg und in dem burgban gelegen sint, die sol nieman höher steigen, wan sie sollent bliben in den zinssen und in dem rechten, als sie harkomen sint, one die zu zilen verluhen sint. [325] 1 Hett yeman ein leheman, der ime sin gut enweg git oder verkouffet one sinen wissen, das heissen wir ein verstolen gewere, und sol dem nit schaden, des die eigentschaft ist, wil er behaben an den heiligen, das er es nit enwuste, das sol ime nit sehaden an der gewere, doch so sol yederman sin recht behalten sin.

Von pfanden im burgbann.

[326] Es mag nieman dehein pfant haben noch daruff behaben, er habe es » dan in gewalte und in gewere; [und ist das zu verstonde von pfanden, die hie in der statt oder in dem burgban gelegen sint.] [327] Wer das yeman dem andern lebende vihe versatzte, das hett nit krafft, es esse dan sin houwe und sin futer und habe es in siner gewalt; [und diss ist ouch zu verston von vihe, das hie in der statt oder burgban stot; doch wie die brotbecker und muller har sint komen 25 mit den mageren swinen gegen den gesten, daby lossen wir das bliben.] [328]6 \*Wer aber das dehein lantman unssere burgere deheim schuldig wer, es wer von zinsen, gulten oder sust von schulden, in welichen weg die schulde darkomen wer, der mag eim wol fur sin schulde sin vihe setzen in pfandes wise, als das, das umb ein kuntliche wissentliche schulde sy, und weder umb schirme oder umb fluchtzal » nit geschee, und das ouch ein solicher sin schulde geture also behaben und das die schulde verbrieft oder von gloublichen luten verjehen sy, und sol ouch das vihe darinn underscheidenlichen benant sin; wer oder wurde ouch solich vihe besser dan die schulden, dafur es versetzet were, an solicher besserunge mag iederman sin recht behalten sin. #: [328 \*] \* Ist das ieman unser burger oder burgerin ein 35

a. Die Papierhandschriften : . lebenden . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Eingeklammerte nach Schilt. (G.) nur in den Papierhandschriften. <sup>2</sup> Wie Ann. J. <sup>3</sup> Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. <sup>4</sup> desgl. <sup>5</sup> Art. 326 und 327 wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. Dranach standen sie in E 49, F 63 b und H 69 nuch cap. 324; in H 69 und H 6 64 ober hier und in letterem auch mit den jüngeren Zwätzen. E und F seigen den ursprünglichen Platz. <sup>6</sup> Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. Wenn 326 und 327 verstellt werden, so kommt 328 außer allen Zwammerhang und erweist sich millen als wehrscheinlich jüngerer Eintrag. <sup>7</sup> Ergänzt aus Schilt. (G.) Krit. Anh. Dea Kapitel stand E 49, F 68<sup>5</sup>, wear in die jüngeren Handschriften nicht aufgenommen; es palt durchus wicht in den Zwammerhang und stand vohl nicht in D.

seilgerete machet, das sol man keinen leyen macheu, es sie man oder wip, noch besetzen danne zu einem geistlichen lebenne oder ein kint in zu tunde, machet aber unser burger oder burgerin ieman anders sin seilgerete oder setzet es an ieman siner fründe, wirt der, dem es gemachet ist oder besetzet, oder der, an den se ze gesetzet, vor meister und rat zu rede gesetzet, erkennent danne meister und der merteeil des rates, das es ein seilgerete ist, so sol man sie wisen an geistlich gerichte und sol jenen nit in das erbe setzen. duncket aber meister und der merreteil des rates, daz ez nit ein seilgerete ist, so sol man den erben in sine erbe setzen, und sol der erbe, den man also in sine erbe setzet, rehtes gehorsam sin an den stetten, da er es durch reht tun sol. : ||

Von anteil geben.

[329] 1 Ist das man oder wib yeman anteil git, das sol es tun mit der erben willen und wer das bejetzet2 der erben, der zu sinen tagen komen ist, so sol es krafft han; were es aber nit bejetzet, dem sol es nit schaden an sime teile. doch 15 sollent es die stette han, die es bejetzet hant und zu iren tagen komen sint, und sol doch der man oder die frowe, die anteil geben hant, tun und lon, die wile sie lebent, mit irem gute, als hettent su uit anteil geben. [330] Stirbet eins, dem anteil geben ist, e das anteil gefallet und lat das kint, die kinde hant kein recht zu dem anteil, doch sol das anteil vallen an des a geswusterde, den das anteil mit ime 20 gegeben ist. [331] 3 \* Wo man und wib ein unverandert gut versetzen, das gut sy unverandert des wibes oder des mannes, das mögent sie mit gemeinem gut ablösen; wer aber das ir eins sturbe vor der losunge, so sollent desselben erben sin anteile zu der losung geben und sol ein solich unverandert versatzet gut nit verandert heissen oder sin by der versatzung oder darnoch ungeverliche. [332]4 Ist das 25 einer vor meister und rat an den andern elaget von teilung wegen der guter, die er geerbt hett, mag jenre, an den man claget, mit zwev oder me erbern luten fürbringen, das er zehen jore das erbe, darumb man teilunge an in vordert, inne und harbrocht habe by gutem gerichte unversprochenliche und by dem, der also teilung an in vordert, und ouch der die teilunge vordert die zehen jore zu sinen tagen so komen wer und in lande wer, und wil dartzu sweren jenre, an den man teilunge vordert, von des erbs wegen, das er ime nit darumb schuldig sy, des sol er geniessen und sol lidig sin. [swure ouch einre, der die teilunge vordert, das er nit gewisset hette, das ime jenre teilung tun solt und das by eim jore oder daby ungeverliche erst empfunden hette, dem sol diss in sinem rechten kein schaden bringen.<sup>5</sup>] 35 | : [332] 6 Ist das denheine unsere burgere gut oder gelt verköffet zu einem wider-

a. So Schilt. (G.) Krit, Anh. Vorl. : . die . .

<sup>1</sup> Art 329 und 330 weiderholt Schilt (G.) Krit. Anh. 2 Von bejäxen (?) = ja søgen. 3 Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. nach H 70 und J b 65, also wohl jinger. 4 Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. Damach fehlte der Schildsset noch E 51, stand aber in H und J b. Vgl. Art. 323. 5 swere—to bringen» nach Schilt. Krit. Anh. nur in H J b. 6 Schilt. (G.) Krit. Anh. bemerkt: «Hoc loco in codice E fol. 50 aliquot articuli de aedificiis, servitutibus, reveuditione et receptione in hospitale interserti, sed alieni ab hoc titulo videatur et in repetitis reformationibus hit onissi, ideoque et nos recentiorum seriem sequemur et illos tamen sno loco exhibebimus.» Die oben stehenden sind wohl diese Artikel. Sie finder sich im Krit. Anh. nach E 50, F 69 b (332) und 70 (332 b c.).

koffe und wenne er das widergeköffet, so sol daz gut darumbe nit verandert heissen.: 11: [332b] \* Man sol hinnanfurder nieman, er sie man oder wip, in den spitale zu Strasburg nemen oder emphahen, er enwere danne ein erber mann oder eine frowe, den an irem gut von ungelücke uf dem Ryne oder anderswa misselungen und abegangen wer und nit von bosheit, men mag och wol emphahen in den vorgenanten spitale einen mann oder eine frowe, die ir gut dargebent, alse danne duncket dez vorgenanten spitals meister, das sie reht und des spitals nutz funt, es ensol och hinnanfurder kein bruder oder swester, die in dem vorgenanten spital sint oder hernach darin koment, haruz erben, vellet aber einem man oder einer frowen etlich hande gut, e sie in den spital komet, daz sie doch in gewalt und in gewer 10 nit enhant, wenne danne das gut zu vallende kommet, so sol es in volgen und sol in nit schaden an irem rehte, das sie in dem spital sint. : | | : [332] \* Wenne die gesunden personen in dem spital zu Strazburg gesterbent untze an funfzig, so mag man wol unter funftzigen ander persone nemen an der stat, die da vervarn sint, aber uber funffzig personen sol man nieman empfahen in den spital, es enwere 15 danne daz ein man oder ein frowe solich gut gebent dem spital, das dez spitals meister truwetent damit des spitals nutz und gefüre zu sehaffende, solich man oder frowen mugent sie wol emphahen uber die vorgenante summe und nit anders. : I 1 : [3324] \* \*\* Wer ouch hinnanfurder in unsern spital zu Strazburg komment, die sullent denheine ire gutere enweg geben, vermachen noch vereussern in denheinen 20 weg, danne alles ir gut sol demselben unserme spital werden und ime mit in darinn volgen, und welche darüber under denselben ir gut entweg gebent oder vereussertent, in welhen weg das were, das sol keine kraft haben; danne derselben gut sol allesament unserm spittal werden und bliben ane alle geverde, actum feria Januar 10. tertia proxima post diem s. Erhardi episcopi anno domini 1391. : | | | : [332 e] 3 \* Alse unser spittal gelegen vor unser stat zå Strazburg ussewendig gegen unserer stette burgmure von krieges wegen und durch unsere stette notdurft willen verbrant und abe gebroehen ist, also sint unsere herren meister und rat schöffel und amman überein kommen, das wir einen andern spittal gotte zu lobe und zu eren und mengelichem zu nutz und ouch arme siechen do mitte zu versorgende machen sullent » und wellent in unser stat zu Strazburg in dem Goltgiessen an der stetten also husere do selbes gekouft und abegebrochen werdent, und das derselbe unser nochgonde spittal mit allen zugehörden alle die reht haben sol, die der erste spittal, der

An letzterem Orte durch eine spätere Randbemerkung abes als nicht mehr giltig bezeichnet. In den jüngeren Papierhandschr. fehlen die Kapitel. Durch hinnanfurder sind sie von 332 b on als wahr- 25 scheinlich jünger charakterisiert. — 332 b - 1 auch Ordn. XIII, 66 von einer Hand des 15. Jahrhunderts. Nach der Foliierung von E steht Art. 332 nicht ganz richtig oder Schilter hat sich in der Ver-1 Im Zusammenhang mit 332b; daher jünger. 2 Ebendaher aus F 71b; nach weisung geirrt. Schilt. Krit. Anh. (Str.) 8 Nach Schilt. (Str.) Krit. Anh. stand hier der Beschluß über Verlegung des Spitals. Er ist gegeben nach Ordn. XIII, 66b, Hand den 15. Jahrh. Es folgt ebenda eine 40 Bestimmung daß Cantze Mallers liegendes und fahrendes Gut dem Spital wird und daß das daraus gelöste Geld verbaut werden soll. - Ferner, daß den weisen, die in dem manster bienander sitzent, außer dem Bisherigen 2 lib. den. von der Stadt gegeben werden sollen, damit sie davon ein Haus mieten können.

1391

da abe gebraunt ist, hette in allen weg one alle geverde.1: | | | : [332 1] 2 \*\* Unser herren meister und rat, schöffel und amman sint übereinkommen von der elöster wegen, die nit eigen noch erbe haben sollen: were ez da, das ieman, wer der were, denselben clöstern hinnanfurder gut gebe oder mahte, es were in selgeretes oder in gyftes s wise, es were pfenning gelt, husere, korngelt, höfe, garten, äckere, matten oder andere ligende gutere, wie die genant sint, die selben gutere sullent sie dez nehsten erben, der in danne daz seelgerete oder die gift hinanfurder git, geben zu köffende und sullent darumbe nemmen daz halbe gelt und gut, alse danne daz pfenning gelt oder die gutere wert sint und geschezet werdent ane geverde, und sullent sie in 10 ouch dez gehorsam sin zu tunde in den nehsten drien jaren, in vieren oder funf jaren alles den nehsten darnach, so hinanfurder in ein selegerete gemachet oder eine gyft gegeben ist ane alle widerrede; usgenomen der, daz sie danne zu iren kirchen oder zu iren herbergen in dem lande brechen oder zu gotzdienste bruchen wellent ane geverde, was in aber varender gutere hinan furder gegeben und 15 gemachet werdent, damit sol man sich gegen in halten, alse an unserre stettebuch davon geschriben stat und ouch von alter herkommen ist ane geverde, und ist ouch diz alles zu verstande von des selegeretes und der gyfte wegen, das den elöstern reht und redelichs hinnanfurder gegeben und gemachet wirt nach unsere stette reht und gewonheit, und sol ouch diz alle unsere ingesessen burger zu Strazburge angan und nieman anders. actum die s. Martini episcopi anno domini 1383. : | [333] \*\* Es sol dehein unsser burger dehein pfantguter oder lehen, sie rurent vom riehe, von herren oder yeman anders, an sich lösen oder an sich kouffen oder darnoch werben wider ander unsser burger, die sie inne gehept hant, es wer dan mit irem wissen und willen oder das eim herren ein lehen wer lidig worden, so 25 mag man wol darumb werben. | : und sint dis meister und rat, schöffel und amman ubereinkomen, das es hinanfurder stet sol sin, umbe das denheine unfride oder missehelle zwisent unsern burgern uferstande, actum feria tertia ante Laurentii sub anno domini 1349. : | [doch also, wer das diss geschee und es an jenen gefordert wer vormols, das er es ab solte lossen und wolte es darüber nit tun, und so erkanten meister und rat dan, das er es gebrochen hette, als vorgeschriben stot, so sol er bessern funff jore von der statt ein mile und git 10 # und sol dartzu sin vorderunge von der pfantguter und lehen wegen ablossen.] [334] 4 \*\* Wer ein verwidemet gut hynnanfurder verkouffet fur unverwidemet oder lehen verkouffet fur eigen oder ein gut verkouffet fur lidig, das vor verkouffet oder versetzet wer oder vor 35 gulte davon gienge, a wo man das furbringet, der sol bessern zehen jore von der stat ein mile und sol doch dartzu jenen vertigen des kouffs, das er daran haben sy. b

13 83 'ovember 11.

1349

August 4.

a. Bei Schilt. (G) Krit. Anh. folgt: «uzgenomen daz es zinse werent, die in höfe giengent».
b. Schilt. (G) Krit. Anh. fügt kinzu: «actum die sabbeti prius Bartholomaei anno domini 1353».

13 53 August 17.

<sup>1</sup> Das Spital wurde abgebrochen 1392 und 1398 wieder aufgebaut. Vgl. Königshofen 739. <sup>2</sup> Aus Schill. (G.) Krit. Anh. beatand der Artikel urzepringlich aus den beiden ersten Sätzen bis: «uterstande», die Datierung stand F70 Die jingeren Handsebrijten H und Jb 65 lässen den zeiellen Satz: «und sint die — uferstande» aus, setzen dafür aber den Schill. (G.) Krit. Anh.; jünger: hinnanfurder! S. Variante b.

[335] An welichen briefen erschatze stot, do sol man erschatze geben, wa aber erschatz nit an briefen stot, do sol man ouch keinen erschatz geben, es wer dan das man möcht furbringen mit erbern unversprochenen luten, das man von dem güt von alterhar erschatz geben hett, des sol man geniessen und sol man ouch das gut setzen.

Fassung von H und Jb: [336]2 \*\* Weliche burger oder undersesse vor meister und rate, den beiden reten zu tun hatt umb eigen und umb erbe, das zu clage und antwurt kompt, der sol mit keim, der dan in dem rat ist, von derselben sinen sachen reden oder von eins andern sache, das eigen und erbe angot, anders dan vor dem gemeinen rate; und wer das daruber dete, der bessert funff pfunt pfennige und sollent es die ime rate sint rugen by dem eide. [337] 3 \*\* Wer aber das ieman, der in dem rat wer, iemans siner gebornen frunde zu solichen sachen raten wolte, das mag er wol tun, also das er zun druten kinden oder neher gewant sy und nit verer; und der dan sinen frunden also ratet, der sol in den sachen kein urteil spreehen; und wo einre in dem rate das verbreche, das kuntliche wurde, der bessert unsser statt 10 g of und sol dartzu sin schöffel ampte verloren haben und niemer me schöffel noch ratherre werden. [338]4 \*\* Wer ouch das ein lantman umb soliche eigen und erbe vor den reten zu schaffen hette und der mit eime in dem rat reden wolte, das sol der ratherre nit hören; horet es aber der ratherre daruber anders dan vor dem gemeinen rate, so sol der ratherre funff pfunt pfennige bessern, wo es furkomet; rete ouch einer in dem rate siner ge-

Aeltere Fassung: [336] 2 \* Unsere herren meister und rat, schöffel und amman sint ubereinkomen: wer der wer. der von denheinre sachen wegen, die er von eygen oder erbe zu tunde oder zu 16 schaffende hette vor meister und rat mit denheinem, der danne in dem rate wer, retde und ime sine sache vurleite von sinen sachen oder von eins andern sachen wegen, die eygen und erbe rurte, der sol 35 geben funf pfunt Strazburger pfenninge: und wie dicke er daz tut oder wie manig ratherre einen rüget, daz er es zu ime geredt habe, als dicke sol der, der ez also geretde hette, fünf pfunt geben, und 20 sol der rat, bi dem es geschiht, die pfenninge nit varen lassen by dem cyde. und sullent es die, die in dem rate sint, rügen bi dem eyde und sollent ez och meister und rat rihten und relitvertigen s bi dem eyde, wenne es in gerüget wirt. [338] \*Wer och das ein lanfmann von solichen sachen mit einem, der in dem rate wer, reden wolte, das sol der, der denne in dem rate ist, bi dem eyde nit hören an 20 alle geverde. horte aber ez darüber einre, der danne in dem rate ist, von dem lantmanne, so sol derselbe ratherre selber funf pfunt geben bi sinem eyde. doch mag ein ammanmeister, der danne ist, as wol zu solichen sachen gan, also daz er keinen, der danne in dem rate ist, darzu

Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh.
2 Die ältere Fassung aus Schilt. (G.) Krit. Anh. nach F 70½ die jüngere Fassung stand H 71 und J ½ 66. Das Konzept der älteren Fassung mit Umstellung der letzten Sätze 4 horte aber 1 und 4 doch mag. von einer Hand aus der 2. Hälfte des 14. Jährh. w Str. StA. VDG. lad. 48.
3 jünger, s. Ann. zu 336; außerdem sachlich zusammenhängend mit 336. Nach Schilt. (Str.) Krit. Anh. H 71, J ½ 66.
1 Jünger, rgl. Ann. 2. Nach Schilt. (Str.) gleichfalls H 71, J ½ 66.

bornen frunde eim, als in dem vordern artickel stot, der nit burger und ein lantman wer, der sol onch in derselben sache nit urteil spreehen by der pene, also in 6 dem vordern artickel geschriben stot.

hornen frunde eim, als in dem vordern neme, noch nit von derselhen sachen artickel stot, der nit burger und ein lant-

[339]<sup>1</sup> \* Es sol kein ratman, kein drittman, kein funfftman noch kein soliche ungeraden man in deleiner sache, darin er also genomen wurt, dehein gut, gabe, miete noch schenke darumb nit nemen noch och nieman globen noch entleissen noch nieman von sinen wegen in deleinen weg one alle geverde; welicher das 10 daruber dete, der bessert 20 % 3 one geverde. [340] \* \* Es sol ouch nieman von dekeiner brunlouff wegen, dartzu er redet oder die er zu tribet, me nemen dan ein par hosen umb einen guldin oder uff die mosse oder zum meisten 1 % Strossburger pfennige und nit me ungeverliche.

\*Wer sin gut hinweg geben wil und mag vor oder in sinem dottbette.

[341] 5 \* Als in dem alten buche gestanden sind ettwie manigen arttickel, wie nieman sinen nechsten erben enterben sol, ouch das ettliche ir gut hinweg geben und wider umb einen zinse empfohen mögent, und was man macht haben sol im tottbette hinweg zu geben oder nit, das ie ein arttickel wider den andern gewesen ist, do sollent dieselben artickel alle tode und abe sin, dan man sol sich damit 20 halten, als hienach geschrieben stot. [342] 4 \* Zum ersten : wer da wil sin gute, wie das genant ist, hinweg geben, es sy sinen gebornen frunden oder geistlichen luten oder andern sinen frunden, wie die genant sint, conscientiengelte oder selegerete, oder sust armen luten umb gottes willen, der mag das wol tun, also das er das von der hande hinweg gebe by gondem, stondem libe und gesunt der synnen, wan s nieman geben und haben sol ufn totbette"; doch sol ein iegliche mensche in sime tottbette macht und gewalt haben hinweg zu geben, obe es wil, sinen guten frunden, geistlichen oder weltlichen oder zu sinem selgerete oder conscientiengelte oder sust durch got von hundert pfunden ein pfunt von allem sine gut, ligende und varende, wie das genant ist, so er noch tode verlossen wurt und sine erben zu erbe koment 30 oder von funffzig pfunden 10 β of, obe er nit hundert pfunt wert hette, und eins sy, wie arme es wolle, sol macht haben funff schilling hinweg zu geben, und dawider sollent die erben nit reden sunder sie sollent das doby lossen bliben und volleziehen one allen intrag und one alle geverde, und sol lehen harin fur halb gut geslagen und gehalten werden; wer es aber, das die erben eim solichen menschen, 35 das in sime dottbett lege, utzit furer bejetzeten, noch sime tode zu tun, das sol gehalten werden und krefflig sin und bliben und sol das lipfil 5 harinn mit begriffen

a. Die beiden letzten Worte erganzt nach einer Vermutung Schilters.

<sup>1</sup> Art. 339—340 wiederholt Schilt. (G) Krit. Anh., der nur II 71<sup>b</sup> und J<sup>b</sup> 66<sup>b</sup> nennt, also wohl schon deshalb jünger wie 1322. Außerdem liegt Art. 339 als besonderer Ratsbeechluß vom Jahre 1370 sov. Ordn. XX 120. 2 Vgl. Ann 1. 3 Wiederholt Schilt. (G) Krit. Anhang 24 aus J<sup>b</sup> 67 und II 72. Schon darum wohl jünger; auch die Eingangsworte, die sich nicht auf StR. IV und V beziehen können, deuten auf spätere Abfussungszeit. 4 Ebendaher wiederholt; gleichfalls jünger. 5 = Ilchberihede = Begrößnis

sin oder an solicher gemechniss abgon, wan die erben sollent sollich lipfil, begrebeden, subenen und drisigesten ussrichten, als das iren selen und eren wol komet.

\*Man sol ein ieglich mensche in sin erbe setzen.

[343] \* \*Man sol ein iegliche mensche, wie das genant ist, ir sy lutzel oder vil, in ir erbe setzen, da sich kuntliche vindet, das sic die nechsten erben sint one is alle hinderniss und intrag; wer es aber, das yeman deheinerley ansproche an das erbe meinde zu haben, es wer von selgerett, gifft, gemechtnisse, zinse, schulde oder desglichen, nutzit usgenomen, fur soliche ansproche sol man sicherheit geben, obe man des begeret, und noch erkentnisse meister und rates, dem rechten darumb gehorsam zu sin vor meister und rat zu Strassburg oder do sie das hinwisent. \*\*

\*Wie die ussetzigen erben sollent.

[344]3 \*Es sollent hynnanfurder alle usssetzigen und die begriffen sint mit dem siechtagen, mit der maletry, sie koment uff den hoff oder nit, es syent frowen oder mannes namen, die unsser burger oder undersessen sint, erbs empfenglich sin, das inen zu fellet, noch dem sie in solichen siechtagen komen sint; und wer under is solichem erbe barschafft, das sol man furderliche anlegen an eigen, zinse oder gulte; und sollent solich erbe niessen, die wile su lebent, obe sie wellent, also das sic solich ererbte gut, es sy ligende oder varende, eigen oder ablösig, nit macht noch gewalt haben zu verussern noch zu verandern noch des in deheinerley weg, wie das genant ist, abe zu komen, es sy hinweg zu geben oder zu verkouffen, es » geschee dan mit ir nechsten erben wissen und willen, die ye zu ziten sint; doch so mogent sie macht haben zu geben von solichem gute durch gottes willen durch libdete zu selegerete oder consciencien gelte von hundert pfunden eins und nit me, als das andern unssern burgern, die im tottbett ligent, gönnet ist ze tun noch desselben arttickels besage; wer aber obe eim solichen siechen abgienge an siner s narunge und notdurffte wurde, das sol man fur meister und rat bringen; erkennent dan die, das man in das erbe griffen sol, das mag man tun, umb so vil dan erkant wurt; wer ouch das daruber sich solichs gutes veman underwunde mit kouffe oder verkouff oder in welichen weg das wer one der erben gehelle und anders dan da vorgeschriben stot, das sol weder krafft noch macht haben.

\*Wie die artzit und scherer versuchen sollent die siechen und die nit fur zu artzenen. [345] \* \*Es sollent hynnanfurder die vier artzat und scherer, die geordent sint oder werdent, die guten lute zu besehen und zu versuchen, mit ander ir ordenunge sweren, alle die sie hynnanfurder versuchen, sy werdent schuldig funden oder unschuldig, niemer me zu artzenen fur den bresten affer dem das soliche personen versucht sint und ouch mit nieman, der solich personen, die versuchet sint, artzat, es sv in

Wiederholt Schült. (G.) Krit. Anh. Der Artikel ist sooh im Anschluß an 341, 342 oder in Verbindung mit 344 hier eingestett; daher rohl jünger. Nach Schült. (G.) Krit. Anh. war in Hund I von jüngerer Hand hinsusgefügt: «wann ouch meister und rat erkennent, das ein selgerete sp. nachdem für sie bracht wurt, das sol man wien an geistlich gericht, als das harkomen ists, woher auch wieder konzellert. Wiederholt Schült. (G.) Krit. Anh.; wohl jünger: hinnanfurder! Schült. (Str.) bemerkt dazu: «sequentes articuli unque ad 334 non extant in Kleine Ratsordnung sed hic habetur art. 133: das kein kind erben sol, das in eim kloster gehorsam getan hat, qui habetur infra 368. «Wiederholt Schült. (G.) Krit. Anh.; wohl jünger: hinnanfurder!

1322 133

der apptecky oder mit der artzenige, teile oder gemeine haben; welicher das daruber dete, der sol meineidig sin und sol in meister und rat straffen, als umb einen meineide.

\*Jungfrawen und witwen vogtyen.

[346] \*Man sol alle jungfrowen unnd wittwen, die eygen gut habent, hengst, pferde oder halbpferde der statt von irem gut ziehent, furbass vögten mit redelichen mannes personen, 'iren gebornen frunden, die nit ir erben sint; und obe es were, das under sollichen iren fruuden nyemans were, der dotzu were geschicket, so sollent meister und rat inen vögte geben uss den reten oder 21, domit sie versorget sint, und sollent dan dieselben vögte schweren, sollichen jungfrowen oder frowen 10 das best und wegest zu tun, so ver sie könnent oder mögent, getruwlich und ungeverlich alles noch besage der ordnunge von vögten inn disem der statt buche begryffen. 2 und sollent dieselben jungfrowen und wittwen nit macht haben, irs guts utzit hinweg zu geben, zu versetzen oder zu verkouffen one irer vögte, die inen also geben werdent, und ir nehsten frunde wissen und willen. und daruff sollent is ouch ir briefe uber evgen und erbe sagende mit irs vogtes wissen und willen an ein gemeyn handt geleit werden ; und ob inen utzit abgelösst wurde, so soll semlich gelt widerumb angeleit und bewant werden an andere zinsse oder eygen; doch das sie die nutze von iren guttern, zinsen und gultten bruchen mögent und domit thun und lossen noch irem willen. [347]3 \*Und were es, das ein solliche jungfrow so oder wittwe daruber des iren utzit hinweg gebe oder utzit versetzte oder verkouffte, es were uff widerlosunge oder zu evgen oder sich sust utzit verschrybe oder verbünde one irs vogts wissen und willen, das alles sol kein krafft noch macht haben und sie noch ir erben nit bynden inn deheyne wege; was schulde sie ouch machent one irs vogts wissen und willen, dofur sol man nutzit geben. [348] 4 \* Were ouch 25 das einer jungfrowen oder wittwen an lybs narunge abeginge, und sie meynte, das ir ein vogt darinn zu hert were, das mag sie bringen an die rete und 21 und noch dem die dieselbe persone und ouch den vogt gegeneinander verhörent.

Wie sich ein ieglicher unsser burger mit pfenden in offenen kriegen solte halten solle.

[349] Eyn ieglich unsser burger mag wol pfenden und angriffen umb sin schulde, sy sye alte oder nuwe, und umb sin versessen gültte und zinse one urloupp

<sup>1</sup> Junger; nach der Anm. zu 300, wo wohl der richtige Platz war, giebt Schilt. (G.) Krit. Anh. die Artikel 346-348 nach F. Wenn sie in E gestanden hätten, ware dies sicher erwähnt. Auch sind sie junger als Art. 301. 2 Art. 294 ff. 3 Junger; vgl. die Anm. zu Art. 346. 4 Junger; vgl. die Anm. zu 346. 35 3 Wiederholt Schilt. (G.) Krit. Anh. 245 5 mit der Bemerkung, daß die Titelüberschrift so in H 76 stehe, im Register von Jb aber: «Ein ieglicher unser burger usw.» und dasu bemerkt sei : «Nota iste articulus non debet hic stare. » Vgl. IV, 89. Hierzu schreibt der StBr. «cfr. D § 258 ». - Zu IV, 27 war für D auf § 262 verwiesen. Der aber entsprach VI, 195. Die Verweisungen auf D § 265 und 266 standen zu VI 198-200 in Beziehung, so daß, wie bereits dort ausgeführt ist, hinter VI, 349 der 40 ganze Abschnitt über Landleute bei Rekonstruktion von Deinzuschieben ist. Vorausgesetzt, daß Art. 194 sich bereits in D fand - und das ist für den Anfang desselben sehr wahrscheinlich - so hatte dieser dort als § 261 gestanden und von den 349 folgenden, denselben Gegenstand behandelnden Artikeln 350-357 hätten nur noch zwei in D als 259 und 260 Platz. Das ist wohl 350 und 351, die schon durch ihren Wortlaut einen engeren Anschluß an 349 bekunden. Die Artikel 354 a und 357 standen E fol. 83. dem 45 aber entspricht, wie Art. 23 beweist, in D fol. 53. Die Artikel aber privatrechtlichen Inhalts, die veranlaßt haben, daß zunächst 349 angeschlossen wurde, füllten c. fol. 26-36. Nachträglich ist dann an 349 Art. 350 und 351 angeschlossen worden.

meister und rats, da sich der schuldener mit briefen, luten oder mit andern dingen dartzu verbunden hatt, doch also das er mit demselben angriff meister und rat gehorsam sin sol. [350] Wo aber unsser burger uss unsser statt in offen kriege riten wöllent, die sollent das nit tun, sy habeut dan vor und e widerseit und sollent ouch nit wider in unsser statt komen, der kriege sy dan gerichtet; wer aber das ein solich kriege zu friden und bestant keme, dieselbe zyt mögent sy wol in unsser statt wonen und sin; und wer das nit hielte und verbreche, der bessert zwey jore von unsser statt und git 20 g oder mag fur die zwey jore ouch zwentzig pfunt geben. [351] Ouch wers, das dehein unsser burger vemans dienent uss unsser statt oder in gescheffde rittent, das zu vigentschafft keme, der sie vor nit gewisset 10 hettent, da sollent sie ouch in solicher vigentschaft, die wile die weret, nit in unsser statt komen; wer aber das solicher kriege zu friden oder bestant keme, die selbe zyt mögent sie wol in unsser statt wonen und sin; und wer das nit hielte, der bessert zwey jor von unsser statt und git 20 g, und er mag fur die zwey jor ouch 20 # of geben. [352] \* Es sollent hynnanfurder alles, mannes namen und 16 frowen namen, wie die genant sint, die nu zů ziten oder harnoch by unss in unsser statt zu Strassburg mit ir besten hüser sessehafft sint oder ir meiste wonung hie haben, es sy by inen selbs by vatter, muter, swiger, sweher, geswusterde oder andern iren frunden, die 20 jor alt sint oder daruber und doch nit unsser burger sint, nemliche die mannes namen sweren und die frowen globeu by truwen an 20 eides statt, meister und rat und iren gebotten gehorsam zu sinde und ouch zu halten den brieff, den man jors vor dem munster sweret, und alle ander gebotte, verbott und gesetzde, die unssere burger halten und vollefuren mussent, es su pferde zichen, zolle und ander dinge, by allen penen, die do by geschriben stant, wie oder was gebotten oder uffgesetzt wurt; und sollent das sweren und globen in a disem nechsten monat vor meister und rat; und wer das nit dete und daruber soliche huser oder wonung hette, als vorgemelt ist, der bessert 10 # Strassburger pfennig, als dicke er mit solicher huser oder wonungen daruber hie funden wurt. und diss sol also inquot anfohen und halten und dartzu ierliche an dem sontag, so der nuwe rat gesweret, mit andern gebotten, die man dut, verkunden und lesen; und so sol man es ouch rügen und furbringen als ein wunde, es sy dem stettmeister, dem

Dig Red & Google

ammeister oder dem rat, wo man solichs erfert, und sollent ouch meister und rat einen solichen, der also gerüget würt, in den nechsten dryen tagen fur sich besenden und rechtferttigen noch diss artickels besage; weliche aber ir höfe hie inne haben und doch ir beste huser und ir meiste wonunge da uss haben, es syen frowen oder mannes namen, die sollen zolle und ungelt von irem gebruche allhie in unsser statt, und was sie allhie in disem burgban kouffen und verkouffen, geben und richten als ander unssere burger. alle die nit burger sient, die sollent uss unsser stat noch uss unsen slossen in keinen krieg nit riten noch gon.

[353] \* Es sollent ouch hypnanfurder alle, die nit burger zu Strassburg sint. 10 wie die genant oder in welichem stat die sient, uss unsser statt noch uss unssen slossen in deheinen kriege ritten noch gon und ouch nieman daruss oder darinn angriffen oder schedigen noch niemans dienen, er sy dan vor und e drye gantz tage und nacht uss unsser statt und burgban und slössen gewesen, es sollent ouch alle, die nit burger sint, uss unsser statt und slossen noch wider darin ir zinse, 15 gulte oder schulde nit ingewynnen mit gewalt; und wer hiewider dete, wurde da die gemeine statt Strassburg ire burger oder die iren darumb und der vorgemelten stucke halp betedinget oder keme des zu deheinerley kosten, kumber oder schaden, das sol und wil die statt Strassburg ire burger und die iren zu den oder dem zu irem libe und gute warten sin, so lange untz uff die stunde, das wir des emprosten 20 und schadelos gemacht werden. [354] \* Es sol hynnanfurder dehein burger an keins lantmans oder lantfrowen rat gon, in statt oder in lande bystand oder helffe tun wider andere unssere burgere; und wer das verbreche, der bessert unsser statt 20 # A. doch mogent unsser burger iren gebornen frunden wol raten zu gutlichen tagen und zu iren rechten und nit anders, die mit inen in sipp syent zun dritten oder 25 neher und verrer nit, und sol inen das keinen schaden bringen. | : [3544] 3 \* Welicher usz dem lande eine nuwe burger wirt unn swert, eweklich hinne in dirre stat zu sitzende, was kinde der uf den tag het, so er zu burger wirt enpfangen, so er die beratet, so sullent sie och eweklich hinne sitzen alse wol alse er, oder sie sullent aber nit burger sin, was aber er kinde gewinnet nach dem male, so er burger wirt 30 und hinne sitzet, wil er die in das lant beråten, das mag er wol tun unn mugent in dem lande sitzen, obe sie wellent, und sullent von desz burgrehtes wegen pfenninge geben oder aber ir burgreht jars besitzen alse ander unser uszburger. : | [355] 4 \*Ouch mögent unsser burger, die da verlehent sint, ir herschafft gehorsam sin von ir lehen wegen vor iren gerichten und mannen und alles daz halten, das sie von ir 35 lehen oder ampt wegen verbunden sint. [356] 5 \*Wo oueh unssere burger dorffer, eigen lute oder lehen lute hant, die uff iren gutern sitzent, die mögent sie wol verantwurten. [357]6 \*\* Welicher unsser ussburger, der niedewendig a landes ist, zwey

a. Schilt. (Str.) bemerkt : . sine dubio legendum est indewendig .

<sup>1</sup> Jönger; hymanfurder! Vgl. den Schlaß von Art. 352. 2 Jönger; hymanfurder! 3 Ergönzt unch dem Druck bei Wencker Dissert. de pfalb. 115; stand E fol. 83. Auf denselben Blatte, deegl. in D fol. 53 und F fol. 123 standen auch (für D und E in Wiederholung) die Artikel 22-22; S. Arm. zu Art. 22. 4 Vgl. Anm. zu 349. 5 Desgl. 6 Vgl. Art. 23. Dies ist der Artikel, den Hegel in seiner Beschreibung des ood. E (s. Eind.) als uns dem Jahre 1350 herzöhrend bezeichnet. Wencker, der ihn

jor versitzet, das er nit sin burgrecht leistet oder besitzet, oder versitzet zwey jor, das er nit git pfennige, als uff in geleit ist, der sol darnoch nit me burger sin. [358] \* Wer hynnanfurder mit sime libe oder mit sim gut dise statt rumet oder in eins dumherren hoff oder in ander friheit schulde halp entwiehet und den lüten ir gut empfurt, der oder die sollent ir burgrecht verloren haben und schöffel noch aman niemer me werden und ir worheit nit me gelten und mögent die, den sie schuldig sint, ir gut in statt und in lande angriffen, wo es inen werden mag, und inen selber damit gelten; hetten oder gewynnen der oder dieselben dehein erbe von yeman oder deheinen anfall von erbe, do mögent die schuldener das angriffen, obe su wellent, und sollent es die in dem rate rügen als ein wunde; und sol man ein solliche persone zu andern ehtrn schriben, uff das die rete wissen, das sie also verehtet svent.\*

\*Welicher burger mit sime libe und gute schulde halp entwichet. a

[359] \* Wer hynnanfurder mit sinem libe oder mit sinem gut disc statt rumet oder in eins dumherren hoff oder inn ein ander friheit entwichet schulde halp und is den luten ir gut empfuret, der oder die sollent ir schöffel ampt verloren haben und nyemer kein schöffel zu Strasspurg me werden, dan die statt ir sachen billich mit glouplichen, statthafftigen erbern luten besetzt und usstreit; und sollent ouch der meister noch ammeister semlich lute nit trösten uber der schuldener wille. es sollent ouch meister und rat dieselben lute, nachdem und die sachen fur su koment, fur hant \*onemen, es sye zu stroffen oder sust, was su truwent noch der sache gelegenheit, das der statt Strasspurg rich und arm darinn wonen erlich nutze und gut sy.

\*Von bletsche kouffen.

[360] \* \* Sich sol dehein unsser burger keins kouffs annemen von gutes wegen, das nit sin ist, domit er möchte unsser statt oder deheinen andern herren oder statt ir zolle und ir gut empfuren in deheinen weg, es sy uff lande oder uff wasser; und wer das breche, der sol niemer gon Strassburg komen, und was schaden davon ufferstunde unsser statt oder unssern burgern, das sol man zu komen an sinem gute und sol das angriffen und sol damit, als verre es gereichen mag, den wider tun, die do geschediget sint, und oueh unsser statt. [361] \* \* Wer hynnanfurder seinen blettsche oder furkouff dut, da meister und rat erkennent, das es ein bletsche oder ein furkouffe ist, der sol zwey jore ein mile von der statt sin und geben zehen pfunt Strassburger pfennige; dartzu sol ouch der underkouffer, der es zu getrieben hatt, ein jore ein mile von der statt sin und wer gesten hette und noch in burgschafften stunde und unvergolten were, der sol s

a. « welicher - entwichet » fehlt bei Schilt. (Str.)

<sup>13.0</sup> Dissert. de pfalb. 115 obdruckt, datiert genou « actum vigilia Thome apostoli sub a 1380.» Er stand brewnber 20. E fol. 83, F fol. 112, H fol. 3 (dies besicht sich natsirich auf Art. 23). 1 Schilt. (Str.) bemerkt: « ist mit scheffel und amman geendert und aberkant sabbato festi pentecostes anno 43 « 2 Schilt. (Str.) sugt in der Ann.: « welicher burger mit sime libe und gute schulde halp entwichet, so ik ein schöffel sein. Kleine Ratordauge c. 126. « 3 Der Anjang = 358; jänger: hynanturder! ist auch wohl später als 358. 4 Wiederholt Schilt. (G.) Kril. Anh. (act. Artikel desselben), jänger: hynandarder!

ouch jenem nit me gelten, dem er do schuldig ist, dann als vil pfennige er abe dem gute gelöset hatt und ime worden ist, one alle geverde; und sollent es die in dem rat sint und ouch die schöffel rügen und furbringen meister und rat by irem eide, wan sie es befindent, und sollent es ouch meister und rat richten und recht-5 ferttigen by irem eide, wan sie es befindent und furkompt one alle geverde. und sol ouch diss gebott gon uber alle unssere burger, sie syent innwendig oder usswendig unsser statt gesessen. [362]1 \* Es sol ouch hynnanfurder nieman keinen rocken umb keinen weissen lihen noch gerste oder habern umb rocken lihen oder dessglichen von allem getreyde; und wer das daruber dete, so dicke das geschee, 10 der bessert funff pfunt pfennige. [363]2 \*Wer in diser statt wuchert, da es dem rat furkompt, der bessert zwey jore von der statt ein mile und git 10 g und sol den wucker widergeben, von dem er in genomen, und sollent es die in dem rat sint rugen by irem eide, und sol es ouch der rat rechtferttigen, wo es inen furkomet. [364] \* Es sol ouch hynnanfurder nieman deheinerlev getreyde, als weissen, rocken, 15 habern, gerste, erweissen, bonen, linsen, zibelsot, sensse, magesot, hansfesot, nusse und anders dessglichen furkouffen anders dan umb den pfennig, als es giltet uff den tag, so er ime das gelt git oder uff den tag, als das zile der bezalunge berett würt, und wer das verbreche und so dicke das geschee, der bessert ouch funff pfunt pfennige. Jüngere Fassung. Aeltere Fassung.

[365] \* Wer hynnanfurder veman sin kint, es sy knabe oder dochter, anherwirbt, das es ime die e glopt oder zu der e neme, do der knabe oder dochter unter 20 joren alt wer, es sy dan mit s vatter oder mutter wille oder der nechsten frunde willen, obe die kinde nit vatter oder mutter hettent, wurt das meister und rat in clage furbrocht in jors frist, noch dem vatter und muter oder die 30 nechsten frunde, obe kinde vatter oder muter nit hettent, das empfunden, das sol niemer me gon Strassburg komen one vatter und muter oder der kinde nechsten. als vorstot, wissen und willen; und sol ss das kint, das also die e hinweg gelobt hett, sin erbzal, das es von vatter und muter zu erbe komen mag, verloren haben, es sy dan, dass vatter und muter

1 : [365] 4 \* Unser herren meister und rat, schöffel und amman sint ubereinkommen, wer hinnanfurder ieman sin kint, ez sie knabe oder dohter, anerwirbet, daz es ime die e gelopt oder zu der e neme, das unter 20 jar alt ist, ez sie danne mit vatter und mit mutter wille oder der nehsten frunden wille, obe die kint nit vater und muter hettent, das sol nimmerme zu Strasburg komen; und sol das kint, daz also die e enweg gelopt het, sine erbezal, daz es von vatter und von muter zu erbe komen mag, verlorn han, es sie danne, daz vatter und muter oder eins nach des andern dode es ime muttwilleklich widergebe und ez ime benumete. daz es zu erbe gan solte an irem gute. : : [366] \*\* Unser herren sint och übereinkomen, wer sich morne o [sic!] uz tut und spri-

a. Fehlt im angegebenen Druck.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jünger: hynnanfurder! <sup>2</sup> Hier in keinem Zusammenhang mit nachweislich älteren Artikeln, darum wohl jinger: <sup>3</sup> Wie Ann. <sup>4</sup> Aus Schilt. (G.) Krit. Anh. Danach stand der Art. F.13<sup>5</sup>. Die ältere Fussung von Art. 365 und 366 ist gedruckt in der Zeitschr, für Gesch. des Oberth. XIX, 63 nach E 81855; sie kennzeichnet sich auch schon durch die Einführungsworte als nicht in die Codifikation von 1322 gehörig.

oder eins noch des andern tode es ime mit gutem willen widergebe und es ime benomet, das es zu crbe gon solt an irem gut. [366]1 \*Wer sich berumet und uss dut, das ime einer oder eine die ee glopt habe, und das geschicht von hinderunge den luten zu tun oder von rumes wegen, und sich nit vindet, das soliche wortt ergangen syent, die zu einer ee treffen mogent, der oder die sollent niemer me gon Strassburg komen an des gnode, dem solichs geschee, obe es das in clage furbringet. [367]2 \*Es sol hynnanfurder dehein frowe nam deheinen mannes nam ansprechen umb einen widemen oder anders des sinen ir zu geben, umb das ein solicher mannes nam einer frowen namen ircn blumen und magdum genomen hette : und weliche frowe nam das harnber dete. die sol bessern 10 jor von unsser statt. [368]3 \*Welhes kint in ein closter wurt geton und gehorsamy dut und darnoch wider uss dem closter lousset, das kint sol nút erben, es sy knabe oder dochter. und enthielt ieman das kint wider der frunde willen, der bessert funff pfunt und jore und tag von unsser statt.

chet, ime habe einer oder eine die e gelopt. die uber 20 jar alt sint oder darunder, und die e nit vurbringen mag vur gerihte und von einander gescheiden werdent, daz sol ouch nimmerme zu Strazburg komen, das das ander umbe die e also angesprochen hct; und sollent das meister und rat ribten uf den eit, wenne es incn geclaget wirt an alle geverde. diz koment unser herren uberein, also davor geschriben stat. 10 an dem ersten dunnerstdage vor dem pfingesdage in dem jar, do man zalt von gotz geburt dritzen hundert jare und viertzig jar, der war der erste dunnerstdag in dem monat junio. : | | | : [368] 4 \* Welich 15 knabe oder dohter in einen closter wirt getan und jar und dag in einem closter sint und danach heruz gat, die sullent nit erben und sullent in deheinen weg denheine reht han zu keinem erbe, wer me och daz enthilte darnach uber zwei monate, so er uzlieffe, der bessert jare und dag und funf lib. und welhes zu sinen dagen komen ist uud gehorsam hat getan, koment die wider in, die mag man 25 kerckern, werent sie aber under iren tagen. die sol man nit kerckern. : Il

\* Von der unec.

[369] 5 \*\* Es sol hynnanfurder nieman in unsser statt Strassburg noch in dem burgban offentlich zur unce sitzen huselich und hebelich; und wers, das yeman 30 bisshar in solicher masse zur unee gesessen were, die sollent einander zur e nemen; weliche aber das nit tun wolten oder es nit getun möchten deshalb, das ir ains oder sie beide vor mit der e behefftet werent, die sollent sich von einander scheiden in dem obgenanten zile und ein teilunge tun in die wise und masse, als hie noch geschriben stot : zum ersten so sol ein man vorussnemen alles das gut, das er zu 25 eim bulen also brocht, und sol damit nemen, obe er utzit ererbt hett, die wile er also by ir zur unee gesessen wer, und wer ut von solichen obgemelten gutern aberlöset, das sol wider geursosset werden von gewonnen ersparten gutern, obe die da werent, da gegen so sol die frowe, die also in der unee gesessen wer, vorussnemen alle die guter, die sie darbrocht hett, und ouch solich gut, so sie dazwuschent 40

<sup>1</sup> Val. Anm. zu 365. 2 Desal : hypnanfurder! 3 Val. Ann. zu 365. 4 Desal. 5 Nach Schilt, Einl. in J b fol 73.

ererbt hett, und wer ir von den obgemelten iren gutern utzit aberlöset, das sol man ir ouch ursossen, obe anders so vil gewonnen ersparter güter do werent, doch das beider teile ursosse stille ston sol bis uff die stunde, das man sicht, das soliche ursoss beider site gescheen möge, wer aber breste an der ursossung, das sol der s man zum zweyteil und die frowe zum dritteil beide noch merekzal liden; und wan soliche gut ieglichs teil genomen hatt und die ursosse gescheen ist, wer dan utzit ubriges da, es sy zinse, gulte, eigen barschafft, silberin geschirre, hussrat, win, korn oder desgliehen, do sol der man nemen die zweyteil und die frowe das dritteil ungeverliche; und sint kint da von inen beiden geborn, die sol der man zum zwev-10 teil und die frowe zum dritteil ziehen und versorgen beidersite noch zyemlichen dingen, und weliche also in dem obgenanten zile nit einander zur e nement und sich ouch nit von einander schieden, wo das den suben unzuchter darnoch furkeme, die sollent solichen personen, die noch dem obgenanten zile also funden werden, ir halb gut nemen und das sol unsser statt lidiclichen gefallen, es kome von dem 15 manne oder von dem wibe, es sy eigentschafft, gewonnen oder ersparet, nutzit ussgenomen, und were das den subenen ruget, dem sol der 10. A der besserunge werden, und wurden solich personen oder ander daraffter, so in ir halbes gut genomen wurt, me bey einander funden, do sollent die suben alle wegen macht uud gewalt haben, so dicke inen das geruget würt, ir halbes gut in obgeschribener mass zu nemen umb des willen, das solich sunde vermitten werde, und wer es das die subene dem nit nochgiengent in obgeschribener masse, so sollent die funffzehen macht und gewalt haben, die subene darumb zu straffen und ouch nit deste minre macht und gewalt haben, soliehen personen noch zu gon, die by der unee sitzent in die wise, als obgeschriben stot und die subene geton haben solten; und 25 diss gebott sol man verkunden in dem munster, das sich menglich wisse darnoch zu richten; diser artickel wartt gemacht uff montag noch dem sonnentag Misericordia domini anno XXXVII. [370] 1 \* Wer ouch ein elich wipp hatt und ein ander wip zur ir in das huss satzte, der bessert funff jore von unsser statt, und die also by ime sesse, die bessert ouch funff jor. [371] \* Wer ouch der wer, der so ein elich wipp hette, und einer andern ouch die e gelobet und sie damit betruge, und das kuntliche gemacht wurde, das solichs in eim betruge gescheen wer, dem sol man sine ougen ussstechen; geschee es aber unwissende, so sol meister und rat noch der geschicht aber besserung darumb erkennen, als sich das geheischet, noch dem die sache fur in in worheit erfunden wurt; dete es ouch ein wip, die 25 einen elichen man hette und eim andern die e globet, als vorgeschriben statt, die lidet dieselbe besserunge.

\*\*Bletsche kouffe halb.

[372] \*\* Wie der artickel von bletsch oder furkouff, hie vorgeschriben stat, 3 hant die funffzehen geratslaget und donoch die rete und 21 erkant, das es do by bliben

<sup>1</sup> Liegt als besondere Ratsverordnung vor aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. Ordn. XIX. 2 ff. Schill. (Str.) bemerkt am Ende von 370: «sequentes articuli non extant in kl. Ratsordnung usque ad septem articulos.» 2 Desgl Ordn. XIX; daß der Dolus die Strofe erschwert, steht dort nicht.

3 Vgl. Art. 360 ff.

sol, mit sollichem zusatz, das man sollichen artickel allen autwereken geschriben geben und inen domit ernstlich empfelhen sol by iren eyden, wan die schöffel an vedem antwerck des morgens fringe, so man einen ratherren oder zuman kuset, by cinander sint, so sol der ratherre zu erst, ee dan sollich kure furgenomen wurt. disen artickel tun lesen und dan sie alle frogen, ob ir deheiner wisse vemans, der 5 wider sollichen artickel getan habe, das er das sage by sinem eide; und sol dan der ratherre denselben, der also geruget wurt, furbass geschriben geben meister und rat, das er darumb furgenomen und gestroffet werde noch besage des artickels. dartzu habent die rete und 21 in irem erkennen ouch gesetzt, das aller antwerck underkoiffer und alle snyder und tuchscherer, ouch der husherre und schriber und 10 die underkoiffere im kouffhus sweren söllen, solich bletsch koiffe zu rugen, desglich sollent es die schöffel by iren eiden rügen den reten; die sollent ouch die besserunge nyeman, der die verschuldet, entfaren lossen und doch der jore halp einen uss oder inn die statt zu echten macht haben zu erkennen, was sie ie noch gestalt, handel oder gelegenheit zymlich bedunckt, uff das die dinge nit ungestroffet bliben. 15 actum feria quinta post beati Andree apostoli anno LXXIII.

\*\*Tag-gut.

[373] \*\* Als bitzhar etwas mercklich vorteil gesuchet und unzimlichs gescheen ist mit taggut ussgeben und ussnemen inn sollicher gestalt, das einer gewant, tueh oder ander geware uff den borg vast turer, dan es wert gewesen ist, ussgeben hat wellichen personen, vil oder wenig glich under sich zu teylen mit gedinge, wan ir eim ein erbe oder etwas zu nechst zuviel, das der sollichs allein betzalen solt, semlichs nu unser herren meister und rat und die 21 unbillich beducht hat; darum habent sie erkant, das sollicher handel des taggut wesens nit me gescheen sol; und wa es daruber geschee, so sol es geruget, gebessert und gestroffet werden, als were es ein bletsch oder furkonff, der dan vormals ouch verbotten ist noch besage des obgemelten artickels, actum feria quinta post Esto michi anno LXXV. \(^1\)

\*\* Bletsch koiffe halb.

[374] \*\* Als bitzhar vil heimlicher und geverlicher koyfle bescheen sint dem gemeynen man zu grosser beswerunge dienende und aber die bitzhar ungerechtfertiget bliben sint uss ursachen, das der artickel inn der statt buche inteldunge tut, was man für ein bletsch oder fürkouff haben sol, deshalben es dan für die funffizehen gewisen ist, den artickel zu bedencken, die habent denselben artickel gelütert und sollichs widerumb brocht für die rete und 21; die habent erkant, das es gehalten werden sol, wie hienoch geschriben stat. § 1. Nemlich welher eim sondern utzit verlyhet oder zu kouffen gibt zu borge, doch uff sieherheit oder verschribunge, es were getreyde, win, tuche oder anders, nutzit ussgenomen, und dan sollichs donoch durch sieh oder ieman anders von sinen wegen widerkoufft umb bare gelt, vil neher dan er es ihennen uff borge geben hette. § 2. Welher ouch eim utzit zu borge hingibt uff sieherheit oder verschribunge ungeverlich umb den dritten pfennig böher, dan es wert ist oder er umb bar gelt verkouffen möchte.

<sup>1</sup> Vgl. Art. 360 ff. und 372. 2 Desgl.

§ 3. Desglichen alle verborgene koylle und verkoylle, domit frome lute umb das ir und die statt an iren zölnen betrogen werden mögen, die sollent alle für bletsche geaehlet, gestroffet und gerechtfertiget werden noch erkantnisse der rete. § 4. Wo aber ein frome man, der zu sinen joren und tagen komen ist zu ziten, siner eehaffle halben etwas koufft und das durch gesworn underkoiffer an enden, do sich gebürt, wider verkoufft noch sinem gefallen, das sol noch mag nit für ein bletsch geaehtet oder gestrofft werden, actum secunda post Trinitatis anno XCVII\*.

\* Antwergken. 1

[375]2 \* Unser herren meister und rate, sehöffen und amman sint übereinkomen, 10 das hynnanfürder alle antwereke zu Strassburg, wie die genant sint, alle die empfohen sollent, die do begerent zu inen zu komen, ein persone umb ein pfunt funff schilling unde nit höher, neher mögent sy es wol tun; und sol das antwercke das gelt nemen zu irem gemeinen gebruche und nutze, und also ettlieh antwercke bitzher ein gewonheit gehept hant, wer zu irem antwereke kam, das der ein zit ir houptkann 15 sin muste oder aber eins meisters knecht und ein zit dienen und dessglichen, das sol hynnanfurder nit me sin, wann sy sollent alle die empfohen, das unversprochen byderbe lute sint, fur das obgeschriben gelt, nemlich ein pfunt funff schilling, were ouch, das einer zu eim antwercke keine, das zum burggraven ampt gehört oder dessglich, denselben ampten sol ir recht an sollichen personen unvergriffen sin 20 ungeverlich. [376] 3 \*Es sollent ouch hynnanfurder aller autwereklute kinde an wellichem antwercke die sint, keins ussgenomen, es sigent knaben oder döchter, alt oder junge, die das antwercke bruchen und triben wellent, do ir vätter sint gewesen, das recht haben, das ir vätter gehept hant und sollent ouch ein veglich antwereke ein sollichs empfohen umb funff sehilling Strossburger pfenning unde nit höher, und 25 dieselben funff schilling sol man nemen zu des gemeinen antwercks gebruche, unde das ist zu verstonde von knaben oder döchtern, die das antwercke selbs triben woltent, oder von döchtern, die do manne nement, die oueh dasselbe antwereke selbs triben woltent. [377] \* Item uff wellieher stuben oeh gewonheit ist, antwerck und stuben recht mit einander zu empfohen, uff wellichen tag einer dann sin ant-30 wercke emphohett umb die funff schilling und ein pfunt, uff den selben dag sol ouch einer das stuben recht emphohen und sol darumb geben funffzehen schilling pfenning und an den antwereken, do zwo stuben oder me sint, die mögent hynnanfurder stubegesellen uff vegelicher stuben umb die funffizehen schilling pfenning emphohen. die sy gerne by inen habent, als bitzher ir gewonheit gewesen ist, doch nit höher

a. Schilt, (Str.) hat im Text . XCIIII ..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Artikel 375-380 finden sich auch Str. Std. GUP lad. 11 nr. 18. Dort sind sie vorgesetzt einer Oelleutordnung aus dem 14. Jahrhundert, die folgendermaßen beginnt: «1tem wehrer man oder fröwe der olltte antwerck köffen wellent, da sol ein iegeliels nit me darumb geben danne I lib. 5 nol. den. und sol der man, der es kouffet, sin harmsch haben und gehoram sin in allen stöcken noch survisung der nuwen ordenung, so vormols allen antwercken geben ist. » Nach den Angeben des Burggrafenrechts (Bg.) beträgt der Preis des Einungserverbs der Oelleutsungt 2 lib. und 2 unzen, nach Burggrafenrecht (Bg.) sogna 7 lib. und 3 unzen. Die Schulmacher fordern 1 lib., die Schwinde 2 lib. etc. Die vorstehende Ordnung ist also später erlassen. Daß sie nicht 1322 codigiciert war, darauf deutete auch sehon die Einganggformel und das hynnanfurder . 2.4 Vgl. Amm. I.

dann fur die funfitzehen schilling pfenning; und wellicher also emphangen wurt, der sol lieb und leit mit den andern liden, also von alter harkomen und untzhar gewonheit gewesen ist. [378]1 \*Item an wellichem antwercke aber gewonheit ist, das einer das stuben recht nit bedarff zu dem antwereke emphohen, er tuge es dann gerne, das sol ouch furbass do by bliben unde gehalten werden. [379]2 \* Welliehe s antwercke ouch umb ir antwercke und stuben recht mynre hant genomen, dann vor underscheiden ist, das sol oueh furbass do by bliben, als untzhar an demselben antwercke gewonheit gewesen ist. [380] 3 \* Item es sollent och ein ieglich zunfft und antwereke by irem harnasch bliben und sollent den haben in die wise und mosse, als dann ve das antwereke das von alter herbrocht hat. [381] 4 Welicher unsser burger to da by wer, da man einen unssern burger oder burgerin by nacht oder by tage vinge in diser statt one urloupp meister und ratz und in furte fur den burgban oder in hynne enthielte one gerichte, wo man das kuntliche oder werlich mag gemachen mit erbern luten, der sol niemer gon Strossburg komen und sol den meister und rat sich underziehen alles sins gutes, untz das der cleger abgeleit würt, und sol er doch gon Strossburg niemer komen; ist er aber ein lantman, der das dut, dem sol man sinen koupffe abslahen, wurt er ergriffen. [382] 5 \* Hett ein unsser burger oder burgerin ungeratene kint, die unrecht dunt, und sie die kint angriffen oder schaffen angriffen one gerichte umb ir untzucht oder umb ir missetat, das sollent su kunden desselben tages oder in dem nechsten tage darnoch, so sie die kint angriffen hant, meister und rat, obe sie die haben mögen; mögent aber so sie die nit haben, so sollent sie es dem meister und eim oder zweyen in dem rat kunden; wer diss dut, der vellet darumb in deheine besserunge, der es aber nit enkundet, als vorgeschriben stot, und es haltet one urlopp meister und rates, der bessert ein halbe jore von der statt ein mile und git dem rat 3 g, und wes sich das kinde verbinde oder verzige oder uffgebe von der gevengniss wegen oder in der a gefengniss, das ime an sinen lib oder an sin gut gjenge, das sol ime kein sehaden sin. [383] 6 Es sol ouch dehein unsser burger den andern unsser burger oder burgerin in dem lande usswendig unssers burgbans vohen one gerichte; der das dete, dem sol meister und rate bottschefften und gebieten, so er inen furkomet, das er in lidicliche usslasse one allen schaden und one verzog; dut er dan das und so sweret dartzu an den heiligen, das er nit wuste, das er unsser burger wer, den er do vinge, so sol er umb die gefengnisse lidig sin; wil er aber nit sweren, als vorgesehriben stot, und lat in doch uss lidicliche, so sol er bessern umb die gefengnisse jor und tag ein mile von der statt und funff pfunt dem rat, doch sol in beiden ir clage und ir recht gegeneinander behalten sin. lat er in aber nit lidig, so es im a meister und rat gebottschefftet und gebutet und haltet in danoch wider meister und

<sup>1-3</sup> Vgl. Ann., 1 S 141. 4 Aus V. 6. Zu IV, 15 (entflicht der Thitter, on mocht der Rat sein Haus gemein, bis er sich perceinhut mit dem Versehrten) sehreibt der Siller, self. D. § 108 und 2996. Das Letztere könnte recht wohl VI. 381 sein, da auch hier von einer G\u00e4terconfiskation durch den Rat bis zu erfolgter Gensgihnung die Rede ist. Da die Artikel 352 bis 380 sich als spatiere Einschlebungen werzeisen haben, Art. 191-225 aber ols D. 261-290 hinter VI, 351 einzuschleben sind, so wiende VI, 351 sich recht gut die Fortsetzung anschließen, um so cher als in den folgenden Artikeln das Kapitel -Landlautes visieler aufgenomen meird. So wie jetzt 381 selth, hat es gar keinen Zusaumenhang mit den voraufgehenden Artikeln. 4 Schließ Art. 382 ist hier wohl nachtr\u00e4glich eingeschoben, da 383 sich eng \u00fcn m 381 anschließ. 4 Schließ sich bester an 381 ans.

ratz willen, so sol er sin burgerecht verloren haben und sol niemer me gon Strossburg komen noch burger da werden, und sol meister und rat sin lib und sin gut angriffen, wo es inen werden mag; und sollent dartzu dem, der da gefangen ist, beraten und beholffen sin gegen ime und sinen helffern, wie er lidig werde, und sol meister und rat diss richten, wan es inen furkomet unclaget als vaste, als wer es inen geclaget uff den eit, diss sol man verston allein von unssern ingesessenen burgern und von unssern burgern in dem lande und von iren wiben und kinden. [384] Geschee das unssere burger furent in das lant dienen iren herren reise oder herferte, was sie da inne einander geschedigten an libe und an gute, die 10 wile sie da uss sint, das engat unser statt nut an und vallent damit nit in die vorgeschriben besserunge; und ist diss zu verston, wa sie sint in reisen oder in herferten, do sie gegen einander werent. [385] Ist das ein lautman einen umssern burger krieget, dem lantman sol dehein unsser burger beholffen sin; und weliche unsser burger dem lantman gegen eim andern sime mitburger beholffen wer, der 15 sol sin burgrecht verloren haben und sol nit burger sin noch burger werden zu Strassburg und bessert dem rate funff pfunt, ist ouch das ime schade geschichte mit brandc, mit roube oder mit gefengnisse uff der getatt, das sollent die und unssere burger, die dem lantman beholffen sint, dem der schade gescheen ist, wider tun und gelten und sol dartzu sin burgrecht verloren ban und bessert funff pfunt; ist aber das der burger in der helff wunt würt oder erslagen, das sollent meister und rat richten uff den eit noch unsser statt recht von unssern burgern, die dem lantman beholffen sint, und sol aber sin burgrecht verloren haben und bessert dem rat funff pfunt und sol das sin one alle geverde, er wolle dan sweren an den heiligen, das er nit enwuste, das er unsser burger wer zu dem male, gegen 25 dem er da halff; swert er das, so sol ime nit schaden dise vorgeschriben satzunge an sime burgrecht und an den funff pfunden und sol dem lantman nit me beholffen sin; claget aber der burger, so sol man imc richten, als man eim burger billichen richten sol. [386] Es sol dehein unsser burger, inn gesessen oder ussgesessen burger, den andern unssern in- oder ussgesessen burgern deheinerley dinge enbicten 30 noch verschriben oder in ansprechen, die sich zu eim kanpfe geziehen oder zu kanpf komen mögent in deheinen weg one alle geverde; welicher es aber darüber dete, do es dem rate furkomet, der sol niemer me zu Strossburg komen und sollent meister und rate sich alles sins gutes underzichen und es angriffen und nemen by dem eide, es sy in der statt oder in dem lande, und es sol ouch meister und rat 25 gefallen sin und sollent es ouch meister und rat richten, wie es in furkomet. wer es ouch das dehein lantman deheinem unsserm ingesessenen oder ussgesessenen burger soliche dinge verschribe oder embutte, die sich zu kanpf geziehen mögent, dartzu mag unsser burger dem lantman wol antwurtten und tun, als er dan truwet, das es ime erlich sv. und mag das wol tun one urloupp meister und ratz; wolte 40 aber dehein unsser ingesessen oder ussgesessen burger ein lantman utzit uff kenpfliche saehen embieten oder verschriben, das sol er nit tun, er habe es dan vorhin meister und rat verkundet one geverde, einer wölle dan sweren, das er von disem arttickel nit gewisset hette, der sol in die vorgeschriben besserunge nit fallen.

[387] \* Es sol dehein closter by uns gelegen ouch Unsser frowen huse, Spittal, Ellendherberg und St. Phynen spittal noch derglich deheinen kouff tun, es svent stonde kouff, precaria oder lipgedinge, von ir obgenanten huser oder clöster wegen noch dehein gut nieman zu erbe lihen, es syent ligende guter, huser oder höfe, one willen und wissen der pfleger, die jeglichen zu pfleger zugeben sint oder geben s werden von meister und rate zu Strassburg, und sol ouch meister und rat inen pfleger geben und nieman anders; wol mag ein ieglich cappittel derselben clöster mit ein gemeinen cappittel ein gut verlihen nun jore und nit me one ir pfleger willen, also wurden die clösterfrowen in irem cappittal [sic!] umb solich lihunge stössig und das sie des nit einhellig werent, so sollent sie es iren pflegern fürbringen. 10 und was die dan damit dunt, das sol einen furgang haben. [388] 2 \*Zu Sant Arbogast, zu Küngeshofen, in Rupprechtzowe und derglichen sol man ouch das ungelte nemen und empfohen, als man ouch dut in diser statt.

Fassung von H.: [389] 3 Die süben artickele. Wir sollent ouch unsser statt recht, friheit

und gewonheit, die unsser vordrn an nus brocht hant, hanthaben und vesticlichen halten und mit namen dise syben artickel, die hie noch geschriben stout.

Fassung von D.: [389] Dis sint die siben artikel.

Wir sullent och unserre stette reht, vriheit uud gewonheit, die unser vorder an uns braht haut, haben und mit namen dise Siben artikele. die hie nach geschriben staut.

[§ 1] Der erste ist, das wir nuwe burger emphohen mögeut und sollent, und das ir gut fry sy, und das nieman uff unsser hurger gut bette legen solle ju dem lande, es wer dan, das er bettig gut hette, das vou alter har bett schuldig wer. [§ 2] Der ander ist, das nieman deheinem unsserm burger von Strassburg sin gut verbieten sol in dem lande, ime wer dan rechtz gebrosten vor meister und rat oder vor eim schultheiss von Strassburg, und sol uns das ein bischoff ablegen in siner 25 gewalt, wan es ime verkundet wurt. [§ 3] Der dritte ist, das niemau deheiueu unssern burger von Strassburg fur die statt ladeu sol, der rechts gehorsam wil sin in diser statt zu Strassburg vor ein gemeinen richter. [§ 4] Der vierde ist, das kein bischoff gewalt sol haben uber des spittals hoff oder gut noch sie treugen sol weder mit herbergen noch mit engern noch mit keim andern dienst, wan meister und rat solleut den spittal und sin gut in ir gewalt haben. [\$ 5] Der fünffte ist, wo 30 nusser burger hant gut ligen in dem lande und ir bofe, das ir gesinde und ir vihe, weide, wasser, holtze uud allemende bruchen sollent noch gewonlichen dingen und das nieman uff ir gedingeten knechte, die weder eigen noch erbe in dem banne hant, bette legen sol. [8 6] Der sehste ist, das man uns stete habe alle die recht, friheit und gewonheit, die wir von unssern vordern har hant brocht, sy syent besigelt oder unbesigelt, geschriben oder ungeschriben.

[§ 7]5 Der sybende ist, das Unsser |

[§ 7] Der sibende ist, das Unserre frowen wercke meister und rat sollent vrowen werg meister und rat süllent in

Februar 11,

<sup>1</sup> Koncept hierzu Ordn, XXIX, 1. Es tragt das Monatsdatum «f. quinta ante Valentini. » Von späterer Hand ist übergeschrieben «1367»; nach der Schrift könnte das stimmen. Der Eingang lautet: «unsere herren etc., daz denhein closter under deu froweu clostern, di bi uns gelegen sint, denheinen 40 2 Steht hier außer allem Zusammenhang und ist also wohl später eingeschoben 3 Aus V, 15 (anlehnend an A). 4 Nach Schneegans Auszügen aus D fol, 41a (= E fol. 67). Art. 209 stand 393. Wenn wir annehmen, daß sieh VI, 381 an 225 anschloß, so standen auf 21/2 Blatt 21 Artikel (210 fehlt in der Zählung). Das ist über die Durchschnittszahl. 6 Vgl. die Variante am Schluß von V, 15 erster Teil. <sup>6</sup> Aus Schneegans Auszügen nach D fol. 41<sup>a</sup> = E fol. 67. Ich 45 bemerke gleich hier, daß in D fol. 46<sup>a</sup>, E fol. 74<sup>b</sup>, F fol. 62<sup>b</sup> der Artikel V, 79 sich fand, der aber in H nicht mehr zu finden ist.

in ir gewalt haben und nieman anders und sollent pfleger daruber setzen, die sie truwent, die nutze und gut syent dem wereke, und sollent oueh botten von dem s rate zwurent ime jore dartzu schicken zu wynahten und zu singihten, die die rechenunge verhörent von den pflegern umb Unsser frowen gut.

10

ir gewalt haben und nieman anders und sullent pfleger darüber setzen, die så triuwent, die nûtze und gût sint dem werke und sûllent öch botten von dem rate zwurnt in deme jare dar zû schicken zû winnahten und zû sûnegihlen, die rechenunge verhörent von den pflegern umbe Unserre vrowen gût und sullent öch meistere und rat frögealter in ir gewalt han, und alse dieke er ledig wurt, so sûllent så in lithen eine erbern priester,

[390] \* Welich unsser burger yemaud bystunde mit reten oder geteten, der uns dise recht, fribeit und gewonbeit nit wolte stete haben, es wer stilleswigende oder uberlute, und das erzuget wurde mit erbern und biderben luten, oder das kuntliche sust wer, der sol zehen jor von der statt sin ein in mite; ist aber er des rates, so sol er 20 jore uss sin über ein mile und sol sin schöffel ampt verloren haben; ist aber er nit ein schöffel, der sol niemer me schöffel noch ratherre werden und sol man dem, der das geton bett, sin huse und sinen hoff niderbrechen und sol meister und rat allee sin gut in ir gewalt ziehen; sie as aber nit kuntliche, wen dan der meister und der rat argwenig hant, der sol sin unschulde tun mit dem eide; und sol meister und rat daruff stellen und richten 20 by dem eide und welicher meister und rat das mit richten, so es inen furkeme, die sollent truwloss und meisieldig zin und sollent niemer me weder meister unch rat werden.

Brunnenmeistere. [391] 3 \*\* [§ /] Man sol furtter zu eim ieden brunnen, der uff der stette almenden stat, ordenen zwen brunnen meistere usser der umbsessen, so uber dieselben brunnen gehörent und doselbs wasser holent; welhe dan dem brunnen 25 am nechsten sitzen und aller tugelichst und geschickest dartzu sint, und die sollent vor rat sweren, ein getruwe uffsehen zu dem brunnen zu haben, das der suberlich und ordenlich gehalten werde, das davon nyeman kein mangel oder schaden geschee und uff den mynsten costen, als obe das ir veden in sinen nutze anginge ungeverlich; und darumb, so dick sich des die notturfft erheisehet, rechenunge tun und 30 dan fur rat komen und doselbs ertzalen, was die summe des costens sy; und sol dan von der stette wegen das halbe desselben costens betzalt und das ander halbe geteilt und geleit werden uff alle die umbschssen, die uber denselben brunnen gehörent und doselbs wasser holent, wie das von alter harkomen ist, und so dicke derselben brunnen meistere einer oder me von tode abegat oder hinweg zuhet, so 36 dick sol man einen andern an sin statt machen; der sol ouch sweren und verbunden sin das zu halten, wie obstat. [\$ 2]4 \*\* Der ober burnmeister sol by sinem eide ein flissig uffsehen haben uff alle die burnen, die uff der almenden in der statt und vorstetten zu Strassburg sient, das deren jeglicher versehen werde mit zweyen burnenmeistern usser den umbsehssen, so über denselben burnen gehörent und doselbs wasser holent, welhe dan dem burnen am nehsten gesehssen und aller togelichst und geschickest darzu sient, und sol denselben gebieten zu komen in die

Discood by Google

Frishaltar.
 Aus V, 15 zueiter Teil (Rezension A); nach Schneegans Auszügen ebenfulls in D.
 Jünger: s. das Datum. In § 1 außerdem furtter!
 Nach § 1.
 St.
 19

cancellye und inen doselbs die ordenunge tun vorlesen und die ouch sweren; were aber das evnicher sich des widerte, also zu tun, so sol er macht haben, im tun zu gehieten, by 5 8 of gehorsam zu sin; und obe einer semlich gebott ouch verahtete, so sol er demselben tun gebieten für unssern herren meister und rat, und was dan die darumb erkennent, do by sol es bliben. [§ 3] \*\* Es sollent ouch alle burnmeister, s die also gemaht werden, wan sie des burnen halb rechenunge tun wollent, den obern burnen meister besenden und semlich rechenunge vor im tun und sol ime von ieder rechenunge werden 1 \$ of; und sol dan der ober burnmeister mit den andern burnmeistern fur rat gan, und so sollent dan die burnmeistere in gegenwertikeit des obernburnmeisters, die schöffen sint, by iren schöffen eiden, und die nit schöffen 10 sint, by iren eiden, die sie sweren sollent, sagen, was der burn costet habe und inen dan der bott geben werden umb das halbe an den rentmeister und umb das ander halbe an die nochgeburen, wie das harkomen ist. [§ 4] \*\* Es sollent ouch alle burnmeister by iren eiden verbunden sin, wan ir einer abegat oder hinweg zuhet, das dan der ander sollichs dem obern burnmeister verkunden sol, umb das er wisse 15 einen andern an die stat zu ordenen, actum sexta Dorothec anno LXXX nono.

Von der stette almende und von gebuwe.

[392] Wer der stette almende deheinre uflot oder wem sie mit gericht angewonnen wurt oder was almende noch unbegriffen ist oder ietze begriffen ist, wer die almende an sich zuge oder gezogen hette, das sollent der meister und der rat uff den eit weren yemer me; wer aber das 20 der meister und der rat der gemeine nutze schaffen wolte mit der stette almende, das sollent sie kein macht haben zu tunde, wan mit schöffel und mit aman, und sol man ouch die darumb besamen, so man das zu tunde hette. [393] Ist das yeman ein almende anherkobert ist oder würt oder sust uff wurt gelossen, wer die anderwerbe begriffet und sich ir underzühet, der bessert dem rate 3 g und ist ein halb jor von der statt 25 ein mile und sol dartzu die almende ufflossen, und wo das meister und rat befinden, das sollent sie rechtfertigen uff den eit. [394] Wil yeman buwen gegen der stett almende und heischet dartzu botten vor meister und rat, so sol in der meister heissen usstretten, und sol dan meister und rat botten dartzu geben, die sie truwent, dic der stett allernutzest und wegest syent uff iren eidt. [395] \* Wer bynnan- » furder unsser stette gemeine almende an sich zuhet oder aber diwet", der sol ein jor von der statt sin ein mile und git 10 # Arg. A; und weliche ratherre das sicht oder werlich befindet, das sol er rugen meister und rat uff sinen eidt und sol ouch meister und rat uff iren eidt den, der dan geruget wurt, zu rede setzen umb die allmende, als diss buche stet; doch sollent alle mulen, die in unsser stett 35 burgban ligent, in iren rechten bliben, als su von alterhar gelegen sint one alle geverde. [396] Es sollent dehein meister noch rat, die nu sint oder harnoch wer-

u. Schilt. (Str.) · lege abdut · .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Umgearbeitet aus IV, 54. Vgl. Art. 25 f u g (Ann. S. 62 nr. 5), der dem Inhalt nach sich zum 40 nr. 192 deckt. Nur auf Art. 25 (als D § 40) verweist der StBr. zu IV, 54. <sup>2</sup> Junger. Der Inhalt deckt sich zum Teil mit 392; hynnaftardect!

dent, deheinen gewalt noch macht haben, dehein unsser stett ahnende, die usswendig unsser statt usser rinckmure gelegen sint, und daruff dehein hirtt, der zu unsser statt gehöret mit cleinem oder grossem vihe gefaren mag, zu verkouffen oder hinweg zu lihen ieman in deheinen weg one alle geverde; und wers das es daruber 5 yemant vordert an meister und rat, so sol es kein meister, der dan ist, urteil darumb sprechen in deheinen weg; und sol diss nit angon unss werde, die wir in dem Rine ligende hant. [397]1 \*Wer hynnanfurder uff unsser stett almende wilgen setzet oder ander böme one urloupp meister und ratz, der bessert 30 ß; und sol man es rügen noch hör sagen by dem eide. [398] \* Es sol nieman in diser so statt deheinen nuwen uberhang machen, were es aber, das es ieman vor eim rate, der dan ist, vordert, das man es ime erlouben solte, das sol kein rat erlouben noch macht haben, schöffel und amman furzebringen, und welicher ratherre sehe, das es geschehen wer, der sol es by sime eide rügen; doch so mag einen iegliches einen uberhang mit urloupp meister und ratz und anders nit wol höher schürtzen, 15 der es tun wil, als das nieman keinen überhang gegen unsser stett almende witer begriffe noch mache und ouch den uberhang nit niderer mache, dan er vor gewesen ist, one alle geverde. [399]3 \*Es sol hynnanfurder nieman deheinen kellerhalss uff die allmende setzen noch machen one urlopp meister und ratz, und wer das brichet, der bessert jor und tag und git funff pfunt und sol man es rugen und so rechtfertigen by dem eide. [400] Ist das yeman durch die almende buwet mit

fol. 32b D 211 = VI, 400a D 212 = VI, 401 D 216 = VI, 405 (erste Hälfte) fol. 33a D 217 = VI, 405 (zweite Halfte) D 213 = VI, 402D 218 = VI, 406 D 214 = VI, 403D 219 = VI, 400

D 215 = VI, 404 (Die Abweichungen s. unter den einzelnen Artikeln).

Diese Zählung stimmt nicht mit derjenigen des StBr. überein. Nach letzterem hatte D § 216 einen durchaus andern Inhalt (= VI, 308), Man könnte versucht sein, ein Verschreiben Schneegans 211 für 311 u. s. w. anzunehmen. Das ist jedoch dadurch ausgeschlossen, daß gleichzeitig nach dem StBr. die §§ 319 und 320 mit anderem Inhalt bekannt sind. So bleibt nur die Vermutung übrig, daß der kri-35 tische Bearbeiter des StBr. und Schneegans nach verschiedener Paragraphenzählung, wie sie thatsächlich existiert hat (s. die Einleitung), gearbeitet haben. (Auf jeden Fall scheint aber die Bauordnung in D späterer Zusatz zu sein, da sie in keiner Weise in die Disposition der aus D sicher bekannten Paragraphen eingereiht werden kann. In E stand die Bauordnung.) - Aber auch die Foliierung will nicht stimmen; denn fol. 32 stand in D Art. VI 316 (Wittum), der inhaltlich zu dem im StBr. als D § 216 40 notierten Art. VI, 308 recht wohl in Beziehung gebracht werden kann. Sonach lassen sich die von Schneegans als D §§ 211-219 gezählten Paragraphen überhaupt kaum in die Disposition einordnen. Nun stand in E die Bauordnung fol. 84 (vgl. VI Art. 407), dem würde in D c. fol. 53-54 entsprechen (vgl. Anm. zu Art. 22); hierzu paßt die Paragraphierung der Artikel über Zimmerleute und Maurer D §§ 337-339 (Art. 499 a ff.), die gleichfalls ohngefähr auf diese Seite hinweist. Nach alledem sind, 45 wenn kein Irrtum Schneegans (vielleicht auch in der Bezeichnung des Codex) vorliegt, die §§ D 211-219 wohl als späterer Zusatz an einer gerade noch freien Stelle in D eingeschoben worden.

In Schneegans' Papieren findet sich des Weiteren eine Werkleutordnung, welche die in StR. VI enthaltenen Artikel in folgender Ordnung giebt 408, 409 u s. w., 418, 420, fast alle in derselben Reihenfolge wie sie in VI zum Teil mit Wiederholung früherer Artikel geboten wird. Dazu setzt Schneegans das Datum 50 «1462 sontag nach Gregorii» und giebt als Quelle «tom. XII (d. h. nach sonstigen Citaten Ordnungen XII) Mirz 11.

<sup>1</sup> Wohl junger: bynnanfurder. <sup>2</sup> Jünger. Vgl. Closener 96, der nach dem Bericht über einen Brand von 1352 sagt: «donoch verbot man, daz nieman keinen uberhang me machen sol uber die 3 Wohl junger: hynnanfurder. 4 Während des Druckes noch wurden mir die Schneegans'schen Papiere auf der Stadtbibliothek bekannt; ich fand da eine Bauordnung abgeschrieben aus 25 cod. D fol. 32 b - 33a mit folgender Artikelzählung

dolen oder uber die almende buwet brucken, der" sol sie also vesten, das nieman dehein schade davon geschehe an sinem vihe; und geschehe veman schade davon also one geverde, den sol der uffrichten der den buw geton hett oder in tun wil. 1 : [400 a] 1 Ist ein mure gemeine und vellet ein trof darüber, wil jenre buwen noher, uf den der tröf vellet, wil der die halbe mure begriffen, so sol er jeneme, des tröf s uber die mure viel, einen steinin nach legen uf die anderthalbe mure und sol den tröf jenen uzwisen an sinen schaden. : | [401]2 Ist ein mure gemein und wil einer buwen under den zweven, welher das ist, der mag die mure höher furen und gar begriffen one jenes schaden, und sol doch die mure gemeine sin, es sy dan verbunden, das es nit sin solle. [402] Ist aber ein mure eins gerwe und ist gin 10 halp drin gebuwen, so sol jenre nit me darin buwen, dan in dieselben loucher. [403] Wer buwen wil und einen trouff leitet gegen sime nochgeburen, der sol in ussleiten one sins nochgeburen schaden. [404] Wo ein kelre ist, wil sin nochgebure ein provey machen, der sol des grundes drige schuelle dazwuschent lossen, ist der grunt gut; ist er aber nit gut, so sol er in mit gutem b lietem verslahen 15 dozwuschent one geverde. [405] Ist ein mure gemeine, do venster durch gont, welher dan wil, der mag die venster wol vermachen oder vermuren uff sinen halben teil der muren, er habe sich dan verbunden mit briefen oder mit luten, das er es nit tun solle, ist a ein mure eins gantze und gont venster dodurch, uff den die venster gont, der mag wol buwen uff sime grunde vor den venstern uff, er so habe sich dan verbunden, das er es nit tun solle, oder sy ime mit recht angewonnen. 4 [406] Es sol nieman dem andern sin werklute ab sime werck triben one gerichte und sol yederman buwen uff sin eigen uff sin recht; duncket aber ieman, das man in uberbuwe oder im unrecht dut, darumb sol er ihenen zu rede setzen vor meister und rat und meister und rat sollent dan botten dartzu schicken 25 und die worheit beidersite hören, briefe° und lüte; der dan besser recht habe, der geniesse sin und umb dise sache darffe nieman jehen noch loucken. [407] 4 \*Nieman sol die venster, die löcher, die turen, die da giengent in dirre stett inre rinckmure under derselben stett rinekmure zynnen, die da vermuret sint, uffbrechen, kein vensterlöcher, turen und swybbogen in die vorgeschriben ringmure machen noch 30 darin houwen, es gange durch oder nit, noch schaben one urloupp schöffel und amman; wer das brichet, der git 20 marek silbers und weliche ratherre erfert, das ieman das vorgeschriben gebotte gebrochen habe, den sol er rügen meister und rat

a. Schneeg. Ausr. (Stadibibl.) - der vesten sh also. b. Schneeg. Ausr. (Stadibibl.) - eguter lieten - c. Ebenda - vermuren uff simo halben telle - d. Schneeg. l. c. add. - oder måge en ime mit rehte zs. ongewinnen - e. - briefe - litte - feldt Schneeg. l. c.

fol. 3». In Ordin. XII findet sich zwar fol. 3» etwas über Werkleutvordnung, ober micht die Artikel, die Schneegans citiert; ein Datum sicht nicht bei. Die Schneegans aben Artikel stehen zum Teil, aber ebenfalls ohne Datum, fol. 1» und 2», jedoch in anderer Retherfolge. Daß der 14. Marz nicht als Sonntag Reminiscere genannt wird, füllt auf.

1 Ergänzt aus Schneegans Ausz. (Stadibbbl) 2 Schüt. (Str.) w bemerkt «hie artienlus ungen ad 406 (incl.) omnes sunt cancellati repetituir in kl. Ratordanug.»

3 In Schneeg. Ausz. (Stadibbbl) als § 217; dumit beginnt fol. 33 %.

4 Gedruckt in der Zeitschr. für Gesch. d. Oberrh. XVI. 4 nach E. fol. 84. Wiederholt bei Schüt. (Str.) Krit. Anh. unter der Überschr. app. coust tree. Schüt. (Str.) bemerkt: «hie articulus omissus in kl. Ratorda.)

und den sol dan meister und rat rechtfertigen uff den eit. [408] = 401. [409] = 402. [410. 411] = 405; am Schluß der Zusatz: oder möge es im mit recht angewynnen. [412]1 \*Und welher icmans furtter sin venster noch vorgerurter mossen verbuwen wil, der sol das tun durch einen zimlichen und notturftigen 5 gebuwe, des er zu sinem gebruche nit wol entperen mag ungeverlich; wer aber dem andern sin venster verbuwen wil mit einer slechten und leren muren, der sol im doch so vil stechendes liechtes geben und lossen werden, als im dan noch zimlichen notturfftig ist, alles noch der wercklute erkanntniss one alle geverde. [413] \* Was gebuwes aber sust, der do offembar und den ougen sichtig ist, iemans to zwentzig for oder lenger unversprochenlich und in besitze harbrocht hat, durch sich oder sin vorfaren, besitzere des huses, darby sol der, des der gebuwe ist, bliben und von den werckluten nit abe erkandt werden, es were dan, das der ander teil, den das berurte, möhte sprechen, er hette sin huss nit selbs besessen und were im davon nit wissende gewesen und mag darumb das recht tun, des sol 15 derselbe geniessen und von den werckluten darumb erkanntniss bescheen noch billichen dingen; wer aber das ein gebuwe verborgenlich gemacht wurde, das ihenem nit sichtig oder wissende were gewesen, darumb sollent die wercklute erkennen, wie das harkomen ist. [414] 3 Wer buwen wil und einen nuwen dachtrouff, der vor nit me gewesen ist, leyten wil gegen sinem nochgeburen, der sol ine ouch 20 ussleyten one sins nochgeburen schaden. [415] = 404. [416] 4 \*Es sollent hynnanfurtter alle nöhe abe sin onc tache nöhe, und die nöhe, die zu wasser gondt oder in graben, do nyemans wonct; doch mag man die nöhe an den muren oder an den wenden wol abeleyten zu getan untz uff die erde. [417] 5 \* Man sol hynnanfurtter dehein nuwe schoybin oder rörin tache in unsser statt oder vorstetten inne-25 wendig der nuwen und alten ringkmuren machen; man sol ouch derselben alten decher deheins bletzen und wo man erfunde, das ieman sollichs tete, der bessert funff pfundt und wil man ouch eim sollichen, der ein nuwe schoybin oder rörin tache machte oder ein altes bletzete, abebrechen, und das sollent alle der stette knechte rugen und dartzu allermenglich, und wer sollichs rüget, dem sol werden so der funffie teil der besserunge. [418] = 406. [419] 6 Der zoller und der burggrave sollent die brucken machen und behaben, als sie von alter har getan handt, und were, das jeman ire warlose halp dehein schade beschee an rossen, an pferden und an vihe, den schaden sint sie schuldig uffzurichten, als das von alter harkomen ist. [420] 7 \*Wan sich begibt, das eelüte an husern oder höfen utzit buwent und sollichs buwes halp murelatten, brustbome, 35 tachpfosten, hochboyme oder swellen und desglich geleyt werdent, so soll sollichs

<sup>1</sup> Jünger: ist eine zeislich nach Art. 405 erlassene Verordnung; fartlet! 2 Ordin XII, 2. Schrift des 15. Jahrh. nach einer beigeschriebenen Notiz von 1482! 3 Fast = 403. 4 Wohl jünger: 1170 inholitich, num Teil auch wörtlich gleich einer Ratsordnung von 14170 I. quarta post trinitatis v Ordin. Juni 20 II, 75; auch in der Bauordnung Ordin XII, 1b. Wiederholt als Art. 470, hynnanfurtlet! 3 Jünger: 30 nach Ch. Schmidt Straßen Gassen. und Hüssernamen. Einl. P., 7; ist dieses Verbot in Jahre 1417 erlassen worden; nach Schneeguns Ausz. (Skaltbibl) stand es cod. F fol. 635 mit der Jahresahl 1399; steht auch in der Bauordnung Ordin. XII, 1b. 6 Etwas umgearbeitet aus StR. I, 58. 7 Vgl. Art. 283; wiederholt bei Schilt. (Str.) Krit. Anh. unter der Ueberschrift app. const. resund mit der Einleitung eunsern beirren meister und rat haben erkannt und geordnet, wan sich 3 begibt w. s. m. das pingers Schneeg. Ausz. (Skaltbib) sett das Datum hinner 1482 ser, post Franciscio: 6-tober 7.

huss oder hoff darumb nit verandert sin; doch sol der coste, den der gebuwe costett, uffgezeichnet werden, nnd wan es zu falle kompt, dem manne oder sinen erhen daron das zweyteil und der frowen oder iren erben das dritteil werden; obe aber sollicher coste nit uffgetzeichnet were, so mag der, der do meynt deshalben forderunge zu haben, die wercklute dartzu nemen, den gebuwe zu schetzen, und swie er geschetzet würt, sol ouch dem manne oder sinen erben das zweyteil und der frowen oder iren erben das driteyl zugehören, diwile es doch usser irer beyder gemeynem gut gebuwen ist; aber decken, venster, ofen oder desglich bletzwerck zu machen oder inn eren zu halten, sol harinne nit begriffen sin oder gerechent

\* Von der müntze. 1

[421] \*Unser herren meister und rate, schöffel und amman sint mit urteil ubereinkomen, das der hüter uff der münsse der stette munssemeister und einer von den goltsmiden, der daruber gesworen hatt, sollent zum mynsten ein mole zum halben jore und wanne sy das notdurfft beduncket, blaphart, a metzblancken, a 15 Strossburger grossen und Strossburger pfenning yegelich zehen schilling glich vil uss dess kouffmans seckel nemen ungeverlich, die munssen in dem fure uffsetzen uff das Strossburger korn, als sich das geheischt; vindet sich danne die munssen dem korn gelich, so blibe dohy, vindent sy sich aber chrenecker, dan das vorgenant korn, so ordene man alsdann uff stunde yede munsse zu nemen und zu geben 20 uff das Strossburger korn und irem werde und nit anders. [422] 4 \*Es sollent ouch alle hussgenossen an der munsse selbs und ouch mit allen iren dienern und gesinde bestellen, das sy niemant, wer der sy, blaphart, metzerblancken, Strossburger grossen, Strossburger vierer und ouch Strossburger psenning gestatten zu kouffen oder zu köffen geben, die hinwegk zu furen in ander müntzen oder die zurbrechen 25 und anderwerbe zu vermüntzen by denselben penen, als dann uff die Strossburger müntze gesatzt ist: und wurde ein nuwe muntze uffston, das sollent die obgenanten. so balde sy das vernement, in das fure uffsetzen und versuchen och uff das Strossburger korn, und wie sy die vinden, das sollent sy fur unsser herren die rete bringen, das sy sich wissen darnoch zu richten und das zu ordenen. [423]5 \*Item 30 die hussgenossen an der munsse, die zu bancke sitzent, sollent den wehssel mit dem wyssen gelte zu geben und zu nemmen halten, als des untzhar komen ist ungeverlich und der stette munssen geben, noch dem und sy uffgesetzt sint : und was Rinischer guldin inen furhanden koment, die hie genge, geneme unde werung sint, an der eime sollent sie nit me dan einen pfenning zu gewynne nemen, doch as also das ir deheiner derselben guldin, die hie also genge, geneme und werung sint, hinder eime haben solle uff merschatze, höher dann uff den vorgenanten gewynne, das ist ein pfenning; und was under eime vorgenanten Rinischen guldin und uber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die gesamten Artikel über die Mance sind aus dem 15. Jahrhundert. Sie stimmen inkallich oder wörtlich überein mit den aus der Stadt Ordnungen XVII umd XXI bei Eheberg, Ueber das ültere wedeutsche Minuteveen und die Hausgenassenschaften, p. 199 (VIII) und 202 (X) ff. abgedruckten Bestimmungen. Art. 421 nach Schilt. (Str.) kanzelliert. 2 = 1/2 sol. 2 Eine Silbermünze von Metz = 11/3 Bajhart. 4 Nach Schilt. (Str.) kanzelliert. Jann. 1. 3 Desgil.

einen Rinischen guldin und der hie nit genge unde werung ist, mag yedermann nemen und geben, als das glieh und götlich ist, ungeverlich. [424]1 \*Item die hussgenossen an der munssen, die zu bancke sitzent, sollent sich flissen, das sy menglich gut werunge geben, wer by inen wehsselt one alle geverlicheit. [425]2 \*Es s sol ouch menglich einen Rinischen guldin fur eilffte halben schilling pfenning gelten unde nemen one die hussgenossen an der munssen; die mögent derselben guldin einen wol fur zehen schilling und funff pfenning nemen unde doch nit höher haruss geben dann fur eilfte halben schilling; wer das brichet, der bessert funff pfunt. [426] \* Es sollent ouch alle hussgenossen an der munsse, goltschmide noch alles 10 ire gesinde noch niemant von iren wegen und alle der stette burger, hindersassen noch niemant, der der statt gewant ist, deheinerley silber, das in disem bischumb kouffet oder in welhen weg er es zu sinen handen bringet, es sy gebrant silber, geflecket geschirre, bruchsilber, es kome von muntzen oder von eleinottern, in wellicher gestalt es silber ist, one alle geverde unde argeliste nit uss der statt 15 Strossburg furen noch sehieken durch ir gesinde noch durch yemants anders, wann wer also silber hat, der sol es Cleinhans unsserm munssemcister gebe zu kouffen; kan der aber nit mit ime uberkomen, so mag er ime pfenning heissen doruss machen, also das er davon gebe sinen schlegeschatz, den machelon und das die pfenning ire gewichte und korn haben unde nit von handen koment, der hüter me habe sy dann uffgesetzett und versuchet, ob sy sigent gerecht an korn unde an gewichte, als vorstat. [427]4 \*Wolte ouch ein goltschmidt ime selber silber kouffen, in sin gadem zu verwurcken oder ein burger ime cleinoter oder silberin geschirre zu machen, das mögent su wol kouffen an der munsse oder wo sy es vinden mögent und man sol inen das ouch zu kouffend geben, also das das silber 25 gezeichent sy und gehalten werde, als das harinne eigentlich geschriben stot one alle geverde; ouch wolte ein hussgenosse an der munsse oder yemant anders us sinem silber pfenning lossen machen, do sol Cleinhans der munssemeister alles sin vermögen darzu tun, das eim solliehen uss sinem silber pfenning gemacht und domitt gefurtert werde, unde als gemeinlich ein silber besser ist, dan das ander, so do sol der egenante munssemeister eime vegliehen alle die pfenning geben, die davon werdent, ussgenomen den sehlegeschatz, den machelon und das davon geburte. [428]5 \*Es mögent ouch alle hussgenossen an der munsse ir silber selber burnen oder inen lossen den hüter burnen uff der münsse, also von wem das gebrant wurde, das er das nit losse von sinen handen komen, es sy dan gezeichent; zu s glicher wise brante Cleinhans unsser munssemeister yemant dehein silber, das er gehalten wolte oder eim goldtschmidt geben zu kouffen, sol oueh gezeichent sin. und wer im also lat silber burnen, der discn artickell nit gesehworen hat, der sol globen, das gebrant silber nit usser der statt lossen zu komen, es sol ouch dehein silber niergent anders gebrant werden, dann uff der munssen, als vorstet, oder 40 durch unssern munssmeister in dem münssehofe, und wer hie wider dete und diss verbreche, dem sol man das silber nemen und bessert darzů zwanzig mareke silbers

<sup>1 - 5</sup> Wie Anm, 1 und 4 S. 150

und, der es verschworen hatt, den sol meister und rate darzů umb den meyneidt stroffen, als sich das geburt. [429]1 \*Wann och ir einer sin silber also burnen wolte, das selbe silber oder dehein ander silber sol er burnen uffe der munsse oder dem munssehofe und niergent anderschwo und sol allewegen doby sin und haben den huter oder unsser stette munssemeister oder den goltschmidt, der doruber s geschworn hat; und der sol zum mynsten einer alle zit doby sin umb desswillen. das er sehe, was er burne, und das kein munsse do gebrant werde, die hve genge, gut, gebe und geneme sy. [430]2 \*Es sol ouch dehein hussgenosse an der munsse noch niemants, wer der sy, kein esse in sinem huse haben, dann alleine die goltschmidt in iren offen gaden. [431] 3 \*Und ob och die hussgenossen an der 10 munsse deheinerleye verbuntnisse, verspreehen, versehribung oder gelubde heimelich oder offenlich, in wellichen weg das gesin kunde oder möchte, under inen hettent, die wider dise ordennuge werent oder gesin möchtent, sollichs sol nu und zu ewigen tagen dot und unmechtig sin und niemer me furgewant werden und och uiemerme keine gemachen in kein wise und one alle geverde. [432] 4 \*Es mag 15 ouch ein veglich goltschmidt wol silber burnen uff siner essen und uff sinem offenen gaden, wer zu ime komet und das begert, doch also das sy kein Strossburger munsse noch metzblancken, blaphart noch dehein ander munsse, die hie genge, gut und geneme ist, die munssen sigent gantz oder zerbrochen, nit burnen sollent one alle geverde; und wann er burnen wil, das er do by habe den munssemeister so oder ein huter oder den goltschmidt, wellichen er wil oder haben mag, unde sol sollieh silber burnen und das lossen zeichen; unde sol das silber ouch hie bliben. es were dann, das er vemants geschirre oder eleinoter gemacht hette oder machen wolte, das sol man eime yeglichen, wann das gezeichent ist, lossen volgen. [433] \* Was silbers ouch in disem byschumb gekoufft würt, das sol kein unsser 25 burger, er sy ingesessen burger oder ussgesessen noch deheiner, der under unsserm stabe sitzet oder yemant von sinen wegen schicken uss dem bischumb oder das schaffen geton werden, dann man sol das halten als in dem vordern artickell geschriben stot, wo aber yemant ussewendig dess bischumbs silber kouffet, es were zu Cölne, zu Franckenfurt oder anderschwo, das silber mögent sy schicken 30 unde furen, war sy wellent one geverde und sollent das alle hussgenossen an der munsse, goltschmide, underkouffer und kouffelerin, die domitte umbgont, und alle die uber die munsse gesetzet sint, schweren, das vorgeschriben stucke zu haltend; und wer das briehet, der bessert den meineidt, und der es nit geschworen hatt, zweutzig marcke silbers; unde wurt das silber ergriffen, das sol man nemen. 26 [434]6 \*Brechte aber ein frömde man silber usswendigk des bischumbs har in die statt Strossburg zu verkouffen und beduchte in, das er das silber nit wol noch sinem willen verkouffen möchte, der nung das silber wol wider hinweg furen, ob er wil, one geverde. [435] 7 \*Es sol och dehein unsser iugesessen noch ussgesessen burger oder deheiner, der under unserm stabe sitzet, noch nieman von 40 sinen wegen yeman uss deme byschumb engegen gon, riten oder faren, das er ime

STADTRECHT VI.

<sup>1 - 7</sup> Wie Anm. 1 und 4 S. 150.

sin silber abekouffte in deheinen weg one geverde, durch das das silber dem stocke zu Strossburg nit empfurt werde. [436] 1 \* Es sol ouch niemant dehein silber uss dem bysthumbe furen, es sy gebrant silber oder geslecket geschirre, wie das genant ist; der kein silber harbringet und der silber harbrecht, der sol dannoch kein s anders hinweg furen, dann allein das, das er also harbrocht hett, und wer das verbrichet, dem sol man das silber gerbe nemen und zu sinem libe und gute richten und rechtfertigen uff den eit; diss sollent alle hussgenossen an der munsse, goltschmidt, underkouffer und kouffelerin schweren zu haltend und dartzů, wo sy beduncket an yemant, der verwürcket silberin geschirre kouffen wil unde es hin-10 wegk schieken wolte, das sy im das nit zu kouffen gebent noch niemant von sinen wegen, und get diss nit an nuwe geschirre, das goltschmide machent one geverde. [437] \* Ein yeglich goltschmidt, der zu gaden sitzet, mag ouch wol gebrant silber oder bruchsilber kouffen, so vile als er in sinen gaden verbruchen und verwürcken wil und sol ouch ir deheiner dem andern silber kouffen, derselbe wolle 15 es dann ouch verwürcken. [438] \* Es sol ouch kein hussgenosse an der munsse noch goltschmidt, cremer oder gewantman noch niemant anders deheinen grossen pfenning, noch dehein ander munsse, die hie genge unde gebe sint, verburnen noch zerbrechen noch hinwegk sehicken, das sy gebrant werdent, noch die sehweren von den lihten lesen; wer das brichet, der bessert lib und gut. [439] \* Es sol 20 ouch dehein hussgenosse an der munsse noch nieman anders mit deheim munssemeister, der do muntzet, weder teil noch gemein haben noch darzu raten, sturen oder helffen in deheinen weg one alle geverde; wer das verbrichet, der bessert funfftzig marck silbers, als dicke er das dut, und sollent die hussgenossen an der munsse das schwereu, also zu halten, und wellieher hussgenosse an der munsse 25 das verbreche, der bessert den meineit unde nit die funffizig mareke; wer aber das stucke nit verschworen hette, der sol die funffizig marcke bessern, als da vor underscheiden ist. [440] 5 \*Es sol dehein hussgenosse an der munsse noch niement anders, wer der ist, uss genomen die goltschmide in iren geden, dehein esse haben an deheinen enden weder innewendig oder usswendig der statt; und sollent so die hussgenossen an der munsse und die goltschmide sehweren, diss also zu halten und es ouch also zu rügen noch höre sagen, und verbreche es ein hussgenosse an der munsse oder goltschmidt, der sol einen meineit bessern, verbreche es aber yemant anders, der do nit geschworen hette, der bessert zwentzig marcke silbers, ussgenomen die gemein esse uff der munssen. [441] \* Wer aber ob yemant, wer so der were, es were testesche oder anders zu burnen oder zu lüttern hette, das er uff der munsse noch in gadem nit geburnen möchte, der oder die sollent sollichs an die obgemelten drige bringen, beduneket danne die drye, das sy solliehs an den obgenanten enden nit geburnen mögent, so mögent sy inen wol erlouben, das zu burnen an den enden, das niemant kein schade geschehen möge und doch also, 40 das dieselben personen nit me burnent, dann inen zu der zit erloubet sy. [442] \* Es sollent ouch alle hussgenossen an der munsse, die zu baneke sitzent, und alle

Str.

<sup>1-7</sup> Wie Anm. 1 und 4 S. 150.

goltschmidt behalten alles argwenig silber oder golt, das inen zu baneke komet, do sy beduncket, das es reubig oder gestolen sy, zerknutschet oder wie sy das argwenig heduncket, und sollich argwenig golt oder silber antwurten und geben an Unser lieben frowen wercke unde dem spittal vegelichem das halbe, einer brehte dann kuntschafft, das das golt oder silber rechtfertig were, keme aber vemant in 5 jores frist, dess das silber oder golt were und das kuntlich machte, dem sol man es lossen volgen. [443]1 \* Was ouch besserungen von golde und von silber von allen vorgeschriben stucken vallent, do sol das halbe unser statt werden und das andere halbe sol geteilt werden, nemlich ein teil dem munssemeister, das ander teil den hussgenossen, das dritte teil an goltschmidt antwercke und das vierde teil 10 dem oder den, die das furbringent und rugent. [444] \* Es sollent ouch die hussgenossen an der munsse keinen emphohen zu hussgenossen und lossen sitzen hy inen wehsselen an der munsse, er habe dann vor und e alle stucke geschworn, die davor geschriben stont, die hussgenossen an der munssen antreffend. [445]3 \* Dessglichen sollent die goltschmide ouch keinen an ir antwereke empfohen oder an 15 irem antwercke halten, er habe dann vor und ee alle stucke geschworen, die davor geschrihen stont und die goltsehmide antreffend. [446]4 \*Es sollent ouch die obgemelte drige, nemlich der huter, unser statt munssemeister und der von den goltschmiden, alle viertzehen tage ein mole, nemlieh uff einen samstag, zusamen komen, so es 12 schleht in der statt munssehoff und do warten untz vesper, ob au vemant keme und begerte sin silber zu zeichen, das sy das besehen, obe es vin silber sy, domit ein kouffman den andern geweren und des zeichens wurdig sy, das sollent sy zeichenen und kein anders und das ouch sollieh silher hie gebrant sy. keme ouch in den viertzehen tagen, welliehe zit das wer, yemant zu dem huter oder munssemeister und begerte sin silber zu besehen unde zu zeichen, das sollent as sy in vorgeschribener mossen ouch tun unde gehorsam sin, und darumb sol man denselben drygen eim zum jore gehen ein pfunt pfenning, zu weynachten das halbe und zu sandt Johans dag zu sungechten das ander halbe, und sollent unser herren meister unde rate den goltschmidt zu den andern zwein setzen und orden. [446] 5 \* Ouch ist der herren der funffizehener meynunge, woltent die goltschmide 30 oder die golt und silher von einander scheiden könnent, utzit zu iren artiekelen reden, das möchtent sy wol tun vor unssern herren meister und rate und den ein und zwentzigesten.

[447]\* \* Von der statschribery. So ist der herren meynung, das man her Jeger dem oberschriber by sime lone den 52 st. J, das ist alle wuchen 25 1 s, und der stette huss, darinn er sizet, und so vil holtzes, schiter und wellen, als er darin bedorffe, sol lasse bliben und sol ime furrer von der stette gut und

<sup>1-5</sup> Wie Anm. 1 und 4 S. 150. In Art. 446 der Fehler der Zählung in der Vorlage. 6 Schiller nennt in der Beschreibung des cod. K zum Jahre 1425 neben Städt- und Ammeister einen Herrn 40 Jeger, dem ein Exemplar der Stadtartikel übergeben werden soll. Es ist vermutlich dieselbe Persönlichkeit, die hier oben genannt wird. Im Jahre 1444 Jan. 31 beglaubigt Meister und Rat einen Schreiber Johanns Jeger bei Friedrich, dem Romiechen Konige. Str. Std. AA. 200.

155

gelte nit me geben noch schencken, es sy fur den schriber, der by dem sibenen sitzet, noch in deheinen andern weg. und er sol ouch darüber an niemans von der stette wegen nit me vordern noch heischen ime me zu geben, wan in massen als vorstat aller dinge ungeverliche, wers aber das vemans, wer der wer, in sime s husse esse oder truncke oder lichtes bedörffle und das soliches geschee von geheisses meister und rats oder der herren der dritzehen, so uber die kriege gesetzet sint, das sol man ime bezalen, als es costet hette, und sol er ouch nit me dafür nemen by sime eide ungeverliche. [§ 2] Item als her Jeger der oberschriber und sin sun und einre underschriber untzhar in der cantzelige gewesen sint, do ist der herren 10 meynunge, die wile suben zuhter gemacht und geordent sint, die alle wercktage ouch wol eins schribers dörffent und dan ouch manigerley louffe ufferstanden sint. do durch des schribens vast und vil me ist, wan vor zyten was, als das wol schynber und mercklich ist, das man dan hynnanfurder zwen schriber haben sol zu her Jeger und sime sune, und ist das darumb, das her Jeger hynnanfurder deheinen knaben is haben sol, dem die statt lone, als man ime vor 13 # of jors für einen knaben geben hette, und sol ouch her Jeger oder die andern schriber noch niemans von iren wegen hynnanfurder nutzit usser der cantzeligen andern schribern ze schriben geben by iren eiden, dan su das alles, was die statt angot, selbs schriben sollent; dan der statt nit fuglich oder bekömbeliche ist, das iemans fremdes der statt sachen, die su so zu tunde hant, wissen sol, wan wol breste davon ufferston möchte, wers aber das es sich fugen wurde, das man vil geschrifft zu eim stutze haben muste und der stett ober- oder die ander schriber semliche geschriffte nit in zyt geschriben kundent oder möchtent, erkennen dan die rete oder die dritzehen, die uber der statt kriege gesetzt sint, oder der mererteil under in, das man soliche geschrifft usser der 25 cantzelige zu schriben geben sol, so mag es her Jeger wol tun; doch was solich schriben costet, do sol her Jeger den halben lone dovon geben ze schriben und die andern drige schriber das ander halp, und sol die statt des keinen costen haben, und wurde man utzit also usser den cantzeligen geben ze schriben, dartzû sol man vor allen dingen nemen den schriber vor dem cleinen rat, der ouch das sweren so sol ze tunde, so vil er des ander unmussen halp den cleinen rat antreffen getun mag, dan es hinder demselben schriber verswigener blibt, wan hinder andern, die wile er der stett on das gesworen hatt und gewant ist. [§ 3] Ouch so sol her Jeger der oberschriber, sin sun noch die andern zwene underschriber sich niemans sache oder geschrifft, er sy genant, wie er wolle, underwinden noch annemen, 35 dodurch der statt Strassburg sachen gehindert werden mögent, wan der statt sache allewegen vor allen dingen vorgon und gefurdert werden sol, als das billichen ist aller dinge ungeverliche. [§ 4] Der zweyer underschriber einer sol ouch alle zit uff die subene, die uber die unfugen zu richten gesetzt sint, warten, so sie des bedorffenlich und notdurfftig sint; und darumb sol man weder her Jeger oder dem-40 selben schriber noch niemans, wie der genant ist, von der stett gelt nutzit furbasser geben noch schencken und ouch an die statt noch niemans von der stette wegen nutzit vordern noch heischen ungeverliche. [§ 5] Dessglichen sol der ubrigen einre, her Jegers sun oder der ander, uff die dritzehen, so uber der statt ordenunge

und ratslagen gesetzt sint, als lange der weret, ouch zu allen zyten wartten, wan und so dieke su sin bedörffenliche sint; und darumb und umb solich wartten, so sol man ouch nieman nutzit geben in aller massen, als da vor begriffen ist. [S 6] Ouch so sollent her Jeger der oberschriber und die andern schriber zu allen zyten dartzu sehen, lugen und warnemen, das der stette louffenden botten von der 6 stette gelte nit fürer gelonet werde, dan so vil als inen geburet von dem louffe, den su der statt tun sollent oder geton haben ungeverliche; geburt es sich aber. das su an demselben louff den burgern oder iemans anders furbasser lieffent, do sollent sie von dem oder denen, den su also furbasser louffent oder gelouffen habent, das uberige gelte von dem furlouffe nemen und nit von der stett gelte, wan man 10 sol den louffern deheinen louff lonen usser der stette gelt, es gang dan die gemeine statt an by iren eiden ungeverliche. [§ 7] Her Jeger der oberschriber und sin sun und die andern zwen underschriber sollent ouch der statt Strassburg alle zvt gehorsam und gewarttig sin und der statt nutze und ere furdern und iren schaden warnnen und wenden, so verre sie das mit libe und mit gute getun konnent und 15 mögent und alles das verswigen, das sie verswigen sollent in allen den sachen, dartzu su dan gezogen und gebruchet werdent, und allezit das beste und wegest tun und furnemen noch nutze und notdurfft der statt Strassburg aller dinge ungeverliche. [8 8] Es sol ouch her Jeger und sin sun und die andern zwene underschriber und alle die, so hie noch iemer in die cantzelige an ir statt koment, sich verschriben so noch der besten forme; wers ob ir deheiner iemer usser der cantzelige und von der statt Strassburg keme, was su den wissent und vernomen hant by der statt in der cantzelige der stette heimlicheit, b friheit oder ander sachen halp, wie die genant sint, das sollent su zu ewigen tagen verswigen und damit niemer wider die gemeine statt zu Strassburg oder ire burger zu sinde aller dinge ungeverliche. [S 9] Und s alle und iegliche vorgeschriben stucke, puntten und artickel sol her Jeger der oberschriber und sin sun und die andern zwene underschriber sweren, stete ze haben und ze vollefüren getrüwlich und ungeverliche. [§ 10] Und darumb so sol man geben her Jeger dem oberschriber den lone, als vorgeschriben stot. [S 11] Item dem jungen Johans Jeger sime sun sol man geben alle jore 26 # A, c das ist alle so fronvasten 6 1/2 lib. und nit me von der stette wegen, und er sol ouch nit me heischen noch vordern an niemans, wie der genant ist, von der stette wegen ungeverliche. [§ 12] Item den andern zweyen underschribern sol man geben ir eim alle jore 28 # of, das ist alle fronvasten ir eim 61/2 # of und sollent ouch nit me von der stett wegen vordern noch heischen an niemans, wie der genant ist, by so iren eiden ungeverliche. [448]1 \*Es sol ouch hynnanfurder dehein trinckstube noch

a. Vorl.: ·gotan. b. Schilt. (Str.) add. ·und. c. Schilt. (Str.) schreibt hier und bei § 12 in der Ann. ·loge 28. · Be ist wohl richtiger, 7, wie bei Schilter im Teet steht, in 6 1], su ändern ; denn aus VII konst leisther VII verlesse werden als aus XXVIII XXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wiederholt bei Schilt (Str.) Auctarium mit der Ueberschrift: «nunft- und trinkstaben sollen gesich nit gleich eleiden» und der Einleiung: «unser herren meister und rat sint übereinkomen, das binnauvurme deheine trinckestübe» u. s. w. Schon nach den Einleitungsworten nicht in der Codifikation vom 1322. Außerdem bis zgerwe- gedruckt bei Hegel D. St. Chr. IX 1023 nach dem »heimlich Buch». Darin ober standen Buchkisse vom 1344-4151. (Hegel k. c. 1019): [hynnanfarder!

gesellschafft noch nieman anders sich miteinander gliche cleiden mit deheiner hande röcken, es sy uff einer siten oder gerwe, doch mag ein vatter und sin kint und ir döchterman mit einander sich glich kleiden one alle geverde; hett ouch ein biderman einen sinen moge by ime in sime huse, der sin muse und sin brott ysset, s der mag sich ouch mit ime cleiden; es mögent ouch mit einander sich glich cleiden vier oder funff erber man mit ere gewande und sol in das nit schaden one alle geverde, wer diss verbreche und anders trüge, dan dovor geschriben stot, der bessert 30 \$ of und vier wuchen von der statt ein mile, es wer den, das er sweren wolte, das es ime unwissende widerfaren wer one alle geverde. [449]1 \* Die vier 10 meister und der ammeister die mögent ir knecht kleiden, wie vil sie wellent, und gat diss nit an das vorgeschriben gebotte; geschehe ouch das ein bischoff von Strassburg, die dumherren oder ettliche landsherren ieman unssern burgern dehein gewant gebent, das gat ouch nit an diss gebott one alle geverde; doch sollent sie noch niemans anders ire knechte gliche mit einander cleiden. [450] \* Es sol ouch 15 dehein gesellschafft noch nieman anders dehein clevnoter noch dierlin noch zeichen, wie die genant sint, mit einander tragen oder miteinander haben in deheinen weg, und wer das daruber dete, der bessert jore und tag von der statt und git funff pfunt. [451]3 \*Es sol dehein unsser ingesessen burger me knechte cleiden, dan die im sim huse wonende sint und sin brott essent one alle geverde, und sol dehein 20 knechte solich kleider tragen noch kouffen umb sinen pfennig noch umb ander lute gelte, die der stett knecht kleider glich sint, als vorgeschriben stont one alle geverde; wer ieman anders cleider git oder sie nympt oder der also cleider treit, dan als vorgeschriben stott, der bessert ein halbe jore von der statt ein mile und dem rat 2 # of, und sol es meister und rat rechtfertigen und richten uff den eit. 25 doch mögent die dumherren und die pfaffen cleiden, wen su wellent, von irem gute one alle geverde. [452] Ist des dehein dumherre zu dem tume oder zu sant Thoman oder andern stifften kriegent oder kriegen wollent umb pfrunden oder umb ambacht oder umb kirchen ander umb ander gottes gaben, da sol dehein leige zugon, wo sie zu cappittel gont oder zu gericht, one die dumherren zu dem dume cleider so tragent, die mögent wol zu den dumherren zu dem tume gon one alle geverde; wer das brichet der bessert jor und tag ein mile von disser statt und git funff pfunt; an disen dingen ist ussgenomen, so man einen bischoff welen wil zu Strassburg. [453]4 Wer in diser statt mit eim armbrust schusset, es sy zû stocken oder zu andern dingen, der bessert 30 ß af, als dick daz geschehe, ussgenomen zu schiess-35 reinen; wer ouch schusset mit eim steinbogen in unsser statt, der bessert 5 β A. [454] 5 \*\* Es sol nieman affter der dritten wahtglocken in unsser statt trumpeten oder

a. Vorl .: . kirthen ..

<sup>1</sup> Wiederholt bei Schült. (Str.) Auctarium als Forts. von 450. Gleichfalls wohl jünger; hängt zusammen mit 448. 2 Wiederholt bei Schilt. (Str.) Auctarium als Fortsetzung von Art. 448. Gedruckt nusammen mit 448. — Wiesernou en Schul, (SII) Annarium — A Market Heel I. c. nach «heimlich Buch». Duher wohl jünger. (S. Ann. zu Art 448). 3 Nach Art. 449; daher wohl jünger. 4 Vgl. V, 66 Nach Schneegans Aust. (Stadtbibl.) ist das Verbot «anno 66» erlassen; jedenfalls ist das nur eine Erneuerung. 3 Das Ganse als Ratsverordnung wieder-Art. 449; daher wohl jünger. holt «1486 f. quarta post (?) Anthonii» Ordn. II, 78. Der Teil «es sol ouch nieman, wie der - 30 sol» aus einer Ratsordnung .f. 5 post beati Luce evangel. anno etc. 60. Ordn. II, 49. Also jedenfalls junger. Januar 18.

bosunen one pfister, die da pfistent mit schalmigen und bumlart, als das gewonlich ist; es sol ouch nieman affter derselben zyte kein trumbe slahen, es sy dan
ein sackpfister daby, der dartzu gehöret und pfiste, als das gewonlich ist, und das
das ouch geschehe mit vackelen und mit schoube, die da burnen; sol ouch nieman
affter derselben zitt blosen mit hültzin hornen oder jaghörnen; es sol ouch nieman, wie der genant ist, affter der dritten wahtglocken keinen ungewonliche
schrey von munde tun noch juchzen, beckin slahen oder desglichen ungewonlich
gewute machen. und wer der vorgeschriben stucke deheins verbreche, der bessert
30 ß und sol das meister und rat nieman faren lassen uff ire eide, wo sie es in
der worheit ersinden oder inen surkompt, und sollent das mit namen die scharwahte
und heimliche hute und alle, die der stette knechte sint, rügen uff ire eide.

\*\* Knecht ordnunge. 1

[455] \*\* Es sollent alle dienstknecht, sy sygent reisig oder antwercke knechte, und alle, die nit burger zu Strassburg sint, nahtes in unsser statt nit affter wege gon zu sumerzyt, nemlichen von ostern untz sant Michels tag, noch dem und die 15 glocke zehen geslagen hatt und zu wintterzite von sant Michels tag untz ostern, so die glocke nune geslagen hatt, es wer dan, das einer in siner herschaft oder meisterschafft dienst oder bottschafft ginge, und der sol haben ein burnenlicht in siner hant als ein vackel, ein schoube oder kertzen liehte; und wer anders affter wegen funden wurde, der bessert 30 β of, und wer des geltz nit hatt, der sol vier 20 wuchen dafur im thurne liegen und dem nit anders geben werden dan wasser und brott. [456] 2 \*\* Es sollent ouch alle dienstknechte und andre, die nit burger zu Strassburg sint, hynnanfurder nemliche zu sumer von ostern untz sant Michels tag noch zehen und zu wintterzit von sant Michels tag untz ostern noch nunen in keins wurtzhuse noch andern geleheneten husern, tafernen oder gartten nit zeren as noch zusamen komen affter der obgenanten zit, und wer das verbreche, der bessert 30 \$ A. [457] \* \*\* Es sollent ouch alle wurte und die solich huser haltent nit verhengen noch gestatten, das soliches geschehe; und welicher das verhengete oder sich widerte, des ammeisters knecht, heimlich hute oder scharwachte in zu lossen, solichs zu erfaren und zu suchen, der bessert 5 #: doch get diss nit an herren, ritter, so knechte, koufflute und bilgerin, das erliche redeliche lute sint. [458]4 \*\* Es sollen ouch hynnanfurder nie dehein antwerckmeister noch knechte sich zusamen verbinden, vereinen noch verhefften noch dehein büntniss machen noch deheinerley gebott noch verbott under inen me haben one urloup und erloubung meister und rats. [459] 5 \*\* Und daruff sollent hynnanfurder alle dienende knechte, sy dienent rittern, as knechten oder burgern, uber die man zu gebieten hatt, und ouch alle antwerck

a. Schilt. (Str.) : . brumbart . .

Die Knechtordnung von Art. 455-469 (außer 464) Ordn. II, 58 mit dem Zusatz von anderer aber gleichzeitiger Hand: « anno etc. 65 dominica ante Sixti wart dies obgeschriben knechtordenunge so uff dem lettener gebotten und ouch allen antwercken geschriben geben und etlichen stetten verskändet. Jünger: vgl. Anm. zu 455; hynnanfurder! 3-4 Vgl. Anm. zu 455. Vgl. Anm. zu 455.

knechte, so in diser statt dienent, globen und sweren, meister und rat gehorsam zu sinde, ir nutze und ere zu furdern und ze werbende, iren schaden zu warnnen und ze wenden noch irem besten vermögen getruweliche und one alle geverde, als lange su in diser statt dienen und wonen sint; und wers sache, das su in derselben zit a mit gemeiner statt oder burger meister und rat iron burgern oder den iren utzit zu schaffen oder su utzit anzesprechen hettent oder gewynnent umb sache, die sich in der zit machtent, wile su in unsser statt wonhafftig und dienen gewesen werent, das su darumb recht geben und nemen sollent und wellent vor meister und rat oder do su das hinwisent, und niergent anderswo, und was inen doselbs gesprochen 10 und erkant wurt, sol su wol benügen und das halten und vollziehen ungeverliche. [460] \* \* Es sollent ouch alle antwerck knechte und ander dienende knechte, wer die sint, hinnanfurder kein trinkstube oder gedingete huser, garten noch kein gemeine gesellschaft me haben, darinn su zesamene gont, es sy zeren oder sust in keinen weg ungeverliche. [461] 2 \*\* Es sollent ouch die antwerck knechte hynnan-18 furder me den meistern irs antwercks keinen knechte verbieten umb keinerlev sache noch keinen knechte me vertrincken; dan hatt kein knechte mit keinem sinem meister oder meisterschafft oder andern knechten utzit ze tun oder ze schaffen oder su utzit anzesprechen, das sol er usstragen vor der meisterschafft sins antwereks und niergent anderswo und halten, was von denen erkant wurt, es wer dan, das es so soliche sachen werent, das die meisterschafft dieselbe sache furer wisent fur rat oder gerichte in unsser statt oder in gezoges wise fur su gezogen wurt, da sol es dan zu usstrag komen und mit recht ussgetragen werden, und sollent ouch beide teil vollefüren, was da gesprochen wurt. und sol ouch ein ieglicher meister, der also knecht empfohet, soliche knechte zu eins ieglichen antwereks meister bringen as in den nechsten aht tagen, so er in empfangen hett, und sol dan des antwereks meister einen usser irem gerichte zu ime nemen und soliehen eit von dem knechte empfohen; und sol ouch ieglichs antwereke ein büchelin inne haben, do su soliche knechte, die also gesworen hant, inschribent, und welicher meister daruber einen knechte also hielte oder satzete und zu arbeiten uffneme, der sol noch den aht 30 tagen alle tage fünff schilling pfenning verfallen sin. [462]3 \*\*Su mügent ouch uff veden nechsten sontag noch ieglicher fronvasten gebott haben von irer kertzen wegen; doch sollent sie solich gebott nit haben, su haben dan das vor einem zunfftmeister verkundet, der sol dan einen oder zwene des antwercks, daran dieselben knechte dienent, und die do meister sint dartzu ordenen und schicken da by zu sin. 35 [463] 4 \*\* Es sollent ouch die antwerck knechte ire lichen begengniss tun uff furtage und nit uff werektage. [464]3 \*Es sol ouch hynnanfurder kein antwerek knecht ouch ander dienende knechte kein messer tragen weder by tag noch by nacht, anders dan unsser statt gemeine satzung und ordenunge ist by der penen. als dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Anm. zu 455; hynnanfarder! Im Johre 1367 besiegelt der Ammeister zum Zeichen seiner de Einweilitzung eine Trinkstubenautzung der Schuhmachergesellen. Der vorstehende Artikel also vohl später. Str. StA. GUP. lad. 14 nn. 6, 2-4 Vgl. Anm. zu 455. 5 Pohl in der Knechtordnung, Ordn. II. Der Artikel wiederholt sich in Art. 465. Er ist also wohl wie dieser jünger; hynnanfarder! Schilt. (Str.) bemekt am Rande: est cancellatus »

daz uffgesetzt ist, es wer dan das einre ungeverliche uff das lant wolte gon, der mag sin gewer wol tragen, also wan er her heim komet, dag er dan sollich gewer furderlich wider hinlege ungeverlich by derselben penen. [465] 1 \*\* Es sol ouch hypnanfurder kein antwerck knecht ouch ander dienende knecht kein swert noch kein lang messer noch keinen tegen weder kurtz noch lang, ouch dhein ander s gewere sunder in discr stat und in disem burgbanne nit anders dan slecht brotmesser oder gewonlich scheidemesser, do eins mit dem heffte und mit der comelle nit uber einen spannen lang sy tragen weder by tage noch by nacht, weder zu pfingsten oder in der messen noch zu dheinen andern zyten; und welich knecht daz darüber dete, der sol bessern zehen schilling pfennige, und wer die nit hat zu geben und daz zu got und den heiligen sweret, der sol von der stat sin ein halb jor ein mile und sol weder meister, ammeister noch rat noch nyemans macht haben, ime harina zu erlouben; doch wer daz einer ungeverlich uff daz lant wolt gon, der mag sin gewere wol tragen, also wan er har heim kompt, daz er dan solich gewere furderlich wider hinlege ungeverlich by derselben penen. [466]2 \*\* Es sollent ouch 15 nit uber drige dienstknechte noch antwerck knechte dehein gliche kugelhute, rocke, hosen noch ander zeichen mit einander tragen ungeverliche. [467]3 \*\* Und welicher knechte sich wider dise vorgeschriben stucke, puntten und artickel satzete, und den nit noch gon wolte, dem sollent alle ander meister nit uffnemen zu knechte oder su weder husen noch hofen, als verre inen das verkundet wurt; und welich meister w das verbreche, der bessert vier guldin. [468]4 \*\* Was ouch besserungen der vorgeschribenen stucke und puntten halb vallent, sollent halb unsser statt werden und vallen und das ander halb dem antwerek. [469] 5 \*\* Es sollent ouch hynnanfurder me dehein stette in diser ordnung begriffen dise vorgenanten puntten und artickele nit ablossen noch andern in deheinen weg one der andern stette wissen unge- a verliche. [470]\* = 416. [471] Es sol nieman boht noch harne noch ander unflot an die strossen noch in die gassen schütten vor der dritten waht glocken und noch munster mettin; wer das brichet, der git 30 β one geverde. [472] 6 Es sol ouch nieman deheinen stein oder gerer oder desglichen in die Brusche schutten; wer das dete, der bessert 30 \( \beta \) af. [473] = 419. [474] Item es sol > dehein unsser burger by tage innwendig der ringmuren diser stette mit eim swerte ritten, er wolt dan fur die ringmure riten; wolte er aber riten fur die ringmure, da die frowen by einander werent und by einander kurtzwiletent, das sol er tun one swert one geverde; man mag ouch wol swert furen in diser statt, so man ritet by tage zu pfingesten zu der runtdafel und so ein hoff hynne ist, so man stichet so

a. Schilt. (Str.) .darin ..

<sup>1</sup> Vgl. Anm. zu 455. Das Gebot wird für die gesamte Bürgerschaft erlassen bezüglich der Langmesser und Degen die länger sind dann die mosse, noch keyn lengere seherde dann gegen eym twerchänger » im Jahre 1435. Ordn. II. 26. 2-4 Vgl. Ann. zu 455. b Vgl. Ann. zu 455. der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind keine Vereinbarungen verschiedener Städte über Gesellen- wund Knechtewesen vorhanden. 4 Vgl. V, 47. Das Verbot wird erneuert im 15. Jahrhundert Ordn. II, 26: «als ooch das vormols me verbotten worden ist.»

oder durniert, und ein meister, die wile er meister ist [und ammeister] und die mit ime ritten one geverde; wer dis brichet, der bessert vier wochen von der statt ein mile. [475]1 \* [8 1] Es sol nieman in der statt noch in dem burgban, der nit hatt einen pfluge, me milehgender rinder haben dan sehs, und der einen pfluge hett, aht 5 rinder und ein closter zehen rinder, und mag man dartzu wol haben die kelber, die von den rinderen koment; wan sie aber werden milche geben, so sol man aber nuwent die vorgenanten sumen haben und sol ouch von nieman anders dehein rint ziehen, das zu ime durch fluchzal von ieman gestellet wer. [§ 2] Es sol oueh nieman keinen sondern hurten haben, und wer diser dinge deheins breehe, der bessert jor 10 und tag und git funff pfunt. [476] 2 \*Wer dilen nachtz uss brucken zuge, ligeringe abhube oder brucken abwurffe one urloupp, wissen und willen eins lonherren oder der stette wercklute, wo daz meister und rat erfindet in der worheit, der sol bessern unsser statt funffizig pfunt; hett er aber des geltz nit und wurt der ergriffen, so sol man in in den turn legen jor und tag : und löset er sich in der zite nit mit is funffizig pfunden, so sol man ime darnoch sin ougen usstechen; entwichet aber ein solieher, so sol man noch sime libe und gut stellen, bitz der der statt funffizig pfunt pfennig git; kunde man aber sins gutes so vil nit finden, so sol er doch niemer me gon Strassburg komen, der statt syent dan die funfftzig pfunt pfennig worden, und wurde er darüber in dem burgban ergriffen, so sol man ime sine ougen ussso stechen, was schaden ouch durch soliehs den luten geschee, als wunt fallen oder beinbrüchig oder dessgliehen, das sol meister und rat riehten als ein wunde, sturbe aber einer, als obe einer ertruncke oder zu tode viel, das sol meister und rat aber richten als von eim, der einen libloss geton hatt. [477] Wer ouch nachts die gassen versperret mit seilen, wo das meister und rat erfindent, der sol bessern 25 10 g und ein jore von der statt und das sol die mynste besserunge sin; wan erfindent meister und rat, das durch solichs ubel komen sin solt oder ein sunder uffsatze wer, so sollent meister und rat das straffen der gesehiehte noch, wer ouch das veman daruber viele, es wer wunt, beinbrüchig oder sturbe, das sol meister und rat aber richten als wunden und todslege alles uff ire eide, und wer des geltes nit so enhette, der sol so lang im turne ligen, biss er solich gelt git; entwiche er aber, so sol er niemer gon Strossburg komen und sol man sieh alles sins gutes underziehen, bitz solich besserung geschieht. [478] Wers das veman by nacht vesser oder karriche in die gassen zuge oder wurffe winrüfferstule, grempdecher, ander holtz oder desgliehen, der bessert 30 B A, wers aber das ieman schade davon as geschee an libe oder gelide, das sol meister und rat richten noch der geschieht. [479] 3 Wer ouch in der statt Strassburg nachts burnen abhiewe oder solichs in burnen würffe, dadurch man gehindert wurde, wasser zu schöppsfen, oder burnen entreinet, der sol bessern 10 g und ein jor fur die statt und das sol die mynste besserung sin; dan wer das dadurch schade geschehe in fures not, so sol es meister und rat richten

<sup>1</sup> Findet sich Ordn. I, 37 b von einer Haud des 15. Jahrhunderts; also wohl jünger. 2 Der Artikel ist wohl jünger. Lohderr und Werkleute sind 1322 noch nicht Politeibehörde für Bauangetegenheiten. Schilt. (Str.) setzt hier als Paragraphenzahl mit Uebergehung von 476-480, 481 über und zählt entsprechend weiter.
3 Umgarbeitet aus V, 36.

noch der geschicht uff den eit. und wer des geltz nit enhette, der sol so lange ime turne ligen und wasser und brot essen, biss er solich gelt git; entwiche er aber, der sol niemer me gon Strassburg komen, biss er die besserung getut, und sol man sich ouch alles sins gutes underziehen, biss das geschicht. [480] 1 \*Es sol nieman deheine zame dube, sy syent junge oder alt, dem andern abfohen, es sy in unsser 5 statt oder in dem burgban, und wer das dete, es sy man oder wipp, der bessert 5 # of; hett es aber der pfennig nit, so sol es dafur bessern von der statt als lange, als es meister und rate erkennent, und sollent es ouch meister und rat richten, wie es inen furkomet. | : [480 a] \* Swelich mensche gestirbet, ez sie bi tage oder bi naht zů Strazburg, alse balde ez gestirbet, so sol man ez vúr sich begraben und sol man 10 ein balkin oder ein serje morndes legen in die kirche alse gewonheit waz dez jares, do der sterbot war, und wer das brichet, der bessert jare und tage und git fünf pfunt. so man ouch also die liche zů grabe leit, so sol man nieman darzů bitten mit der liche zu gande und sol man och mit kein stantkertzen mit der liche noch gegen der liche gan, wande man sol einvelteklich da mit tun, alse da vor ist 15 bescheiden. dis gebot gat nit an einen bischof noch die tumeherren zu der hohen stift zû Strazburg noch fromde landesherren oder frowen, obe die hie stúrbent. : | [481]\* = 417. [482] Man sol von unsser frowen tag der kundunge in der vasten untz unsser frowen tag der hindrn kein trüsen esche burnen inwendig einer halben mile weges, und usswendig derselben zit mag man sie wol burnen, doch das es so usswendig des burgbanns geschehe; und wer das verbreche, der bessert 30 ß d. [483] 4 \* Wo die frowen by einander syent in diser statt oder in disem burgban, es sy by dentzen by kintbetten oder ander gesellschafft, wers do das yeman, wer der wer, denhein unb escheiden rede mit dem andern erhube, der bessert jor und tag von unser statt, wers aber, das einer den andern sluge oder ein messer zuckete, der bessert funff; 25 jore, wundete ouch einer den andern, der bessert 10 jor; und wer das yeman zu semlichem gesehelle lieff oder trunge yeman zu helffe, der sol es bessern, als meister und rat, die dan sint, erkennen; und sol man oueh sin unschulde nit dafur nemen. [484] Es sol nieman mit deheinem offenen notarien fur meister und rat, wo sie

1 Nach Schneegans Auss. (Stadtbibl.) cod. F fol. 68 b. Hier lautete der Artikel folgendermaßen: 20

<sup>«</sup>Unsere berren meister und rat, schöffel und amman sint übereinkommen, daz niemau denheine gezame tube, sie sint jung oder alt, dem andern sol abevaben, es sie in unser stat oder in dem burghanne; und wer daz dete, es sie man oder wip, daz bessert finf pfunt, bet ez aber der pfenninge nit, so sol ez da vir bessemen von der stat alse lange alse ez sich nach der margzal an den fünf pfunden da vir gebört, und söllent ez öch meister und rat riggen rithen und rebtvertigen, wie ez zs de state de state de sie de state de sie sie kint sie gesinde oder ieman sante diem s. Urbani pape a. d. 1373. Mei 21. — Ebenda gleichfalle sus cod. F. fol. 70 e eine diltere Fassung: von duben, unser berren (u. s. so.), daz debeine unser burger noch nieman von sinen wegen, ez sie sine kint, sine gesinde oder ieman andere denheine gezame dube, sie sint jung oder alt dem andern sol abe vahen, ex sie in der stat oder in disem burghanne; und wellch unser burger daz dete, ez sie sine kint oder sin gesinde oder ieman anders, ex sie man oder wip, der bessert ein balb jar von der stat ein mile und git drisztig schillinge und söllent ex die in dem rat sint ritgen uf iren eyt meister und rat, wie ex in vurkomet, und sblient ex öch meister und rat ribten und rebtvertigen bi irem eyde äne alle geverde. 2 Ergeinst aus Schnegans dusz. (Statübbl.); hieranch stand der Art, cod. F. fel. 70. Jedenfolls erlassen kurz nach einer Pest; kurz vor 1322 ist eine solch nicht bekannt. 2 Umgearbeitet aus V, 55. § Jedenfulls jinger; ligt als Ratserordnung aus ster zweich Hälfte des 13. Jahrhanderts vor. Orn. XIX.

byeinander werent, one iren urloupp komen oder gon von deheinerley sache wegen, daruber dieselben gezugnisse geben wolten, als ettwan gewonheit ist gewesen : und wer das wurbe oder damit gienge, der sol niemer me gon Strassburg komen. [485] 1 \* Unsser herren meister und rat sint ubereinkomen, das mengliche vor dem s munster sweren sol an zinstag neebstkomen, es sye meister und knechte von den antwercken und ouch menglich, er sy edel oder unedel, die zu iren tagen komen sint, und sol ouch ieglicher meister sin knechte alle by sim eide mit im bringen, und sol ouch die gesellschafft besunder die zusamen gehörent miteinander komen fur das münster, wer das nit dete und ungehorsam wer, dem sol und wil man ouch weder beraten noch beholffen sin zu keinen sachen, die in angont, und sol es ouch meister und rat richten und rechtfertigen uff den eit, als der brieff stot, den man vor dem munster sweret; es sol ouch ie einer den andern rügen und furbringen dem ammeister, wo einer weiss oder empfindet, das der ander nit gesworen hat. [486]2 \*Es sol ouch an demselben zinstag, als man sweren wurt, nieman vor dem 15 munster mit keinen lumppen noch deheinen andern dingen werffen noch kein semliehe unbescheidenheit tun; wer das brichet, der bessert 30 β, die man nieman faren lossen sol, dan mengliche sol zuchteclich und bescheidenliche fur das munster gon und ouch wider dannan. [487]3 \* Es sol ouch nieman uff denselben zinstag oder ander zit, so men fures halp vor dem munster wer, dehein gereisse mit yeman 20 anfohen oder underston; und wer das dete, der sol innwendig einre mile wegs umb dise statt niemer komen und niemer burger zu Strossburg werden; und wer ein soliche gereisse anfinge, dem sol nieman gegenhatz geben; und wer das daruber dete, der bessert die selbe besserunge, als er des angefangen hatt. [488] 4 \* Von des ungeltz wegen da weiss mengliche wol, wie man gesworen hatt das ungelt zu 25 geben und mengliche mit namen in den eit ist geben, da oueh niemans solieher eide lidig sin sol, dan vederman sol sin ungelt geben und zolle, die dan uffgesetzt sint; und wer das nit dete, den wil man behefftecliche darumb stroffen. [489]5 \*Es sollent ouch alle die gebotte und verbott, die vormals bescheen sint, von was sachen wegen das ist, in allen iren krefften sin und bliben und sol man es oueh 30 halten by allen den penen und gebotten, als die geordent und uffgesetzt sint. 149016 \*Wan man nu hynnanfurder deheinen artickel an disem buehe geschriben zu der stette sache oder deheiner partten sachen, die dan vor dem rat hangent, oder fur den rat koment oder sust heisset lesen, so sol ein ieglieher schriber by sim eide den oder dieselben artickel, daruff man dan zuhet oder begert, gantze 35 usslesen von anfange untz ende uss, es sy mit den partten oder wider sye. [491]? Desglichen sollent ouch tun die schriber vor dem cleinen rat, an dem weltlichen gerichte und vor den subenen. [492] 8 \* Als bisshar die statt Strassburg ettwie vil bucher gehept hant, da manigerley artickele und stucke inne stunden, da eins wider das ander gewesen ist, das doch gross irrung brocht hatt, die bucher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 485-489 sind jedenfalls jünger. Schon der Eingang kennzeichnet sie als neueren Ratsbeschluß. Sie liegen von einer Hand des 15 Jahrhunderts geschrieben vor Str. St.A. GUP. lad. 217 1.5 Vgl. Anm. zu 485. <sup>6</sup> Wohl jünger; Stellung der Schreiber hymnanfurder! <sup>7</sup> Der ganze Artikel ist soohl jünger: Zwei Räte! die Siebener! <sup>8</sup> Erst in H, a. Einl. Beschreibung von cod. H.

sollent hynnanfurder ab sin und nieman kein furderunge noch hinderunge bringen, dan man sol sieh nu richten noch disem buche und artickelen, die darinn geschriben stont und ouch noch dem buche, das den funffizehen sunderliche empfolhen ist. [493] \*Ouch haben die herren die 13 aller antwereke ordenungen, die in den vorgemelten bueheren gestanden sint, in ein sunder buch tun schriben, namliche s in das heimliche buch, darinn vormals der antwereke ordenung einsteils geschriben stot und ordenung von dem pferde ziehen, ouch artiekel, das nieman von den antwercken zu den constofolen komen sol, ordenunge und ubertrege von der mulen wegen und ander, ouch ettliche urteil und verzignisse vergangener saehen, die eins teils in der stette buche und andern büchern stunden, dan die herren die 13 uber 10 die ordenung der antwercke nit geratslaget haben. [494]1 \*Unsere herren meister und rat, schöffel und amman sint ubereinkomen, das alle die, die zu den antwercken gehörent, zeren und wurtschafft geben sollent uff der drinekstuben, die ime und sinem antwercke zugehöret und niergent anderswo one alle geverde, und sollent ouch su uff deheinre andern trinckstuben würt sin noch deheine sture daruff geben 15 noch zu deheinen dingen, die daruff gehörent, noch nutzit daruff scheneken, es svent zinse, dischlachen, hantquehlen, kannen, pfannen noch deheine geschirre noch dehein andere dinge, wie man die genennen kan, one alle geverde; und wer das verbrichet, der sol bessern jor und tag von unser statt und hundert marck silbers, doch so mag ein ieglicher, der zu den antwercken gehöret, wol so uff ein ander trinckstube gon, die nit ire rechte gemeine trinckstube ist und wurtschafft und zinse daruff geben, also daz uff ein solliehe dringstube drissig gesellen oder me von sinem antwereke gont und wurtschafft daruff gebent und darunder nit one alle geverde.

Kapitel aus älteren Stadtrechthandschriften, die sich nicht einreihen lassen.

|| | : [495] 2 Swere nahten gat mit beckenhuben oder mit anderme geweffine ane licht, der rumet die state in halb jar ane die, die des gerihtes pflegent. || || |: [496] 3 Swere öch ein spitzmessere treit, so es verbotten ist, der rümet die stat einen manod: und treit er ein verborgen messere, man sol in haben vur ein ubiltetere und stat gros gerihte uber in. :|| || |: [497] 4 Ein iegelich wirt, der sol den gast vor warnen, also das er sin messere hine lege in der stat und samet sich der wirt so derane, von iegelicheme messere ainere geste git er zehen schillinge. :|| || |: [498] 5 Ein Paragraph ühnlichen Inhalts wire 495. :|| ||: [499] 6 Swere vunden wirt spilende in eime winhuse nach der dritten wahteglocken, der wirt der git ein pfant. :||

Von zimberlåten und murern.

||: [499\*] <sup>7</sup> Zimberlûten und murern, die meister sind, sol man zů lone geben so von sante Michels <sup>8</sup> tage untze zů der grozen vasnaht ahte pfenninge zû dem tage

a. B: Gallen .

<sup>1</sup> Jünger. 192 und 193 sind die Schlusparagraphen; auch die Einleitung kennzeichnet den Artikel allspäre abgefaßt. Geder, bei Hegel D St. Chr. 1023 aus - beimlich Buch - fol 52½ mit dem Jahre - 1856 > . ² = IV, 6. Nach dem Sahr. - 0 § 319, hierbei in Klammer notiert - 1½; jar. - ∞ ³ = IV, 62. Der StBr. schreibt hierzu - cfr. D § 320 > . 4 = IV, 63. StBr. - cfr. D § 320 > . 5 Der StBr. versetzt bei IV, 64 auch auj 323. 6 = IV, 65. Nach dem StBr. - D § 324 > . 7 Die Artikel 1903 - d ergohut aus Schneeg. Ausz. (Stadibil) mit der Ueberschrift «der stette reht-

und ze essende oder einen schilling \* für spise und für lon. so sol man in geben von der grossen vasnaht unze zû sante Michels b tage einen schilling und ze essende oder sechzehene pfenninge für spise und für lon, man sol och den knechten, die så hant, så sint ir gedingeten knehte oder nåt, die in dem ersten jare sint, nåt 5 me geben zû lone dan vier pfenninge zû dem tage oder sehse fûr spise und fûr lon. so sol man den knehten, die in dem andern jare und in dem dritten jare sint, geben sehs psenninge zů lone zů dem tage und nůt me oder ahte psenninge für spise und für lon und sällent och uf dem wercke essen. : | | : [499 b] Welich zimberman oder murer eime unsern burger sinen dienst verseit umbe einen schilling o zu dem 10 tage von sante Michels' tage unze zå der grozen vasnaht für spise unde für lon unde danach von der grozen vasnaht unze zu sante Michels at tag umbe sehszehen h pfenninge och får spise und får lon, der bessert ein pfunt. : | | : [499 c] Wenne och ein kneht, der mit dem meister wirket, er si gedinget knecht oder nut, me lones [nimet] dan als es do vor bescheiden ist, der kneht sol zwene monade von der stat 15 sin eine mile und der meister bessert ein pfunt, meister und rat süllent es alle jare rehtvertigen, ie der meister in siner meisterschafte und der jungeste meister och in siner meisterschefte. : | | | : [4904] Die hüter von zimberluten und von murern, die darûber gesworn hant, sûllent alle jar eime nûwen rate sweren, dar sû hûtent und fürbringent unde rügent meister und rate, ob ieman under in die gebot übergangen 30 habe, als do vorgeschriben stat.: | | | | : [499 ∘]¹ \*Es söllent öch alle zimberlute und murer sweren an den heiligen, dehein holtz oder steine ze verhowende, ze vermurende oder ze verbuwende, dar sie beduncket oder argwenig hant, das es der stette sie, sie wissent danne mit güter kuntschaft, das ein solcher, dem sie solche steine oder holtz verbuwent, das er es umb die stat gekoust habe oder innen redelich vergeben 25 sie. sie sollent ouch bi demselben irme eide deheine almende nieman vergriffen noch verbuwen, sye wissent denne, das der, demme sie die almende begriffen wellend, die almende redelich gekouft oder gelehent habe oder in der stette ringmure buwen, und süllent ouch nieman an ir antwerk empfohen und sol ouch der dekeinre kein meister sin noch werden under irme antwercke, er habe denne vor meister und rate 30 die vor und nach geschriben ståcke gesworen stete ze habende.: | | | : [499] 2 \* Item und mit nammen sôllent sie sweren, nit me wercke ze verdingende denne zwei werck, und wenne ir einre zwey wercke verdinget het, so sol ir deheinre dehein werg me verdingen, er habe danne die zwey werg verwurcket, und sûnderlich so sol ir iegelicher allewege das erste werg, das er verdinget, zům ersten uszwúrken

a. B: «vierzehen pfenninge». b. B: «Gallen». c. B: «achzehen». d. «und — essen» späterer Zusatz. e. B: «vierzehen pfennig». f. B: «Gallen». g. B: «Gallen». h. B: «achzehen».

buch (so nennt er kurz vorher den cod. D) 1322. Ebenda aus Ordn. I fol. 36 bdieselben Artikel in der jängeren Fassung (B) und hierzu die Artikel 499-s. Das Ganse mit der Ueberschrift « avec la dato 1426 de la main de Wencker»; darunter «c'est la copie du ntatut du code (der stetto rehlubad) od ol 1322 ». Ich glaube nicht, daß die Artikel 490-s gleichfalls in D standen. Warum hat sie sonst Schneegens da, voer drietet aus D copierte, nicht mit aufgenommen? Die Ueberschrift vork sich uns auf die Artikel 2-d beziehen. In der älteren Fassung hat Art. 499°, die Paragraphenziffer 339. Art. 499°, b, d veerden demnach als §§ 337, 338 u. 340 ihren Platz gehabt haben.

1-2 Vgl. Anm. zu 499°.

und darnoch das ander und sol nit uf das ander werg gon, daz erste werg sie danne vor uszgewirket, wanne wir wol verston, daz es der stette burgere vaste gehandert het, es wer denne des wille, des das werg ist. : | | : [499 ] ' Unser stette amptlûte, der zimberman, der murer, der smit, der estricher söllent an dez antwercken weder meister, gesworner oder seckeler werden noch dehein ampt an dem 5 antwerck haben .: | | | : [500] 2 Es ist verbotten, das man den veilen win in den schiffen uf der Brusch noch nf den wagenen vor deme manstere nit vercöffen sol noch stechen sol vor primen. : || 11: [501] Es ensol och kein win nach deme anderen eins tages in eime kelre oder in einre tavernen umbe glich gelt vercöft werden swere das gebot ubergat, der git deme rate ein pfund.: | | : [502] 4 Swere och unrehte misset den win, den sol man schapfen, und der wirt, des der win ist, 10 der git ein pfnnd. : | | | : [503] 5 Swere deme anderen sine vische, sine vas oder sin holz frevelliche nimmet, der sol uzsere der stat sin einen manod uber eine mile, bis das er wol gebesseret und sol gineme sinen schaden abetün nach gelimpfe.: || ||: [504] 6 Swelre unser burgere, so urluge ist, keret in ein andere stat mit sinere bireitschefte ane der bnrgermeistere und des rates urlöb und mit anderen burgeren üzvert, der git vunf pfund und wirt och gescheiden von deme rehte dirre stette. : 4 15 11: [505] In weliche kelre in dirre stat zå Strazburg Unser vrowe oder ir werg win veile hant, der dem werke gewahsen ist oder ime durch got gegeben ist, das man von dem kein ungelt geben sol. : [] #: [506] \* Dise vorgesehriben reht und satzunge hant meister und rat gesworn zu haltenne und zu rilstenne, were das ieman do wider were oder sich der wider setzen wolte, des hant seheffel und amman gesworn und constaveln meistere 20 und constaveler och gesworn und rich und arm, dem meister und dem rate beholfen ze sinde, was an disem bûche stat zû haltenne und zû rihtenne. actum feria tertia ante Martini episcopi anno domini millesimo trecentesimo vicesimo November 9, secundo. : |

43 22

| : [507] \* Es ensol keine uszburgere minre geben danue fünf schilling jars : oder er sol aber sitzen, wer aber hat uber 15 pfunte wert, der sol von iedem pfunde vier pfenninge geben bitze an zweintzig unn hundert pfunde unn darnach nach den zwentzig unn hundert pfunden von ie dem pfunde zwein pfennige untze es vier pfunt wirt unn nit me. welre aber sitzen wil, der sol keinen pfening geben, doch sol man keinem unserm uszburger sinen harnasch noch sin kleider so schetzen an disen dingen, zu glicher wise sol man och dis verstån unn nemen von frowen, die unser uszburgerin sint, also das man in iren huszrât kleider noch ir kleinoter nit schetzen sol ane alle geverde. : | | : [508] 10 \* Die rechenunge, die man uf Unserre frowen hus tût von Unserre frowen gûten wegen, da sol nieman bi sin danne die fünfmeister und der ammanmeister, der da aller nehste ab gegangen 26 ist, und die lonherren und der zu die pfassen und die schriber und der werkmeister,

<sup>2 =</sup> IV, 46. Nach dem StBr. «D § 344». Bei IV, 47 «tölkere in den 1 Val. Anm. zu 499a. schiffen, schreibt der StBr. «deest in D» perweist aber auf D & 345. 3 = IV, 49. Nach dem StBr. «D § 349». 4 = IV, 50. Nach dem StBr. «D § 360». 5 = IV, 61. StBr.: «D § 375; cf. § 376.» 6 IV, 51. Der StBr. notiert hierzu v. D § 80; cf. § 257 und 394 . 7 Schon gedruckt StR V, 79; 40 stand nach Schneegans Ausz. D fol. 46 v, E fol. 74 b, F fol. 62 b und stammt aus den Jahren 1323/4 oder 1327 8, s. StR. V, 79. Es war also wohl Zusatz in D. 8 Diesen Schlußsatz der hs. D fol. 56 a = E fol. 94 teilen mit Schneegans und Heusler, Auszüge. Gedr. in Verfassungsgesch, der Stadt Basel, S. 486 und Hegel, Chron. D. St. IX, 930. 9 Erganzt nach dem Druck bei Wencker, Dissert. de pfalb. 114; der Art. stand E fol. 70, F fol. 90. 10 Nach Schneegans' Auszügen in E fol. 95 a. Die 43 Bedeutung der Schreiber und die Stellung des Artikels hinter 506 in cod. E zeigte, daß er junger ist.

die dar zå hörent. [509]1 \*Dem obern stetteschriber git man fe zå der vronvaste 5 pfunt, alle mendage einen schilling bi dem ungelte, item zu wihennachten, zu vastnacht, zů ostren, zů pfingesten und zů s. Martinstage ie 10 schillinge, item umbe gewant 6 1/2 pfunt und zwein schillinge, item halp alse vil alse einem in dem s rate, item so ein nuwe burger wirt, der ez köfte, einen schilling, item von abe und zugändem rate 2 pfunt, item zu s. Gallen tag 2 pfunt umbe fleische, item so man dem nuwen rate daz båch allesamet liset, 10 schilling, item 10 schilling, so man dem nuwen rate daz ungelt von dem gantzen jare verrechent, item dru pfunt umbe birmente, daz man jars von der stette wegen verschribet; die git man drie wochen nach ostren: daz gat der stette schriber zu nutze nit an, man git Burkart Meiger 2 alle jar je zû der vronvaste 5 pfunt, so git man Burkart Meiger oder dem. der an siner stat ist jars umbe gewant 6 1/2 pfunt und 2 schilling, item alle mendage 1 schilling, item zů wihennahten, zů vastnaht, zů ostren, zů pfingesten und zů s. Martinstage ie 10 schilling, item so man schenket, ie von dem omen einen 15 becher wines, item halb alse vil alse einem in dem rate, item von einem nuwen burger 1 schilling, item von abe und angandem rate 2 pfunt, item 2 pfenuig vom ingesigel, so man fromde betbriefe versigelt, item sin herberge, die er het von der stette wegen, und sol och Burkart oder der an siner stat ist sinen schriber ziehen mit essende und mit trinckende und sol och einen schriber haben, so git man einem 20 schriber, der under dem oberschriber ist und einem schriber, der under Burckart ist, der die ahten und ander ding, daz dar zu gehört, anschribet, ir iegelichem jars 14 eln tůchs und einen beltz, item zů wihennahten, vastnaht, ostren, pfingsten, ernen, herbest und zu s. Martins tage ie funf schillinge ir ieglichem. item ir ieglichem von abe und angandem rate ein pfunt. item der stette underschriber von den 25 gebotten am lettener zû lesende fûnf schillinge. [509 a] 3 \* Man sol keinem lonherren umbe holtz noch umbe steine noch umbe anders, daz zů unserre stette buwe gehôrt, keine gelt geben, ez si danne e vor dem rate gevordert und gerechent, uzgenomen daz man alle wochen gewönlich git zů der stette buwe und zů dem estrich. [509 b] \* Wenne man an dem mendage zů dem ungelte gat und die ungelter ir gelt so geentwurtent, daz sie enpfangen hant und der zoller sin gelt geentwurtet und ouch den lonherren ir gelt wirt, daz man in alle wochen git zû buwende und zû estrichende, so sol menglich dannan gan, an die zu dem bret gesetzet sint und die schriber, die dar zu hörent und der in dem hofe sitzet von der stette wegen. [509 o] 5 \*So man daz ungelt dem nuwen rate rechent, so sol ein ieglich lonherre und ein estrichmeister 35 alle jare entwurten unsern herren, waz in dez jares geuhert ist von dem gelte, daz sie von dem brete enpfahent von dez werkes wegen, daz die stat an gehört und sullent ouch daz tun bi irm eide an alle geverde. [5094] 6 \*So git man einem smide, einem murer, einem arnbroster, dem heger und dem estricher ir jeglichem 14 eln

¹ Gedruckt in der Zeitschr. für Gesch. des Obertheins XVI, 395 aus cod. E fol. 95/96. Schom od durch seine Stellung hinter dem Schlußartikel (Art. 506) charakterisiert sich das Statut als jüngerer Nachtrag. <sup>8</sup> Burkard Meiger war (nach Mone) städtischer Ungelter. <sup>3</sup> Gedruckt in der Zeitschrijt für Geschichte des Oberrheins, 509. nach E fol. 95, 509, nach E fol. 97, 509. nach E fol. 98. Schon durch hire Stellung hinter Art. 506 als jünger charakterisiert, 4. 4° Vsl. Am. zu 5098.

tüches und einen beltze, und der von dez estrichs wegen lonherre ist, der sol von dem earrich zwein schillinge nemen zu dem tage und nit me. und sol sin knecht sweren an den heiligen, daz er von nieman kein trinkgelt neme; doch sol man ime von der stette wegen zu der wochen geben 6 pfenninge geben zu vertrinkende. [509 c] 1 \*Man sol och keinem estrichermeister me geben danne zu dem tage 18 pfenninge von der grossen vastnacht untze zů s. Gallentage und von s. Gallentage untze zů der grossen vastnacht 14 pfenn. zů dem tage, und an dem samsdage zů naht 4 pfcnn. zů vertrinkende und sin gewant und sine hus, alse ez har ist komen, und sol och von keinem knehte, der bi ime wurket noch von nieman anders keine miete noch kein triukgelt nemen in deheineu weg ane alle geverde und sol ime der knehte 10 keiner, die uf unserre herren werke sint, noch unserre herren carrich nutzit wurken noch arbeiten noch nieman anders von sinen wegen, das ime zu nutze komet. und sol och von den, umbe die man steine köffet noch von den schiffåten nåtzit nemen ane geverde, er sol och nit me danne einen sundern gedingten kneht hån und sol von dem nit me nemen danne der stette buch stat, er sol och keine schif mit 15 steinen låssen entladen, er beschowe ez danne vor, obe ez reht geladen si ane alle geverde.

Von den juden 2.

|| : [510] 3 Es sol denheine jude eygen uoch erbe hån in dirre stat zå Strazburg noch in dem burg banne dirre stette. : | | : [511] 4 Es sol och denhein jude so eine schüle haben in sinem huse, da er oder ander juden ingant zu schülen: sie süllent gån in ir rehte schüle. : | | : [512] 5 Was unfügen ein jude tüt, es sint totslege oder notzöge oder wunden oder dübstal, die ein rat rihtet, daran sol dem sehulth[eissen] und dem voget ir fünfteile werden und nit me. ist och daz man klaget von einem juden, daz er ieman geslagen oder gestoszen habe oder ander so unfüge, die ime nit an den lip gat, wirt er das bessernde, da sol dem schulth[eissen] und dem voget ir fünsteile werden und nit me. : | | : [513]6 Ist das ein jude oder ein jüdin wirt beklaget umbe zwüre gewunnen güt, wirt der jude bessernde oder die jüdin, da wirt dem schultheissen und dem voget och ir fünsteile und nit me. : | 1 : [514] Was besserunge von den juden vallent hinnanfürder, es sint die zwei so pfunt, der man einer git dem rat, so er angat, und das ander pfunt, so der rat abegat, und ander besserunge, die dem rate vallent von in, von welicher hande sache oder in welichen weg sie vallende werdent, süllent vallen an das ungelt und süllent och meister und rat die juden rehtvertigen uf iren eit, alse untze har ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ann. zu 609n. <sup>2</sup> Die Artikel 510-515, welche alle über Juden handeln, sind ergönzt 20 nach dem Drucke bei Hogh D. St. Chron IX 975 f. aus cod. F fol. 51s. Hegel weint, daß, wenn diese Artikel auch nicht mehr dem Stadtrecht von 1322 selbst angehören, sie zich doch daren ausebließen und jedenfalle aus der Zeit vor dem Judenbrunde herstummen. Daß sie nicht in der Codifikation von 1322 begriffen waren, darenf deutet versigstens für 511 und 515 das hinnanfürder. Daß sie nicht nach Wiederaufnahme der Juden in die Stadt, also frühestens in den siebenziger Jahren, eingetragen sind dafür bärgi die Datierung Hegels, der die Handschrift gesehen halt. Seine Zeitangsbei laßt sich noch genauer begrenzen durch die Notis in Art. 511: Vier Meister existierten vor dem Judenbrunde nur bis 1333. So athen die Artikel in der That der Codifikation von 1322 sehr nahe und ich halte es für wahrseheinlich, dass sie auch in Codez D enthalten waren, Art. 511 und 515 üllerdings nur als frühzeitige Nachtrige (Nynnanfürdert). 3-5 Vgl. Ann. 2. 6 Vgl. Ann. 2, 6 Vgl. Ann. 2, 7 Vgl. Ann. 2.

wonheit ist gewesen und ir besserunge nemen und nit abelaszen bi irem eide in alle wise, alse soltent sie in vallen und süllent der ander meister, so der rat gesetzet wirt und der hinderste meister, ie der meister in siner meisterschefte, die juden rehtvertigen bi irem eide, der erste meister und der dritte meister mügent die juden an meister und an rat stån, obe sie die juden wellent rehtvertigen oder obe sie nemen wellent von in ein summe gutes, su sie gros oder kleine; und sol daz meister und rate an dem vorgenanten irem eide nit schaden. : | | : [515] 1 Weliche jude hinanfürder deheinen brief nimet über denheine schulde gegen unserre burger 10 einem, der sich verbindet an dem briefe, mit welichem insigel der brief besigelt ist, dem man billich gelouben sol und mag: ist daz der jude oder sine erben die schulden lant verhangen fünf jare oder me von dem dage, so der brief gegeben wirt und die schulde nit vordert an jenen, der die schuld schuldig ist oder an sin erben inwendig den funf jaren mit gerihte und och die vorderunge nit erzügen mag erberliche, vordert 15 der jude oder sine erben nach den fünf jaren die vorgenante schulde an deu schuldener oder an sine erben, wil der schuldener sweren an den heiligen, daz er dem juden nit schuldig sie, so sol er der schulden ledig sin und sol ime der jude oder sine erben sinen brief wider geben und sol den schuldener sine erben und sin bürgen der jude oder sine erben von des vorgenauten briefes wegen niemer bekumbern in denheinen weg.: |

11: [516] \* \*\* Welich unser ingeseszen burger utz unsere stat ziehet oder gezogen ist, so sullent der oder die, die also hin uszzugent in den nehsten vier wochen nach irem uszzichende und der oder die, die usz unsere stat gezogen sint, in den nehsten vier wochen nach dirre date sweren, meister und rate gehorsam zu sinde. \* welre es aber nit dete, der sol beszern zehen jare von unserre stat. 25 und sullent alle constafelermeister und antwerekmeister bi iren eyden es rugen meister und rate in den nehsten drien dagen, so sie es befunden hant. und sullent es och meister und rat rihten und rehtvertigen uf den eyt in den nehsten drien dagen nach denselben vier wochen ane alle geverde.: | | : [517] 3 \* Dieselben sullent och in dirre stette burgban keine lenger messer tragen denne unserre stette 30 måsze ist. unn welicher das breche, der sol ein halb jar swern in unser stat unn sol das selbe halb jar zu veilem kôf zern in eines offenne wurtes hus ane geverde. sie sullent och nit gån zu dem rate zu Straszburg noch wa die schöffel bi einander sint, alle die wile sie uszwendig gesessen sint unn sol och ir urteil nit gelten etc.: | 11 : [518] 4 \* Bürger, welche aus der Stadt ziehen und doch Bürger bleiben, sollen gehalten 25 werden wie andere der Stadt Ausbürger, dieselben sollent ouch allen gebotten, die meister

> a. Wencker schreibt hierzu: · alibi additur: unn alle sin kint, die ahtzehen jar alt sint unn wenne sie ahtzehen jar alt werdent..

Mai 31.

März 13. 1361 März 18.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ann. 2. S. 168. <sup>2</sup> Ergänzt nach dem Druck bei Wencker, Dissert. de pfalburg. 115 aus F fol. 75 mit dem Datum \*\* actum et publicatum feria 3 post Urbani anno 1862. <sup>3</sup> Ergänzt de cheridaker. Wencker sogt \*allwo (sc. F fol. 75) auch zwo renovationen eine de anno 1372 die sabbato opost dom. Letare, die andere de anno 1384 feria <sup>2</sup> post Oregorii, so aber durchstrichen und auszegethan, doch die älteste war nur biss auf folgende worte: '(folgt Art. oben). <sup>4</sup> Ergänzt behandle; es geht nicht klar aus Wenckers Worten hervor, ob dieser Art. in F stand oder andersucoher genommen (sst. Ebenso ist es mit dem folgenden Art. der vzu einer anderen Leit beliebets verard.

und rat uffsetzent oder uffgesetzent hant, gehorsam sin und die halten als ander unser burgere.: | | : [519]1 \* Die ir burgreht habent uffgegeben, den sol man verbotscheften, das sie vur meister und rat kument und sol in danne der rat sagen : wellent sie do usse sitzen, das sie danne usz sweren also andere uszburger, wenne die herren nit beduncket, das man sie ires burgrehtes erlossen solte.: | [520] 2 \*Så sållent ouch s das heilige crutze hinder fronalter besorgen und bestellen anders wanne es mit hern Andres Rôten bestalt ist, das man die messen do habe also es uf gesetzet ist, und das heilige crutze und des gesteines behute, also es har kommen ist. [521]3 \*Die pslegere noch nieman von iren wegen sållent deheinen hengeste noch pfert ieman lihen zå stechende, zå turnierende und dem glich, wenne die hengeste vaste domitte 10 geschediget oder geletzet werdent. [522] 4 \*Uns duncket ouch gût sin, das man uns getruwen sol zû redende mit dem byschofe von den, die dem wercke unreht geton hant, der wir nit gewalt haben und was wir do mitte tunt, das es uwer wille ist. [523] \* \* Man sol ouch den pslegern uf Unser frowen huse ir ieglichem jores geben, also hie nach geschriben stat; daz ist zû winahten ieglichem under den drien 15 pflegern viere sweigkese, einen lebeküchen und ein buhze mit latwerien, also das bitze har gewonliche gewesen ist ane geverde, item zu vastnaht ein vierteil luttertranckes, ein vierteil wines und viere kappen. item zu ostern zweihundert eigere und zwei lembere, item zu sant Martins tage ein vierteil lutertranckes, ein vierteil wines und viere kappen, und sol man ouch jeglichem under den pflegern alle jore 20 drie enger tun und nit me, der su under in nemmen wil. ein schaffener, wer denne schaffener ist, der sol in der drier pfleger huse in ieglichs pflegers huse geben dem gesinde zů winahten zehen schilling pfenninge, dar zů sol ouch ein ieglich schaffener sweren, das er deheinen under den vorgenanten pflegern noch nieman anders. wer der ist, und ouch nieman von des schaffeners wegen deheinen pfenninge, der # dem wercke zû gehôret, nit lihen noch geben sol. und sûllent das selbe alle schaffener also halten by dem selben irme eide ane geverde, und sollent ouch die pflegere und alle ire nachkommen sweren zů den heiligen, das sû noch nieman von iren wegen von dem schaffener noch von allen sinen nachkommen, die danne zů ziten sint, nit lehent noch nement in deheinen weg, das dem wercke an gehöret, anders so danne davor ist bescheiden ane geverde, und swur ouch der schaffener dise vorgeschribene dinge zů halten.

[524] \* Am Samstag, wenn der alte Rat abgehen will, musz der selbe alles Vorstehende vorlesen lassen dem neuen Rat und den Schwur der neuen Rats-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ann. 4 S. 169 «andere Zeil: sit natürlich später. <sup>2</sup> Mitgeteilt in Scheegans Auszügen 15 nach F fol. 36; desgl. Art. 321 und 522. Die drei Artike machen eher den Eindruck, daß sie nie naugenbicklichen Bedürfus erlossen nind, ab dass sie in einer für die Dauer berechneten Gesetkodijkhation gestanden haben. Dazu kommt, daß Art. 523, der auf demselben Blatte stand aus nachweistlich späterer Zeit ist. <sup>3</sup>. 4 Vgl. Ann. 2. <sup>5</sup> Mitgetellt in Schneegans Auszügen nach F fol. 84. Das Beglement, das sich in E nicht fand, ist nach Schneegans von einer Hand eher Ende als Anfang des 14. Jahrh w geschrieben. Nach Hegel Chron. D. St. IX 1016 stand der Artiku im «heinlich Bach fol. 19 zum Jahre 1363 und fol. 41² als Wiederholung aus dem Jahre 1377. <sup>6</sup> Nach Schneeg, Ausz. aus F fol. 84; hat objeich auf demselben Blatte doch in gar keinen Zusammenhang mit dem Voraufgehenden gestanden, sehrind deshalb späterer Eintrag zu sein.

171

herrn darauf entgegennehmen. «inen in den eit geben . . . . und der vorgeschribenen stücke deheine abe zu lassende, und sol ouch der nuwe rat zu stunt, so er angegangen ist, in den ersten ahte tagen alle ambaht lûte bescheiden vur sich und die tûn vor in die vorgeschriben stücke sweren zû haltende, und was von in s da vorgeschriben stat. und sol ouch dehein rat maht noch gewalt haben, derselben stücke deheins abe zů laszende und sol es ouch keinre in dem rate noch nieman anders vordern abe zů laszende . . .» [525] 1 \* Die 15 sollen ratschlagen, was der stadt nütze und gut sei und solichs für die räte und XXI bringen, erkennen dann diese, desz man solichs für die schöffel bringen soll, so soll man das thun 10 und wird dann von schöffel und amman dem merenteil erkant, dasz solichs stücke nutz und gut sie, so soll man solichs auch in die bücher schreiben. [526] \* Unser herrn meister und rat schöffel und amman sint übereinkommen uf den eit, das man keim uszburger kein gemüte geben solle, er sol sin burg recht leisten also reht ist. [527] \* Unser herrn sint übereinkommen, das meister und rot mugent gemute gen und 15 erlan zu sutzende hynne die usburger edellute, herrn, ritter, knechte oder frouwen, wo sû erkennent, das es unsere stette nûtze oder gut sû: also wenne sû gemûte gont und in sitzendes erlont, das derselbe sol sweren an den heiligen, meister und rote gehorsam zu sinde mit sinen vesten, obe er sü het, und mit andern dingen, also ein burger billich gehorsam sol sin, wenne es meister und rot an in vorderent. 20 und dasselbe sol man ouch in den eit gen, so men nuwe burger empfohet, er sü herre, edelman oder frouwe. [528] 4 \*Dasz uszburgerbuch sol man alle jor eime meister empfelhen, also man ouch bitze har getan het, wande das nit nutzelich were, das es einre allewegen haben solte.

<sup>1</sup> Regest in Heuslers Auszügen nach F fol. 109 n. 2 Art. 526 und 527 ergünzt nach Wencker, 25 dissert. de pfalb. 51 und 110 aus H fol. 33 und 42. Dennach scheint Art. 526 fol. 33, Art. 527 fol. 42 gestanden zu haben. Art. 526 ist nach Wencker genacht «da herr Burghart Schöp», Art. 527, «42 herr. Reinbolt Susse der eltere meister waren ». Der erstere antierte 1305, 1312, der lettere 1319. Beide Article heben sich auf und sehen deshalb könnte vohl nur der letzte in der Codification von 1322 begriffen gewesen sein. Daß dieser aber die Eingangsformel «Unser herrn» u. s. v. behalten hat, deutet darzuffin, daß auch er nicht 1322 mitaufgenommen vernet. 3 Vgl. Ann. 2. 4 Nach Wencker, disquid. de useburg. 4 aus «F p. 153 (= fol. 71) item heimlich buch fol. 69 ». Vgl. auch Schmoller Straßburg zur Zeit der Zunftkämpfe 111. — Dass der Art. im «heimlich buch» steht, kennezichnet ihn sehon dis jünger; vgl. Ann. zu. 4rt. 448.

1. Uebersicht

der in der Rechtsauszeichnung von 1322 (cod. D) wahrscheinlich vorhanden gewesenen Paragraphen.

| Sodex H<br>Artikel | Inhalt.                                               | Codex 1  | D<br>Folio |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
|                    | A. Verfassung.                                        |          |            |
| 9                  | 1. Einleitung. Der Rat. Allgemeines.                  |          |            |
|                    | : Datum :                                             | 1        | . 1        |
| 1                  | Freiheit und Friede                                   | 1        | . 1        |
| 2                  | Sicherheit in der Stadt                               | 2        | _          |
| 2 a                | : Zahl der Ratsmitglieder :                           | 8        | . 1*       |
| 2ь                 | : Wahl der Meister :                                  |          | . 1        |
| 2 c                | : Wahl der Ratsmitglieder :                           |          | . 1        |
| 2 d                | : Kur unverkäuflich :                                 |          | . 1b       |
| 2 e                | : Wiederwahl des Meisters :                           | 8        | -          |
| 3                  | : Recht und Pflicht des neuen Rates :                 | 4        | -          |
| 3 *                | : Der Ratsherr soll ein Ross haben :                  | 5        | -          |
| 4                  | Bestechung des Rates                                  | 6        | -          |
|                    |                                                       | 7-8      | -          |
| 4.0                | : Binnen drei Tagen ist über Gewalt zu richten :    . | 9        | . 2ª       |
| 5                  | Geschelle                                             | 10       | _          |
| 6                  | Uebergabe von Siegel und Banner                       | 11       | _          |
|                    |                                                       | 12-13    | -          |
| 7                  | Besprechen mit Ratsherren                             | 14       | _          |
| 7.0                |                                                       | 15<br>16 | _          |
| 8                  | : Verrechnung des Ungeldes :                          | 17       |            |
| 8 8                | : Verweigerung des Stadtdienstes :                    | 18       | 1          |
| 9(?)               | Verbot, Raub einzuführen (?)                          | 19 (?)   |            |
| J(1)               | versot, mans emzutumen (r)                            | 20-21    |            |
| 10                 | Neue Klöster                                          | 20-21    |            |
| 11 b               | Uebertreten bestimmter Ratsverbote :                  | 23       |            |
|                    |                                                       | 24       |            |
| 12                 | Straferhöhung für Vergehen der Ratsmitglieder         | 25       | 1          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die aus früheren Stadtrechten herübergenommenen Paragraphen sind Antiqua, die übrigen Curviv gedruckt. Despleichen stehen die Zahlen, welche für cod. D überliefert sind in Antiqua (die Paragraphen-ziffern der beseen Überzicht wegen gleichzeit jün Fetdrackt, die conjecten in Curviv. Ein \* bedeutet, daß der betreffende Artikel wohl in D aber nicht in der Codifikation von 1322 stand; ein Pragezeichen macht es weelfchaft, ob der Paragraph in D an der betreffenden Stelle zu finden worn, zw ei Fragezeichen stellen es überhaupt in Zweifel, daß der Paragraph sich in D gefunden hat. Die nicht im cod. H vorhanden Artikel stehen in || :: ||

| Codex H  | Inhalt.                                                   | Codex D      |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Artikel. |                                                           | Paragraphen. | Folio. |
| 13       | Lohn für Beurkundung                                      |              | _      |
| 15       | Handwerkersatzungen nur mit Urlaub des Rates              |              | _      |
| 16       | Handwerker sollen kein Geld sammeln ohne Urlaub des Rates |              | -      |
|          | 2. Die Bürger.                                            |              |        |
| 18       | Erwerbung des Bürgerrechts                                |              | -      |
| 19       | Erwerbung des Bürgerrechts durch Heirat                   | l i          | _      |
| 20       | Erwerbung des Ausbürgerrechts                             |              | _      |
| 21       | Answeiflung des Bürgerrechts                              |              | _      |
| 22       | * Leistung des Bürgerrechts                               |              | 4      |
| 22 a     | *   : Alle Hausbesitzer sollen Bürger werden :            |              | 4      |
| 22 b     | *   : Jeder soll mit Zünften oder Constofeln dienen :     |              | 4      |
| 55 c     | •   : Stellung von Pferden :                              |              | 4      |
|          | 3. Ammeister und Schöffel.                                |              |        |
| 25 a     | : Ammeisterwahl :                                         |              | 5      |
| 25 b     | : Der Ammeister soll ein Ross haben :                     |              | 5      |
| 25 c     | : Ist nur alle fünf Jahre wählbar :                       |              | 5      |
| 25 d     | : Vater oder Sohn im Rate :                               | 39           | 5      |
| 25 e     | : Versammlung der Schöffel :                              | 1            | _      |
| 25 f     | : Bei Beratungen über die Almende :                       | 1.1          | 5      |
| 25 €     | : Bei allgemeinen städt. Angelegenheiten :                | 40 40        | _      |
| 25 h     | : Bei Zweiung des Rates :                                 | l' ) l       |        |
| 25 k     | : Schöffelwahl:                                           | b            | 6 a    |
| 26       | Eigenschaft der Schöffel                                  | 41           | -      |
| 26 a     | : Bereden mit Schöffeln :                                 | 42           | 6 0    |
| 26 b     | : Beredung der Frauen :                                   | 43           | 6.8    |
| 26 c     | : Verfehlter Beredungsversuch :                           | 44           | 6 a    |
|          | verteinter beteatingeversach .                            | 45           | _      |
| 26 d     | : Schöffel als Zeugen :                                   | *5           | 6.0    |
| 26 e     | : Ein toter Schöffel soll nicht übersagt werden :         | 46           | 64     |
| 33       | Schwur auf der Pfalz                                      | 47           | _      |
|          |                                                           | - 48 - 56    | _      |
|          | B. Rechtswesen.  1. Das Ratsgericht (Verfuhren).          |              |        |
| 38       | Klagen um Eigen und Erbe vor offenem Gerichte             | 57           | 8      |
| 48       | Nur Augen- und Ohrenzeugen                                | 58 [60]      | _      |
| _        |                                                           | 59           |        |
| 50       | Argwohn gegen Zeugen                                      | 60 [58]      | _      |
| 54       | Bestrafung falscher Zeugen                                | 61           | _      |
|          |                                                           |              |        |

<sup>1</sup> Ein Artikel zu viel; wahrscheinlich waren also zwei in einem zusammengezogen.

| Codex H  | Inhalt                                                    | Codex D      |       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| Artikel. | Innatt.                                                   | Paragraphen, | Folio |  |
| 55 a     | : Hereingeführte Gefangene sind dem Schultheiss zu        |              |       |  |
|          | überantworten :                                           | 65           | _     |  |
| 56 - 57  | Teilnahme von Vogt und Schultheiß                         | 65, 66.      | _     |  |
| 58       | Ungezogene Antwort im Ratsgericht                         | 67           | _     |  |
| 59       | Ungerogenes Benehmen im Ratsgericht                       | 68           | -     |  |
| 60       | Reden eines Fürsprechen im Gericht                        | 69           | _     |  |
| 61       | Bewaffnetes Erscheinen vor Gericht                        | 70           | _     |  |
| 62       | Appellation an fremde Gerichte verboten                   | 71           | _     |  |
| 63       | Stellung des Schultheißen zum Ratsgericht                 | 72           | 9 a   |  |
| 63 a     | : Der Schultheiß richtet nicht über Eigen und Erbe :      | 73           | 9 8   |  |
| 64       | Anteil des Schultheißen an der Buße                       | 74           | -     |  |
| 65       | Bewaffnetes Erscheinen vor dem Rate                       | 75           | _     |  |
| 66       | Mifhandlung wegen erhobener Anklage                       | 76           | _     |  |
| 67       | Klage wegen Unzucht. Nichterscheinen vor Gericht          | 77           | _     |  |
| 69       | Jeder Bürger soll vor dem Rate zu Recht stehen            | 78           | _     |  |
| 69 a     | ii: Mit Bann soll sich keiner schirmen :                  | 79           | _     |  |
| 70       | : Landesverrat im Kriege :                                | 80           | _     |  |
| 71       | Entscheidung in Unfugen, die nicht hier angegeben sind    | 81           | _     |  |
|          |                                                           | — — 83       | _     |  |
| 72       | Flucht aus der Stadt                                      | 83           | _     |  |
| 72 a     | II: Schuldsachen und Kompetenz des Rats- und weltlichen   |              |       |  |
|          | Gerichts:                                                 | 84           | -     |  |
| 72 b     | : Anklage eines Unschuldigen:                             | 85           | _     |  |
| 73       | Verjährung der Klage                                      | 86           | _     |  |
| 74 (?)   | Klage um sweimal gewonnenes Gut 1 (?)                     | -            | _     |  |
| 75 (?)   | Schlagen des Schreibers (?)                               | -            | _     |  |
| 76       | Abrechnung der Flucht von der Strafe                      | 87           | _     |  |
| 77       | Ueber Gewalt und Unzucht in 3 Tagen zu richten            | 88           | _     |  |
| 78       | Gehorsam gegen den Meister bei Geschelle                  | 89           | _     |  |
| 79       | Bruch des Stadtfriedens                                   | 1            | _     |  |
| 80       | Frieden unter Eheleuten                                   |              | _     |  |
| 81       | Drohungen um Aufgeben der Klage                           | i            | _     |  |
| 82       | Begleitung in's Gericht bei Unfugen                       |              | _     |  |
| 83       | Einholung von Freundesrat                                 | 90 - 98      | _     |  |
| 84       | Verbot von Fürbitte bei Unfuge                            | 100.00       | -     |  |
| 85       | Kein anderer Klageweg bei Unfuge                          | l.           | -     |  |
| 86       | Verbot der Klage um Miete vor geistlichem oder weltlichem | 1            |       |  |
|          | Gerichte                                                  |              | -     |  |
| 87       | Abänderung der Klage verboten                             | IJ.          | -     |  |
|          |                                                           | - 99 - 100   | -     |  |
| 88       | Zu beklagen durch den Boten                               | 101          | -     |  |

<sup>1</sup> Daß Artikel 74-75 ur s pr û n g l i c h in D standen, wird weiter noch dadurch meeifelhaft, daß der Art. 74 entsprechende Artikel 513 in D vielleicht auch erst später eingeschoben wurde. S. dort die Anm.

| Codex H  | Inhalt.                                                | Codex D      |      |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
| Artikel, | Thouse.                                                | Paragraphen. | Foli |
|          | 2. Das Strafrecht.                                     |              |      |
| 147      | Raufen und Fäusteschlagen                              | 102          | _    |
| 148      | Verwundung mit stumpfen Werkzeugen                     | 103          | _    |
| (149??)  |                                                        | !            | _    |
| (151??)  | (Schlagen mit Bengeln??)                               | ))           |      |
| 152      | Notwehr                                                | 104          |      |
| 153      | Notwehr in bestimmtem Falle                            | 105          |      |
| 155      | Wortwechsel und seine Folgen                           | 106          |      |
| 156      | Ohrfeige                                               | 107          | -    |
| 157      | Verwundung mit Waffen                                  | 108          | _    |
| 158      | Strafe für Geächtete, die doch in die Stadt kommen.    | 109          |      |
| 158 a    |                                                        | 110          |      |
| 159      | #: Verfolgung mit Waffen : #                           | 111          | -    |
| 160      | Angeklagter wegen Wunde soll dem Gerichte entweichen   | 112          | _    |
| 160 4    | Bürgschaft für unerwiesene Anschuldigung               | 113          | -    |
| 161      | : Ungeklagte Wunde :                                   | 1            | -    |
|          | Wunde oder Todschlag aus Notwehr                       | 114          |      |
| (162??)  | (Entschuldigung aus Notwehr) ist vor der Acht vorzu-   | 1            |      |
| 163      | bringen??)                                             | l'           | -    |
|          | Hilfe bei Notwehr                                      | 115          | -    |
| 164      | Verwundung eines Bürgers außerhalb der Stadt           | 116          | _    |
| 165      | Wiederbetreten der Stadt nach Beendigung der Acht.     | 117          | -    |
| 166      | Strafe für Nichterscheinen vor Gericht                 | 118          | _    |
| 167      | Blutrache                                              | 119          | -    |
| 168      | Blutrache an Unschuldigen                              | 120          | _    |
| 169      | Hausfriedensbruch bei Unschuldigen                     | 121          | -    |
| 170      | Angriff eines Unschuldigen                             | 122          | _    |
| 171      | Verwundung von Knechten                                | 128          | _    |
| 172      | Verwundung von Knechten, die Bauern gegen einen        | )            |      |
| 9        | städtischen Bürger helfen                              | 124          | _    |
| 173??)   | Daß ein Meister die Wunde vor der Klage sieht, schadet | (            |      |
| i        | dem Thäter nicht (??)                                  | 1)           | -    |
| 174      | Wundenklage notwendig                                  | 125          | -    |
| 175      | Beihilfe bei Todschlag                                 | 126          |      |
| 176      | Schlag oder Verwundung durch Weiber                    | 127          | _    |
| 177      | Kuppelei                                               | 128          | -    |
| 178      | Beischlaf der Herrin                                   | 129          | _    |
| 179      | Ergreifen dabei auf frischer That                      | 130          | -    |
| 180      | Notsucht                                               | 181          | _    |
| 182      | Appellation gegen die Acht                             | 132          |      |
| 183      | Sicherheit bei dieser Appellation                      | 133          | _    |
| 184      | Der Geächtete hat außerhalb der Stadt Frieden          | 184          |      |
| 185      | Die Achtserklärung                                     | 135          |      |
| 186      | Aufhebung der Acht                                     | 136          | -    |
| 187      |                                                        | 136          | _    |
| 189      | Rückkehr der Geächteten                                | 701          | _    |
|          | Hausfriedenshruch                                      | 138          | _    |
| 190      | Gegenwehr bei Hausfriedensbruch                        | 139          | -    |

| Codex H  | Inhalt                                                      | Codex D      |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Artikel. | Innut.                                                      | Paragraphen. | Folio. |
| 191      | Erbrechen eines Hauses                                      | 140          | _      |
| 192      | Die Nachbarn sollen dem Angegriffenen helfen                | 141          | _      |
| 193      | Hausfriedensbruch auch bei Vergeltung von Todschlag         |              |        |
|          | und Verwundung nicht gestattet                              | 142          | -      |
|          | 3. Die niederen Gerichte. (Kompetenz u. Verfahren).         |              |        |
| 510      | Kein Jude soll Eigen noch Erbe haben                        | ,            | _      |
| 511      | Kein Jude soll in seinem Hause eine Schule haben            | 1            | _      |
| 512      | Von Unfugen, die der Jude thut, hat der Schultheiß und      |              |        |
|          | Vogt sein Teil                                              | 143 - 1481   | -      |
| 513      | Anklage eines Juden um zweimal gewonnenes Gut               | 1            | _      |
| 514      | * Judenbesserungen fallen an das Ungelt                     | 1            | _      |
| 515      | * Ableugnung von Judenschulden                              | /            | _      |
|          |                                                             | - 149-156    |        |
| 238 ª    | : Schwur der weltlichen Richter :                           | 1            | 22 a   |
| 239      | Kompetenz derselben für Eigen und Erbe                      |              | -      |
| 241      | Schultheiß und Vogt bei Kestigungen                         | 157 - 169    | _      |
| 242      | Geständnis bei Kestigungen                                  | 100          | _      |
| 243      | Gefängniskosten                                             |              | _      |
| 247      | Nicht um Miete richten                                      | 1            | _      |
| 248      | Zeugnis in Schuldsachen                                     | 163          | _      |
| 252      | Zeugnis durch zwei Schöffel                                 | 164          |        |
| 252 a    | : In Sachen über 5 sol. sind nur Schöffel als Urteiler      |              |        |
|          | kompetent :                                                 | 165          | 22 b   |
| 262 b    | : Auch der weltliche Richter ist hieran gebunden :          | 166          | 55 р   |
|          |                                                             | 167 - 168    | _      |
| 254      | Nur mit Augen und Ohrenzeugen zu bereden                    | 169          | _      |
| 253      | Verfehlter Schöffenbeweis                                   | 170<br>171   | _      |
| 257      | Boten, die nicht Schöffel sind                              |              | 23 a   |
| 257      | : Anfang und Ende der Gerichtssitzung :                     |              | 23 a   |
| 258      | Der Schreiber des weltl. Gerichts wird nicht vom Rate       | 1            | 2.3 4  |
| 200      | bezahlt                                                     |              | _      |
| 259      | Bei Uebernahme rechtl. Verpflichtung auf ein Ziel Ausschluß | 172 - 1801   |        |
|          | der Appellation                                             | V .          | -      |
| 263      | Kompetenz des Schultheißen                                  |              | 24 a   |
| 264      | Heischen und Führen durch den Richterboten                  | 1            | _      |
| 265      | Haftbarmachung des Richters bei Pfandsetzung                | ]]           | _      |
| 266      | Der Bote soll in gewissen Fällen Schöffel sein              | 1            | _      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich schiebe die Paragraphen über Juden hier ein. Sie standen F fol. 54b. Aus der Anm. unter dem Text ergiebt sich, daß sie wahrscheinlich auch in D, wenn auch zum Teil als spätere Einschiebsel, zu finden waren. Nun entspricht F fol. 58, D fol. 27. Hier aber stand Art. 277. Art. 209 stand F 48v. F fol. 64 warde also die Artikel, die zwischen 209 und 278 standen, enthalten haben. Diese Artikel mun finden sich in D c. fol. 20-26. Jedenfalls weist dieses wenn auch sehr unsichere Resultat derauf hin, daß die Judenartikel ohngefähr da eingeschoben waren, wo auch über Schultheiß und Judices sacculaure geredet wurde. Das stimmt zu der Angabe des Schultheißenweistums, wonach das Judengericht dem Schultheiß ursprünglich zustand.
<sup>1</sup> Art. 265 = 2 Paragr.

| Codex H  Artikel. | Inhalt.                                                 | Codex D Paragraphen. | Folio. |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|                   | 4. Das Privatrecht.                                     |                      |        |
| 267               | Keiner soll mutwillig einen Bürger fröhnen              | 181                  | -      |
|                   |                                                         | 182-1891             | _      |
| 275               | Burgen sind für ein Wittum ein Jahr haftbar             | 190                  | _      |
| 276               | Liegendes Gut als Wittum                                | 191                  |        |
| 277               | Gut auswendig des Burgbanues als Wittum                 |                      | 27     |
| 278               | Nachwittum                                              | li l                 |        |
| 279               | Verpfändetes Wittum                                     |                      | _      |
| 280               | Wittum, das Ehrschatz giebt                             | H                    |        |
| 281               | Wittum, das Zins giebt                                  | 11                   | _      |
| 282               | Wittum mit gemeinsamem Gute gebaut                      |                      | _      |
| 283               | Nach dem Tode wird der Bau abgeschätzt                  |                      | _      |
| 284               | Bau im Stand zu halten                                  | 1                    | _      |
| 285               | Anspruch anderer auf angebliches Wittum                 |                      | _      |
| 286               | Recht der Kinder auf das Wittum u. s. w.2               | I                    | In 1   |
| 288               | Die Gülte vom Wittum                                    |                      |        |
| 289               | Matten als Wittum                                       |                      | _      |
| 290               | Reben als Wittum.                                       | 192 - 2152           | _      |
| 291               | Die Zinsen vom Wittum                                   | /                    | 28     |
| 291               | Mit 20 Jahren ist ein Kind sein eigener Vogt            |                      | 28     |
| 295               | Alter des Vogtes                                        | 1                    | 20     |
| 296               | Absetzung des Vogtes 3                                  | 1                    | 29     |
| 297               | Wechsel des Vogles                                      |                      | 29     |
| 298               | Wittum                                                  |                      | 29     |
| 305               | Ankauf von Gut im Kriege                                |                      | 20     |
| 306               |                                                         |                      | _      |
| 306 a             | : Feindesgut wird durch Uebergabe an einen andern nicht | 1                    | _      |
| 500 4             |                                                         |                      |        |
| 307               | sicher gestellt :                                       |                      | -      |
| 308               | Schuldener soll sein Gut nicht als Seelgerät vergeben   |                      | _      |
| 309               | Beratene und unberatene Kinder                          | 216                  | _      |
| 310               |                                                         |                      | 1007   |
|                   | Anteil der Kinder an erworbenen Gütern des Vaters       |                      | -      |
| 311               | Anteil der Kinder an erworbenen Gütern der Mutter       |                      | 440    |
| 312               | Das Vorausnehmen der Frau                               |                      | _      |
| 313               | Das Vorausnehmen des Mannes                             |                      | -      |
| 316               | * Schenkungen unter Eheleuten                           | 217 - 239            | 32     |
| 316a              | #: Gerichtszwang in Eigen- und Erbeangelegenheiten:     |                      | _      |
| 317               | Teilung einer Erbschaft                                 | 1                    | -      |
| 318               | Verpflichtung der Erben in Schuldsachen                 | 1                    | _      |
| 319               | Weigerung der Kinder zu teilen                          | 1/                   | -      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die objeg Zahlung schließt sich der Reihenfolg der Artikk im H. an. Es ist aber chensogst möglich, daß sich die ausgefälenen Puragraphen noch auf dien vorhergehenen Abschmitt besogn und exischen Art. 357 und 263 in D auf fol. 23 — 24 a gestanden haben. 
<sup>2</sup> Art. 366 bestoht aus 4 Absätzen, die recht voolk neei Paragraphen bliche konnten. 
<sup>3</sup> Im Text sind neved. Artikkel der Prolage enlaprechen das 296 gesählt. Da der soweite der zeiten in D stand und der erste nur eine Erweiterung desselben ist, so ist er als jüngerer Eintrag auruschen.

| Codex H  | Inhait                                                                       | Codex D      |        |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|
| Artikel, | Annuss.                                                                      | Paragraphen, | Folio. |  |
| 319 a    | : Weigerung der Erben, die Schulden des Erblassers zu zahlen:                | 1            | _      |  |
| 320      | Erbleihe darf ohne Znstimmung des Besitzers nicht weiter<br>verliehen werden |              |        |  |
| 321      | Erbleihe bei Wechsel des Hofherrn                                            |              | _      |  |
| 323      | Verjährung des Besitzrechts                                                  |              | _      |  |
| 324      | Lehen im Burgbann sollen nicht gesteigert werden                             |              | _      |  |
| 325      | Verstohlene Gewähre                                                          |              | _      |  |
| 322      | Gut nicht zu verpfänden, das Ehrschatz giebt                                 | 217 - 239.   | _      |  |
| 326      | Begriff der Pfandschaft                                                      |              | _      |  |
| 327      | Versatz von lebendem Vieh                                                    |              | _      |  |
| 329      | Anteil geben nur mit der Erben Willen                                        |              | _      |  |
| 330      | Todesfall desjenigen, dem Anteil gegeben ist                                 | 1            | _      |  |
| 332      | Klage auf Teilung ererbter Güter                                             |              | _      |  |
| 332 a    | : Verkauf auf Wiederkauf :                                                   |              | -      |  |
| 335      | Ehrschatz beim Verkauf anzuerkennen                                          | 1            |        |  |
|          |                                                                              | 240-257      | _      |  |
| 349      | Pfänden um Schulden in gewissen Fällen ohne Erlaubnis                        |              |        |  |
|          | Meister und Rats gestattet                                                   | 258          | _      |  |
| 350      | * Ohne Widersage nicht in offnen Krieg zu reiten                             | 259          | _      |  |
| 351      | * Bürger in anderer Kriegsdienst sollen während des                          |              |        |  |
|          | Krieges nicht in die Stadt kommen                                            | 260          | -      |  |
|          | 5. Recht der Landleute.                                                      |              |        |  |
| 194      | Verwundung oder Totschlag eines Landmanns innerhalb                          |              |        |  |
|          | des Burgbanns durch einen Bürger                                             | 261          | _      |  |
| 195      | Verfolgung eines Landmanns                                                   | 262          | _      |  |
| 196      | Zeugen des Landmanns                                                         | 263          | _      |  |
| 197      | Klage des Landmanns gegen einen Beihelfer                                    | 264          | _      |  |
| 198      | Böse Gewohnheit der Landherren                                               | 265          | _      |  |
| 200      | Rache der Bürger an deren Helfern                                            | 200          | _      |  |
| 199      | Rache an dem Schädiger selbst                                                | 266          | _      |  |
| 201      | Angriff eines Landmanns gegen einen andern in der Stadt                      | 1            | _      |  |
| 202      | Ermordung eines Landmanns durch einen andern in der Stadt                    |              | _      |  |
| 203      | Unterstützung eines Landmanns durch einen Bürger in                          |              |        |  |
|          | der Stadt                                                                    |              | _      |  |
| 204      | Angriff eines Landmanns gegen einen Bürger in der Stadt                      |              | _      |  |
| 205      | Mißhandlung eines Bürgers dnrch einen Landmann in<br>der Stadt               |              | _      |  |
| 206      | Ermordung eines Bürgers durch einen Landmann in der Stadt                    | 267 - 278    | _      |  |
| 207      | Verwundung eines Bürgers durch einen Landmann außer-<br>halb der Stadt       |              |        |  |
| 209      | Friede der Landleute in der Stadt                                            |              | 39 4   |  |
| 211      | rriede der Landieute in der Stadt                                            |              | In I   |  |
| 211      | Forderung von Tröstung vor Meister und Rat                                   | 1            | 2n 1   |  |
| 212      | Weigerung der Tröstung                                                       |              |        |  |
| 214      | Tröstung vor erhobenem Einspruch                                             |              | _      |  |
|          | comocnem zamapraca                                                           |              | -      |  |

| Codex H  | Inhalt.                                                                                           | Codex D      |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Artikel. | THAGIT.                                                                                           | Paragraphen. | Folio. |
| 215      | Tröstung eines, dessen Meister und Rat bedürfen                                                   |              |        |
| 216      | Der Meister kann trösten                                                                          |              |        |
| 217      | Schädigung eines getrösteten Zeugen                                                               |              | _      |
| 218      | Bruch der Tröstung                                                                                |              | _      |
| 219      | Tröstung bei Forderung von Zinsen und Gulte                                                       | 1            |        |
| 220      | Tröstung bei Forderung von Wein und Korn                                                          | K i          | _      |
| 221      | Das einem Bürger versetzte Roß hat Frieden                                                        | 279 - 289    | _      |
| 222      | Der Landmann, welcher zu Geisel liegt, hat Frieden                                                |              | _      |
| 223      | Die erstgeschworene Geiselschaft geht vor                                                         | 1            | -      |
| 224      |                                                                                                   | 1            | -      |
| 225      | Einen Ausbürger darf man, während er in Geiselschaft<br>liegt, fröhnen                            |              | 41     |
|          |                                                                                                   | 290 - 295    | -      |
| 381      | Gefangennahme eines Bürgers event, durch einen Landmann                                           | 296          | _      |
| 383      | Gefangennahme eines Bürgers außerhalb des Burgbanns                                               | 1            |        |
| 384      | Gegenseitige Schädigung von Bürgern in auswärtigen Kriegen                                        |              | _      |
| 385      | Einem Landmann soll kein Bürger zum Kriege gegen einen                                            |              |        |
|          | Bürger beholfen sein                                                                              | 297 - 300    | -      |
| 386      | Verbot von Aufreizung zum Kampfe; auch der Landmann<br>soll sich vor solchen Veranlassungen hüten |              | _      |
|          | C. Verordnungen.                                                                                  |              |        |
|          | 1. Leben und Treiben in der Stadt.                                                                |              |        |
| 389      | Die sieben Artikel                                                                                |              | 41a    |
| 390      | Verletzung derselben                                                                              | 2            | _      |
| 392      | Almende soll keiner an sich ziehen                                                                | 1            | _      |
| 393      |                                                                                                   |              | -      |
| 394      | Bau auf der städtischen Almende                                                                   |              |        |
| 396      | Meister und Rat sollen keine Almende außerhalb der Stadt<br>verkaufen                             |              | _      |
| 419      | Erhaltung der Brücken                                                                             | 1            | _      |
| 452      | Laien von Versammlungen der Domherren ausgeschlossen.                                             |              | _      |
| 453      | Schießen mit der Armbrust                                                                         | 301 - 317    | _      |
| 471      | Verunreinigung der Straßen                                                                        | 1            | _      |
| 472      | Verunreinigung der Breusch                                                                        |              | _      |
| 474      | Mit Schwert zu reiten verboten                                                                    |              | _      |
| 477      | Gassenabsperren                                                                                   |              | _      |
| 478      | Fässer und Karren auf den Straben                                                                 |              |        |
| 479      | Brunnenabhauen                                                                                    |              | -      |
| 482      | Brand von Trestern                                                                                |              | _      |
| 484      | Notar vor Meister und Rat                                                                         | 318          | _      |
| 495      | Waffentragen bei Nacht                                                                            | 319          |        |
| 496      | Tragen von Spitzmessern                                                                           | 320          |        |
| 497      | Warnung des Wirts                                                                                 | 320          | _      |
| 201      | warning des and                                                                                   | 920          |        |

| Codex H | Inhalt.                                                 | Codex D       | Folio, |  |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--|
|         |                                                         | - 321-322     | _      |  |
| 498     | Aehnlicher Inhalt wie 320                               | 323           | -      |  |
| 499     | Spielen im Wirtshaus                                    | 324           | _      |  |
|         | 2. Handwerke und Handel.                                |               |        |  |
| 400 a   | : Gemeinsame Mauer mit Traufe!:                         | 211;          | 32 b(? |  |
| 401     | Bau bei gemeinsamem Besitz einer Mauer                  | 212           | 32 b   |  |
| 402     | Bau, wenn die gemeinsame Mauer nur einem gehört         | 213           | 32 ь   |  |
| 403     | Neu-Anlage einer Traufe                                 | 214           | 32 ь   |  |
| 404     | Anlage eines Aborts                                     | 215 325 - 333 | 32 b   |  |
| 405     | Gemeinsame Mauer mit Fenstern                           | 216           | 32 b   |  |
| 405     | Mauer mit Fenstern, die einem gehört                    | 217           | 33 a   |  |
| 406     | Niemand soll dem andern die Werkleute abdringen         | 218           | 33 a   |  |
| 400     | Anlage von Dolen oder Brücken                           | 219           | 33 a   |  |
|         |                                                         | - 334 - 336   | _      |  |
| 499 a   | : Lohn der Zimmerleute und Maurer :                     | 337           | _      |  |
| 499 b   | : Dienstversagen dieser Handwerker:                     | 338           | -      |  |
| 499 c   | : Lohnforderung eines Knechtes:                         | 339           |        |  |
| 499 d   | : Schwur der Huter von Zimmerleuten und Maurern :    .  | 3402          | _      |  |
| 500     | Verkauf von Wein auf der Breusch und vor dem Münster    | 344           | _      |  |
|         | Tölker in den Schiffen                                  | 345           | -      |  |
|         |                                                         | 346-348       | _      |  |
| 501     | Preis des Weins                                         | 849           | -      |  |
|         |                                                         | - 350 - 359   | _      |  |
| 502     | Unrechtes Mass                                          | 360           | _      |  |
|         |                                                         | - 361-371     | _      |  |
| 503     | Fisch-, Fass- und Holzdiebstahl                         | 375           | _      |  |
|         |                                                         | — 376-393(P)  | _      |  |
| 504 (?) | Landesverrat (?)                                        | 394 (?)       | -      |  |
| 506     | Schlußdatum                                             |               | 56 a   |  |
|         | Nicht einzureihen aber wahrscheinlich oder sicher in D. |               |        |  |
| 121     | Vereidigung der Fürsprechen                             |               | _      |  |
| 505     | * Der Wein von Unser Frauen Werk zahlt kein Ungeld .    | -             |        |  |
| 507     | Abgaben der Ausbürger                                   |               | _      |  |
|         |                                                         | 1             |        |  |

<sup>1</sup> Ich schiebe die Artikel 400°—406 und 400 hier ein, obgleich sie Schneegans für fol. 32° und 33° und 30° und 100 notiert hat. Dorthin passen sie nicht (s. die Ann. S. 147). Nun standen sie in cod. E fol. 84°; dem entspricht D fol. 35 (30°), die Ann. su 471. 22). Das Folio vecist also ohnegfahr auf die obige Stelle Ebenso gehören sie ihrem Inhalte nach auf Grund der für D gescherten Disposition in den letzten Teil der Codifikation. Hier standen überties nachweislich die Artikel über Zimmerleute und Maurer, denne sie inhaltlich verseandt sind. Endlich macht die Neupragraphierung keine Schneireißeit, insofern gerade an dieser Stelle swischen den sonst gesicherten Paragraphae eine Lücke ist. 2 Die Artikel 490°·t. swirden sich, venn sonst nicht Zweifel dagegen, daß sie in D gestanden, da wären, vortreffich hier einfügen.

 $\label{eq:Lindblad} \textbf{\textit{Ucbersicht}}$  der auf die Codices D E F H  $J^a$   $J^b$  besüglichen Foliencitate.

| Artikel          |      |           | Foli | o in |      |   |
|------------------|------|-----------|------|------|------|---|
| n Codex H. Einl. | D    | E         | F    | H    | Ja   | J |
| Einl.            | 1    | _         | _    | _    | _    |   |
|                  | 1    | -         | - 1  | _    | -    | _ |
| 24               | 1 0  | -         | -    | _    | -    | _ |
| 2 b              | 1    | I - I     | - !  | _    | -    | _ |
| 2c               | 1    |           | - 1  | _    | _    | _ |
| 24               | 1 b  | - 1       | _    | _    | _    | _ |
| 4 a              | 2 a  | -         | -    | _    | _    | - |
| 8a               | 3    | -         | _    | _    | _    | _ |
| 15               | _    | 3         | _    |      | _    | _ |
| 16               | _    | 3         | _    |      | - 1  | _ |
| 22               | 4    | 3         | 112  |      | _    | _ |
| 24               |      | 2 und 3 a | _    | _    | _    | _ |
| 25a-h            | 5    | _         | _    | _    | _    | _ |
| 25 i             |      | 6 a       | _    | _    | _    | _ |
| 26 a-e           | 6 a  | _         | _    | _    | _    | _ |
| 261              | _    | _ 1       | 7=   | _    | 4 b  | _ |
| 28               | _    | _         | _    |      | 5.0  | _ |
| 32               | _    | _         | gb   |      | _    | _ |
| 37-38            | _    | _         | _    | _    | 8 a  | _ |
| 38               | 8    |           | _    |      | _    | _ |
| 40-43            | _    | _         | _    |      | 8 b  | _ |
| 49               | _    | _         | _    |      | 9 b  |   |
| 56               | _    | _         | _    | _    | 10 b | - |
| 62               | _    |           | _    | _    | 110  |   |
| 63               | 9a   |           | _    | _    |      |   |
| 63a              | 9 a  | -         |      | _    | _    |   |
| 104—109          | J    | _         | _    | _    | 19 b |   |
| 113              |      | _         | _    | -    | 210  |   |
| 116              | _    | -         | - 1  | _    | 21 b |   |
| 125              | _    | _         | -    |      | 215  | _ |
| 209              | 39 a | 63 a      | 484  | 23   | _    | _ |
| 209              | 39 a | 63 a      | 40"  | -    | _    | _ |
| 211              | 41   | -         | _    | _    | _    | _ |
| 2261             | 41   | _         | -    | -    | 49 a |   |
| 238a             | 22 4 | - 1       | -    | _    | 494  | _ |

<sup>1</sup> Stand in G fol. 6 a.

| Artikel      | Folio in |       |        |      |        |       |  |
|--------------|----------|-------|--------|------|--------|-------|--|
| in Codex H.  | D        | E     | F      | Н    | Ja     | Jb    |  |
| 239          | _        | _     | -      | _    | 50 a   | _     |  |
| 252 a-b      | 22 b     | -     | _      |      |        |       |  |
| 257          | 23 a     | - 1   | - 1    | _    | -      | _     |  |
| 257          | 23 a     | -     | -      | -    | - 1    | _     |  |
| 263          | 24 a     | -     | - 1    |      | -      | -     |  |
| 273          | _        | -     | _      |      | 34 a   | _     |  |
| 276          |          | _     | _      | -    | -      | 52    |  |
| 277          | 27       | -     |        | -    | - 1    | -     |  |
| 278          | _        | 40    | 58     | 57 b | 55 b   | 52    |  |
| 286          | -        | -     | 59     |      | -      | -     |  |
| 287          | _        | -     | -      | 59 ь | 57     | _     |  |
| 291          | 28 b     | -     | _      | _    | _      | -     |  |
| 292          | -        | 42 b  | 60 b   | _    | _      | _     |  |
| 294          | 28 b     | 42    | 60     | 61   | 56 (?) | 56 (? |  |
| 296          | 29       | _     | _      | _    |        | _     |  |
| 297          | 29       | _     | _      | _    | _      | _     |  |
| 298          | 29       | 42    | _      | _    | -      | _     |  |
| 299          | -        | -     | 64     | 61 b | 56     | 56    |  |
| 300          | _        | -     | _      | 63   |        | _     |  |
| 310 (Zus.)   |          | _     | _      | 65   | _      | _     |  |
| 314          | _        | -     | _      | 66   |        | _     |  |
| 315 (Anm.)   | _        | _     | 64     | _    | _      | -     |  |
| 316          | 32       | 47    | 63 b   | 66 b | 64     |       |  |
| 322          | -        | 49    | 68     | 67   | _      | 63    |  |
| 326-327      |          | 49    | 68 b   | 69   | _      | 64    |  |
| 328 a        |          | 49    | 68 b   | _    | _      | -     |  |
| 331          | -        | _     | _      | 70   | _      | 65    |  |
| 332          |          | 51    | _      | -    | _      | _     |  |
| 332 a-c      |          | 50    | 69b-70 | _    | _      | _     |  |
| 332 d        |          | _     | 71 ь   | _    | _      | _     |  |
| 3321         | _        | _     | 71     | _    | _      | _     |  |
| 333          | _        | _     | 70     | _    | _      | 65    |  |
| 336 (Ae. F.) | _        | _     | 70 b   |      | _      | -     |  |
| 337 (J. F.)  | _        | _     | _      | 71   | _      | 66    |  |
| 338          | _        | _     | _      | 71   | _      | 66    |  |
| 339          | _        | 1 _   | _      | 71   | _      | 66 b  |  |
| 341          | _        | _     |        | 72   | _      | 67    |  |
| 349          |          |       | _      | 76   | _      | _     |  |
| 354 a        | _        | 83    | _      | _    |        | _     |  |
| 357          |          | 83    | 112    | 3    | _      | _     |  |
| 360          | _        | _     | _      | 78   | _      | _     |  |
| 365          | _        | 84-85 | 113 b  | _    | _      |       |  |

<sup>1</sup> Schilt. sagt nur J.

| Artikel     |      |       | Foli  | o in . |     |    |
|-------------|------|-------|-------|--------|-----|----|
| in Codex H. | D    | E     | F     | Н      | Ju  | Jb |
| 368         | _    | _     | 113 b | _      | _   | _  |
| 369         | _    | - 1   |       | _      | _   | 73 |
| 389         | 41 a | 67    | -     | -      | -   | -  |
| 389 [§ 7]   | 41 a | 67    | _     | _      | -   | _  |
| 4000-405    | 32 b | 1     |       | -      | _   | _  |
| 405 - 406 - | 33 a | 84    | -     | _      | _   | -  |
| 400         | 33*  | 1     | -     | _      | _   | _  |
| 417         |      | _     | 68 b  | _      | _   | _  |
| 480         | _    | _     | 68 b  | _      | _   | _  |
| 480 a       | -    | _     | 70 a  | _      | _   | _  |
| 506         | 46 a | 74 b  | 62 b  | _      | _   | _  |
| 506         | 56 × | 94    | _     | _      | 114 | _  |
| 507         | -    | 70    | 90    | _      | _   | _  |
| 508         |      | 95 a  | _     | _      | _   | _  |
| 509         | _    | 95-96 | _     | _      | _   | _  |
| 509 a-c     | _    | 98    | _     | _      | _   | _  |
| 509 d       | _    | 97    |       | -      | -   | _  |
| 509 e       | _    | 98    | -     | _      | _   | _  |
| 510         | _    | -     | 54 b  | -      | _   | _  |
| 516         | _    | -     | 75    | _      | _   | _  |
| 520         | -    | _     | 84    | _      | _   | _  |
| 521         | _    | - 1   | 84    |        | _   | _  |
| 522         | _    | -     | 84    | _      | -   | _  |
| 523         | _    | -     | 84    |        | _   | _  |
| 524         | _    | -     | 84    | _      | -   | _  |
| 525         | _    | -     | 109 a | -      | -   |    |
| 526         | _    | -     | - 1   | 33     | -   | -  |
| 527         | -    | 1 - 1 | - 1   | 42     | _   | _  |
| 528         | -    | -     | 71    | _      | _   | _  |

Uebersicht über die Verweisungen des Stadtbriefes.

| StR                  | IV                    | Codex A 1 | Codex D             |  |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--|
| "ühlung des Druckes) | (Zühlung der Vorlage) | Cours II  | Codex B             |  |
| 1                    | 1                     |           | § 1.                |  |
| 2                    | 2                     |           | § 2.                |  |
| 3                    | 3                     |           | 8 96.               |  |
| 4                    | 4                     |           | cf. § 65.           |  |
| 5                    | 5                     | fol. 5ª   | cf. § 3 pr.         |  |
| 6                    | 6                     | fol. 5a   | _                   |  |
|                      | (und der meister      |           |                     |  |
|                      | — urteiln)            |           | vid. § 53.          |  |
| 7                    | 7                     | fol. 5 b  | § 14 u. 50.         |  |
| 8                    | 8                     | fol. 5 a  | § 3 u. 39.          |  |
| 9                    | 9                     | fol. 5 a  | cf. § 40.           |  |
| 0                    | 10                    | fol. 5 a  | _                   |  |
| 1                    | 11                    | fol. 5 b  | cf. § 102.          |  |
| 2                    | 12                    |           | cf. § 65 u. 66, 73. |  |
| 13)                  | 13                    |           | § 108.2             |  |
| 4                    | 13                    |           | 8 100.              |  |
| 5)                   |                       |           |                     |  |
| 6                    | 14                    |           | cf. § 108 n. 296.   |  |
| 7)                   |                       |           |                     |  |
| 8                    | 15                    | fol. 6 b  | § 139.              |  |
| 19 }                 | 10                    |           |                     |  |
| 60 (                 | 16                    |           |                     |  |
| 21)                  | 17                    |           | ( cf. § 103.        |  |
| 22                   | 17                    |           | § 110.3             |  |
| 3                    | 18                    |           | 8 111.              |  |
| 4                    | 19                    |           | § 112.              |  |
| 5                    | 20                    | fol. 6a   | 8 85.               |  |
| 6                    | 21                    | fol. 6ª   | § 86 (u. 83).       |  |
| 7                    | 22                    | fol. 5 b  | cf. § 106.4         |  |
| 8                    | 23                    |           | § 119.              |  |
| 9                    | 24                    |           | § 120.              |  |
| 01                   | 0.5                   | 41.70     |                     |  |
| 1                    | 25                    | fol. 7a   | § 121.              |  |
| 2                    | 26                    | fol. 6b   | 8 122.              |  |
| 3                    | 27                    | cod. A    | 8 87.5              |  |

<sup>1</sup> Vgl. Einleitung zu StR. IV p. 4 und zu StR. V p. 17.
2 Darüber steht «Saalbuch f. 211 fl.»
3 Bei dem Worte «unklagehaft» steht am Rande angemerkt «§ 77» und «cod. D § 102.» 4 Zu
«geratem rates» bemerkt «cod. D § 82»; zu «beckeling» «cf. cod. A fol. 5b».
5 Bei der Zeile
«ern habe denne & gesworn deme meistere» sieht «cf. cod. D § 83».

| StR.                                   | IV                    | Codex A      | Codex D                                             |  |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|
| (Zähluny des Druckes)                  | (Zählung der Verlage) | Coura A      | Codex D                                             |  |
| 34                                     | 28                    | fol. 7a      | § 25. 1                                             |  |
| 35                                     | 29                    | cf. fol. 7 b | cf. § 143 mit Zusätzen.                             |  |
| 36                                     | 30                    | cf. fol. 7 b | § 143 mit Zusatz, 2                                 |  |
| 37                                     | 31                    | fol. 8 a     | § 266, 3                                            |  |
| 38                                     | 32                    | fol 10a      | _                                                   |  |
| 39                                     | 33                    | fol 10 a     | vide § 44 4                                         |  |
| 40                                     | 34                    | fol. 10b     | § 46 pr.                                            |  |
| 41                                     | 35                    | fol. 10 b    | \$ 46.5                                             |  |
| 42                                     | 36                    | fol. 11 a    | ( cf § 45 u. 84.                                    |  |
| 42                                     | 30                    | 101. 11 11   | cf. § 164.                                          |  |
| 43                                     | 37                    | fol. 11 a    | cf. § 45 inf.                                       |  |
| 44                                     | 38                    | fol 11 b     | § 163.                                              |  |
| 45                                     | 39                    | fol. 11 b    | § 60 u. 169.                                        |  |
| 46 (                                   | 401                   | fol. 12ª     | § 344.6                                             |  |
| 47 \$                                  | **1                   | fol. 13 a    | deest. 7                                            |  |
| 48                                     | 41                    | fol. 14 a    | -                                                   |  |
| 49                                     | 42                    | fol 12 a     | § 349.                                              |  |
| 50                                     | 43                    | fol 14 a     | § 360 cf. § 63. 8                                   |  |
| 51                                     | 44                    | fol. 14 b    | v. § 80, cf. § 257 u. 394.                          |  |
| 52                                     | 45                    | fol. 15 a    | § 76.                                               |  |
| 53                                     | 46                    | fol. 15 b    | § 89 cf. § 134.                                     |  |
| 54                                     | 47                    | fol. 16°     | cf. § 185.                                          |  |
|                                        | **                    | 101. 104     | cf. § 40 in fine. 9                                 |  |
| 55                                     | 48                    | fol. 6 b     | § 138.                                              |  |
| 56                                     | 49                    | fol. 16 b    | § 17.                                               |  |
| (Mit bischof Hein-<br>riches u. s. w.) | 1                     | fol. 17a     | vid. § 9 u. 88 (beide gleich                        |  |
| ricues u. s. w.j .                     |                       | 101. 114     | lautend).                                           |  |
| 57                                     | 50                    |              | § 88 (mit einigen kleine<br>Zusätzen) <sup>10</sup> |  |
| 58                                     |                       |              | _                                                   |  |
| 69                                     |                       |              |                                                     |  |
| 60                                     | 51                    | fol. 17 a    | cf. § 131.                                          |  |
| 61                                     | 52                    | fol. 17 b    | § 375. cf. § 376.                                   |  |
| 62                                     | 53                    | fol. 18 b    | cf. § 320 (1/2 jar).                                |  |
| 63                                     | 54                    | fol. 18 b    | cf. § 320.                                          |  |
| 64                                     | 55                    | fol. 10 a    | § 319 (1/2 jar) cf. § 323.                          |  |
| 65                                     | 56                    | fol. 19 a    | § 324.                                              |  |
| 66 )                                   | 57                    | fol. 19 a    | § 77 n. 101.                                        |  |
| 67                                     | 1                     |              | cf. § 153.                                          |  |

<sup>1</sup> In der Vorlage stehen hinter «cod D.» zwei Sterne: «cod. D.» § 25. 2 Neben der Zeite «und zu eime zählte sol nieman» steht «cf. § 55. 3 Bei dem Absatz «doch sol die klage 8 vår den rat » steht «cf. cod. D. § 273. « Dubei steht noch «mit gemeinem gehelle». 5 Bei dem zweiten Teile «vårbaser suhrt sie nåt swern» u. s. w. steht «cf. cod. D. « § 30 cod. D. 46 inf. cf. § 315. » In der zweiten Hälfte: «die tölkere» u. s. w. steht «cf. § 345.» nud «cod. A fol. 13² deest in cod. D. « Doch steht dabei: «cf. 345». 8 In Klammern steht hierbei: «nöt gezäg sin». 9 Steht bei der zweiten Hälfte: «were aber daz der meister». 10 Zu «drien dagen» am Rande underte «cf. cod. D. § 142 «nd der stat».

| Str. IV              |  |   |   |   |                       |  |   |    |    |    |   |         |         |     | Codex A          | Codex D                   |
|----------------------|--|---|---|---|-----------------------|--|---|----|----|----|---|---------|---------|-----|------------------|---------------------------|
| Zahlung des Druckes) |  |   |   |   | (Zählung der Vurlage) |  |   |    |    |    |   | Codex A | Codex D |     |                  |                           |
| 68                   |  |   |   |   |                       |  |   | 58 |    |    |   |         |         |     | fol, 19b         | § 107.                    |
| 69                   |  |   |   |   |                       |  |   | 59 |    |    |   |         |         |     | fol. 8a          | § 265.                    |
| 70                   |  |   |   |   |                       |  |   | 60 |    |    |   |         |         |     | v. fol. 43a      | v. § 23,1                 |
| 71                   |  |   |   |   |                       |  |   | 61 |    |    |   |         |         |     |                  | § 109,                    |
| 72                   |  |   |   |   |                       |  |   | 62 | ,  |    |   |         |         |     | fol. 140         | § 191.                    |
| 73                   |  |   |   |   |                       |  |   | 63 |    |    |   |         |         |     | fol. 20 b        | cf. § 216 mit Zusatz.     |
| 74                   |  |   |   |   |                       |  |   | 64 |    |    |   |         |         |     | fol. 21 b        | cf. § 67. 2               |
| 75                   |  |   |   |   |                       |  |   | 65 |    |    |   |         |         | . ' | fol. 14 a        | cf. § 190.                |
| 76                   |  |   |   |   |                       |  |   | 66 |    |    |   |         |         |     | fol. 22 a        | § 78.                     |
| 77                   |  |   |   |   |                       |  |   | 67 |    |    |   |         |         |     | fol. 22 a        | § 22.                     |
| 78<br>79             |  |   |   |   |                       |  |   | 68 |    |    |   |         |         |     | fol. 22 b        | _                         |
| 80                   |  |   |   |   |                       |  |   | 69 |    |    |   |         |         |     | fol. 5 a         | § 4.                      |
| 81                   |  |   |   |   |                       |  |   | 70 |    | i  |   |         | į.      |     |                  | § 116.                    |
| 82                   |  |   |   |   |                       |  |   | 71 |    |    |   |         |         |     | fol 23a u. 35a . | 8 291.3                   |
| 83                   |  |   |   |   |                       |  |   | 72 |    |    |   |         |         |     | fol. 23 a        | _                         |
| 84                   |  |   |   |   |                       |  |   | 73 |    |    |   |         |         |     |                  | cf. § 102, 103, 104, 105, |
| 85                   |  |   |   |   |                       |  |   | 74 |    |    |   |         |         |     | v. f. 32a        | v. § 145. 4               |
| 86                   |  |   |   |   |                       |  |   | 75 |    |    |   |         |         |     | fol. 23b         | § 10.                     |
| 87                   |  |   |   |   |                       |  |   | 76 |    |    |   |         |         |     | fol. 21 b        | cf. § 68.                 |
| 88                   |  |   |   |   |                       |  |   | 77 |    |    |   |         |         |     | fol, 6 b         | § 140.                    |
| 89                   |  |   |   |   |                       |  |   | 78 |    |    |   |         |         |     | fol. 24 b        | cf. § 258.                |
| 90                   |  |   |   |   |                       |  |   | 79 |    |    |   |         |         |     | fol. 25 °        | § 123 u. 124.             |
| 92                   |  |   |   |   |                       |  |   | 80 |    |    |   | ,       | ,       |     | fol. 5 a         | § 3.                      |
| 93                   |  |   |   |   |                       |  |   | 81 |    |    |   |         |         |     | fol. 23 b 5      | v. § 5.                   |
| 94                   |  |   |   |   |                       |  |   | 82 | į. |    |   |         | į.      |     | fol. 25 a        | v. § 81 — an disem buch   |
| 95                   |  |   |   |   |                       |  |   | 83 |    |    |   |         |         |     | fol. 25 a        | v. § 58.                  |
| 96                   |  |   |   |   |                       |  |   | 84 | ,  |    |   |         |         |     | fol, 25 b        | cf. § 109,                |
| 07                   |  |   |   |   |                       |  | 4 | 85 |    |    |   |         |         |     | fol. 26 a        | \$ 16.                    |
| 97                   |  | • | ٠ | ٠ | •                     |  | 1 | 86 |    | į. | i | i       | i       |     | fol. 26 a        | -                         |
| 98                   |  |   |   |   |                       |  |   | 87 |    |    |   |         |         |     |                  | § 113                     |
| 99                   |  |   |   |   |                       |  |   | 88 |    |    |   |         |         |     | fol, 26 a        | v. § 79.                  |

 $<sup>^1</sup>$  In der Vorlage mit Stern « cod. D  $^{\bullet}$  § 23.  $^2$  Dies steht bei der Stelle « und sol in die stat niere kouwen».  $^3$  Ist nicht ganz deutlich; könnte auch 271 heißen.  $^{\bullet}$  Ob sich das vide auf D beziehl ist nicht ganz klar.  $^{\circ}$  Könnte auch 22 heißen

# AUFZEICHNUNGEN

L'RE

BISCHÖFLICH-STÄDTISCHE UND BISCHÖFLICHE ÄMTER.

#### 1. Aufzeichnungen über den Schultheißen.

Das Schultheißenweistum liegt uns in drei von einander zum Teil abweichenden Aufzeichnungen vor, von denen sich A und B auf dem Bezirksarehiv, C auf dem Stadtarchiv gefunden haben.

A (G 366) ist auf einem langen, etwa handbreiten, aus vier Stücken zusammengenähten Pergamentstreifen von ein er Hand in der ersten Hälfte des 11 Jahrhunderts wiedergeschrieben.

3. B findet sich in einem Papiercodex G 377, der hauptsächlich ein Urbar des Straßburger Bistums und ein Register der bischöflichen Lehnsleute gield. Er ist beschrieben vom Wiegand. Straßb. Studien 1, 300 und Fritz, Territorium des Bistums Straßburg IX B. Hiernach ist sieder Codex im Wesentlieben die Abschrift eines älleren Originals, das zum mindesten unf die ersten Jahre von Bertholds Vorgänger Johann (1306–1328) vielleicht aber auf nuch frühere Zeit zurückgelt und bis 1351 resp. 1353 mehr onder minder genaue Redaktionen erfahren hat. Die Untersuchung über der Obect sit nicht abgeschlossen und wird sich nicht erleligen lassen, ehe der Indez zu Band V und VI des Urkundenbuchs vorliegt. Ich bemerke vorlaufig, daß sich die Vermutung von Fritz, die Handschrift enthalte noch ültere Bestandtelle, durch die für diesen Band in Betracht kommenden Stucke bestatig.

C steht auf langem, aus zwei Stücken zusammengenähtem Papierstreifen; es gehört der Schrift nach is in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. Verschiedene Hände sind an seiner Aufseichnung beteiligt. M<sub>1</sub> hat Artikel 1—16, M<sub>2</sub> Art. 17—20, M<sub>3</sub> Art. 21—32 niedergeschrieben. Art. 31 und 32 sind jedoch, wie aus der flächtigeren Schrift hervorgeith, wohl erst unchträglich von M<sub>3</sub> zugesetzt.

Die diteste Aufzeichnung besitzen wir in B. Die verfassungsmaßige Stellung des Schultheißen, die diese Colificierung (B 1) voraussetzt, ist eine von Meister und Rat durchaus unabhänige. Ohne Bewilligung wir der städitischen Behörden übst er seine richterliche Funktionen aus, dagegen haben Meister und Rat die Verpflichtung, zu ihrem Gerichte den Schultheißen als Beinitzer zu laden. Der Unterschultheiß wird vom Schultheißen eingesetzt und hat an diesen eine Abgube zu leisten. Inhaltlich decken sich mit dieser Aufzeichnung die Artikel 1–23 der Handschrift A (A1). In der Anordung der einschen Bestimmungen weichen jedoch A und B von einander ab. Wahrend in B die Statsten über Einkünfte und richterliche Funktionen ungeordnet durcheinander stehen, sind in A diese beiden Kätegorien getrennt, so waer, daß Artikel 1–12 von dem Einkünften, Artikel 13–20 von der richterlichen Thätigheit des Beaunten handeln. Wie sehon diese Ordnung auf eine etwa spittere Abfassungszeit von A hindeutet, so läht sich auch aus Einschlein die Proriektein von Ernestein der Verfeitzt von Be reveisen.

A hat einige Artikel, in seekhen die entsprechenden Abechnitte von D'zeitgoundi weitergehildel sind 50 eatsprechen A 2 und 3 B 12. Wenn es in A 1 heißt: eitem die swene metzigermeister do gst iegelicher 1 lib, so er angat-, so weird diese Institut der zwei Metsgermeister die bestehend vorausgesetzt. In B 13 finden wir noch die Bestimmung, daß jahrlich swei Metsgermeister gesetzt werden, die je ein Pfund an den Schulicheißen abzufähren hoben B 18 ist in A 7 erweitert, B 16 in A 9. Solum haben vir in A 1, 5, 6, 8, 10 and 11 gaux nene Bestimmungen, die sich in H noch nicht vorfinden. Nuch dem Vorhergesagten ist es ausgeschlossen, daß diese Paragraphen Weglassungen eines eenstud! spiter geschriebenen B sein konnten.

Zwei Bestimmungen aus B, Art. 1 und 15, fehlen in A. Die unterbliebene Eintragung der letzteren ist möglicherseeise lediglich auf eine Flüchtigkeit des Schreibers zuruckzuführen, über die Grunde der 3 Auslassung von B. 1 spreche ich spater.

Mit Handschrift B stimmt bezuglich seiner Paragraphen 1-20 C überein. Duß in dieser Aufziehung Artikel 17-20 von einer zweiten Hand geschrieben sind, neest darauf jin, daß diese Statulen
in der ursprünglichen Vorlage von C möglicherveise nicht gestauden haben. Diese Annahme geseinnt an
Wahrscheinlichkeit, weun verr sehen, idß diese Abschnitte, obvohl sie ührem Inhalt nach zu A 1-12 vo
(Einkinfte) gehört hätten, erst den Bestimmungen über die richterliche Thätigkeit des Schultheißen nachgesetzt sind. Auch in B stehen sie un letzter Stelle, und so ist vohl die Annahme gerechtfertigt, daß
sie erst, nachdem B in A 1-20 verurbeitet var, aufgeziechnet wurden.

In A folgt schließlich der B 4 entsprechende Artikel über Aufnahme von Burgern durch den Schultheis als Art 25. Derselbe ist bei der Neubeurbeitung von R vom Schreiber wohl zuwachst übersehen is worden

Die in A weiter folgenden Paragraphen finden sich nicht in B und (mit Ausnahme von Artikel 30) auch nicht in C. Sie charakterisieren sich hierdurch schon als spätere Fortsetzung.

Aus derselben lafts sich zumächst die Festsetzung über die vom Schultheillen vergebenen Lehen als sebständiger Teil ausscheiden (A III). Bereits B (und ehenso C) weisen in Artikel I auf das ihrer Zeit zu bestehende Verzeichnis der Lehnstrager him. Dasselbe woll im "Lehensbache unfgreichnet sein. Hierunter ist ohne Zeicfel das Werk zu verstehen, das uns in sputcere Abschrift da Colex G 377 erhalten ist und dem Redaktion B des Schultheifenweistums selbst entstammt. Die hier aufgeführte Liste der Lehnsträger (B II) stimmt im Wescultichen mit A III überein. Da jedoch nach letzterer Handschrift einige Lehen bereits auf die Kiuler der unch B meh lebenden Lehnsträger übergegungen sind, so giebt B eine zu frühere Arfseichung.

Mit der Ausscheidung von A III zerfalten die übrig bleibenden Artikel in zwei Abteilungen, die zie auch ihren Inhalte nuch uls zwei selbständige zu verschiedenen Zeiten gemachte Aufzeichnungen charakterisieren lassen.

Die erste umfaßte die Artikel 26-32, die audere reicht von 34 bis zum Schluß.

A II, so nenne ieh die Statuten 26-33, ist abgesehen von den äußeren Merkmalen auch aus inneren Gründen als selbstäudiger, A I (Art. 1-25) zeitlich uuchfolgender Teil, anzusehen.

Der Verfassungszustand hat sich im Vergleich zu A I bereits geändert. Nach Art. 28 setzt der Rat den Unterschultheißen, eine Bestimmung, von welcher in A I noch keine Rede var. Im Gegenteil, nach B I, dem wie veir sahen A I zeitlich und inhablich am nachsten steht, serral ausstrücklich dem Schultheißen 33 diese Befugnis zugesprochen. Wir durfen vohl aunehmen, daß gerade wegen des Widerspruchs, in welchem dieser Artikel zu dem spätern Verfassungszustande steht, derselbe in A I weggeblieben ist. Bei der urspringlichen Bearbeitung von A I hat er, da sonst alle Bestimmungen aus B herübergenommen sind, wohl nicht gefehlt. Als geltgeutlich der Abfassung von A II dieses mit A I als gemeinsames Gannes verarbeitet wurde, mußte er gestrichen werden. Diese Bezichung wird bestätigt, senn B die w Bestimmung trift, der Unterschultheiß misse un den Schultheißen IO Uneen abführen und A II (Art. 26) hierüber sagt: «das wax e vormales, dax ein underschultheißen is Unen schultheissen alle wichen 10 uneen, Auch onste knipt A II direkt un A I an, so, veeun hier festgesetts eind, daß dem Unterschultheißen alle Einnahmen außer den woch an den Schultheißen fültigen von Weinrüffern (A I Art. 9), von Burgeraufnahmen (A I Art. 25) und von den Bußschillingen (A I Art. 13) eukommen wollen.

Dieselben versasungsmäßigen Voraussetzungen wie A 11 zeigt C 11. In C 1 Art. 1 sit der für A 1 als gestrichen angenommene Puragruph über die Einsetzung des Unterschultheißen durch den Oberschultheißen noch stehen geblieben. Hier aber sind die einzelneu Bestandteile der Codificierung auch nicht wei in A schließlich durch einen Schreiber zusammengenbeitet: veilusehr werden die zweitligen >

Weiterbildungen des Schultheißenweistums von verschiedenen Handen hinzugeschrieben. So ist in den von M3 aufgezeichneten Stücken die Stellung der stidtischen Behörden dem Schultheißentum gegenüber die gleiche, wie sie sich in A II darstellte. Auch hier ist laut Art. 21 der Unterschultheiß bereits von Meister und Rat abhängig geworden.

Die späteste Aufzeichnung über das Schultheißentum liegt uns in A IV (Art 34-43) vor.

Meister und Rat haben ühre Kompetenzeu im Vergleich zu A I und A II ganz außerordentlich erweitert. Der Schultheiß selbst ist jetzt ein von ihnen durchaus abhängiger Beamter geworden. Von der städtischen Behörde seird er jetzt eingesetzt. Während er nach A I (Art. 19) als lichter allein kompetent war, bedauf er jetzt bei der Entlassung eines Verhafteten der Erlaubnis des Meisters und des Rates. Dem entsprechen sind jetzt die Einnahmen von den Weinruffers und von fälligen Bufgellen, die ihm A II noch reservierte, an den Rat abzuführen. Die Befugnis der Bürgeraufnubme, die ihm auch A II (Art. 26) noch zugestand, ist ihm abgesprochen (Art. 40). Der Unterschultheiß seheint verschreunden zu sein: svenigetens sird in Artikel 38 nur von zwei lichtern gesprochen sührten in A II an einer entsprechenden Stelle (Art. 47) drei Richter (nach C 21 die zwei judices sacculares und der Unterschultheiß) erreähnt werden. Erklärich würe en dah der Rat en wicht mehr für nötig hielt, jetzt, nachden er selbständig über das Schultheißenant verfügt, noch den Beanteu zu halten, dessen Einsetzung ihm in der Zeit eines Uebergangsstadiums, eine gewisse Einweirkung auf das Schultheißengericht gurantiertet.

Wiederum ist wie früher bei A II die Aufzeichnung A IV nicht einfach deu bestehenden Artikeln

angehäugt worden. Man hat, wie das sehon die einheilliche Schrift von A bezeugt, eine Gesamtredaktion
sämtlicher Bestimmungen über das Schultheißentum vorgenommen und in Folge dessen durch einen Zusatz

un A I Art. 19 den Wiederspruch beseitigt, in voelchem sonst A I zu A IV stehen seitre.

Folgendermaßen sind also die Redaktionen über das Schultheißentum inhaltlich und zeitlich zu scheiden:

- B I Art. 1-16 und C I Art. 1-16; gesondert existiert daneben die Liste der Lehnsträger B II.
   A I Art. 1-20.
- 3. B I Art. 17-20; C I Art. 17-20; A I Art. 21-25,
- 4. A I und II (Art. 1-33); C II.
- A IV und Gesantredaktion von A (mit Zusatz zu A I Art. 19 und Neubearbeitung der Lehns.
   trägerliste B als A III).

Wenn seir jetst eine seitliche Fizierung der Aufzeichnungen versuchen, so läßt sich zunächst für A als Zeit seiner Niederschrift die erste Hälfte des 14. Jahrhünderts konstatieren. Die in B II (und größtenteils auch in A III) vorkommenden Namen sind mit Ausnahme des von Windeck in Kalbesgassen (wohl = Johans v. W. in A III) sämtlich für die zwanziger Jahre des vierzehnten Jahrhunderts 25 nachreisbar, die meisten begegnen auch noch im darauffolgenden Ja rechnt. Johans v. Windeck ist 1363 tot Johans von Bersettet finde ich überhaupt vorläufig nicht.

In A I ist von den Judenmetzgern, den Abgaben der Juden an den Judenschultheiß u. s. w. die Rede. In demselben Sinne geschicht der Juden in A II und A IV Ernähnung. Da seit 1349 auf c. 20 Jahre keine Juden mehr in der Stadt sind, so stammt also das Weistum aus der Zeit vor dem zu Judenbrande.

Nach A IV wird im Gegensatz zu A I und A II der Schultheiß vom Rate gesetzt. Für die Abhängigkeit dieses Beamten von der städtischen Behörde läßt sich nun ein ziemlich bestimmter Termin angeben. Aus Urhanden des Jahres 1343 ersehen wir, daß das Schultheißentum vom Bischof an den Rat verkauft gewesen ist: laut Urhunde von 1343 Januar 23 sollen bestimmte Einkinfte zum Rickkauf zu des Amtes verreandt werden und aus demsellen Jahre bereits liegt eine Urhunde vor (November 8), nach weelcher der Kauf volltegen ist. Allerdings ist nun die Verkaufsurkunde nicht mehr aufzufinden. Trotz-dem läßt sich ziemlich genau die Zeit there Ausfertigung bestimmen. Das bereits erwähnte Aktenstück von 1343 Januar 23 sagt ausdrucklich, die Veräußerung sei notwenlig gewesen wegen der mannifachen Bedrängnisse, in welche die Kirche im Streit zwischen Kaiser und Papat während der Gefangenschaft 90 Bischof Betrholds und sonsterie geraten sei.

Die kritischsten Zeiten für Berthold sind die Jahre 1339 und 1340. Ausdrücklich erfahren weir, laß der Bischof 1340 bedeutende Geldausgaben zu leisten hat: muß er doch seinen Feinden, dem Herrn von Kirkel und Johans von Lichtenberg, je 1000 Mark Silbers auszahlen. 1 Da ist wohl ansunchmen, daß damals Berthold, du seine Kussen durch den vorausgegangenen Krieg sicherlich erschöpft genesen sind, durch Veräuferung des Schultheißentums und anderer Jeneter seine Schulden gedeckt hat.

Wir können also als Zeit der Abfassung von A IV und der Gesamtaufzeichnung von A eineu Termin zwischen 1340 und 1343 Nov. festsetzen.

A I und A II sind, vice aus dem früher Gesagten hervorgeht, vor A IV aufgesetzt worden Nun steht A I, B I und C I zeitlich sehr nahe, B I aber wie C I weisen auf B II hin. Die hierin enthaltene Namensliste der Lehnsträger paßte nun in die zwanziger Jahre des 14 Jahrhunderts. In diese Zeit w ungefähr fällt also auch die Colificierung von B, C I und A I. Als passendster Zeitpunkt bietet sich hier c. das Jahr 1322; wurde doch dannals das 6. Stauftrecht verfallt, und es ist wohl anzunehmen, daß gleichzeitig die Kompetent des wichtigsten Bichteruntes ficiert worden ist.

A II steht zeitlich zwischen A I und A IV. Es paßt zu dieser Annahme, daß der einzig vorkommende Name des Großjohans Neppelin für das Jahr 1339 nachweisbar ist.

#### A.

Item dis horet zu dem schultheissendume:

- [2] iten die frömeden lute, die do bolehen und wittinge feille hant und s

  s

  sessernt, do git ouch ieglicher 8 den. hant s

  keinnen gemeiner, der git onch

  8 den. \*
- [3] item in der vasten, wer heringe veille het oder bolchen, der git 8 den. het er keinen gemeiner, der git also vil, do bedarf men wol, daz men sú eidigen.
  - [4] item a die zwene metziger meister do git iegelicher 1 lib., so er angot.3
  - [5] item welre husgenosze wirt, der git 5 sol.
- [6] item welre brotbecker oder burger ein swin h\u00f6wet under den bencken, der git angondes von dem ersten swine 6 den. und der noch von iegeliche ein heilben.
- [7] item die metziger, die nút husgenoszen sint, den zol sol men lihen; der » git ettewenne 3 lib., ettewenne 4 lib., also men denne mag. wer es, daz men in nút verlihen mohte, so sol men einen iegelichen, der nút husgenosse were, zû rede setzen, so git einre angondes 6 sranpfphenninge, 4 von iedeme rinde 1 den., von vier schoffen 1 den., von iedeme swine ein helbeling. 5
- [8] item so git iedelicher wurffeler an dem winnahtobent 9 wurffel, 3 klein, 35 mittel, drige grosse.
- [9]item welre winruffer angot, git 5 sol. und sol sû ouch gen bi demselben dage und lûffe er joch nûme, so mûs er sû doch gen die 5 sol.  $^{\rm 6}$

a. Am Rande ein Kreuz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Leupold, Berthold von Bucheck. Strassburg 1882, S. 122. <sup>2</sup> Vgl. B 12. <sup>3</sup> Vgl. B 13. w-schranne = Fleischbank. <sup>5</sup> Vgl. B 14. <sup>6</sup> Vgl. B 16

[10] item welre usburger burger wirt, der git 5 sol. und dem scriber ein sol. und sol ouch swern, das er über 10 lib. nüt habe.

[11] item die judenmetziger süllent ouch mit eime schultheissen uberein kunnen ein halben zentener oder me hunslitz sullent ime geben. dettentz sú des nút, so s sullent sû geben von iedeme rinde 1 den., von iedeme kalbe 1 den., von vier schoffen 1 den., also vil sû frisalhent ein jor.

[12] item die juden sullent ouch eime schultheissen geben 10 lib. an dem winaht obent und eime underschultheissen 2 lib., obe su wellent.

Dis sint die reht zů dem schültheisendum.

[13] item die frevele, die uffe der phaltzen vallent, do ist daz fünste teil des schultheissen. aber der schultheisse der teilet eime vogette von dem fünsten teile das triteil und blibet dem schultheissen das zweiteil. awenne aber ein schultheiss sin teil varen lot, so müs ouch ein vogt sin teil varen lossen. und also vil ein schultheiss varen lot zü sinte teil, also vil sol ouch ein voget zü sime dritten teile varen lossen.

[14] wenne ouch meister und rot einem burger enphahent, so wirt dem schultheisz sin teil. 5

[15] item der juden gerihte ist ouch des schultheissen und setzet einen juden schultheisz dar. und wo der juden schultheisz es nút gehöbetten mag, so sitzet ein und underschultheisz dar oder ein schultheisz selber, öbe es also lit. und waz besserunge do von vellet in maniger hande weg, daz vellet eime schultheisz und waz sú einunge ûnder in mochen, do wirt eime schultheiss sin teil. 6

[16] item es sol ouch ein iegelich jude von leigensachen vor dem schultheisz gerihte nemen und nút vor den andern zweigen gerihten.<sup>7</sup>

[17] item ses súllent ouch die ander zwei wetliche gerihte nút von frevele noch diebstal rihten. wenne su sullent es alles vir den schultheissen wisen, und sullent die ander zwei gerihte nument von geltschulde rihten, sund wenne der schultheisse nút gerihte hat, so sullent die ander zwei gerihte ouch nút rihten.

[18] wenne b ouch meister und rat abe eime rihten wellent, so m\u00e4s der schultso heisse und der vogt do bi sin und sullent in n\u00fct kestigen ane ein schultheiss und ein vogt. 10

[19] item cober, wenne ein schultheisse einen mit sine gerihte vohet, den kestiget er und rihtet ouch wol abe ime one meister und rates willen und gehelle, 11 wer es, daz daz schultheissendům nút der stette were.

[20] wenne d ouch meister und rat von einre wunden rihten wellent, so müs der schultheiss und ein vogt öder ir botten do bi sin.

[21] item wo ein mulfihe got uf der strossen, des sich nieman annimet, daz wirt eime schultheiszen und enthaltet er daz. kumet ober ieman, des es ist und daz

a. Am Rande ein Krens. b. Wie a. c. Wie a. d. Wie a.

<sup>40 1</sup> Vgl. B 5, 3 Vgl. SIR, VI, 64, 3 Vgl. SIR, I, 40 und 41, 4 = B 2, 5 = B 3, 19 L Vgl. A 25 und 40, 6 = B 5, 7 = B 7, 8 Vgl. SIR, I, 14, 9 = B 8, 10 = B 9, 11 Vgl. B 10, 25 cm.

kuntlich mechet, dem sol er es wider geben. unde woz anders dinges were, daz nút rehtvertig were, daz sol men eime schultheissen entwurten, do es die siben botten oder die zwene rihter befindent, wanne sú beide derüber gesworn hont.

[22] item wele man oder vrowe stirbet one libeserbe, daz ist des schultheissen und soll es behalten; öbe ieman kumme, der küntlich machet, daz er reht erbe ist, sem soll es seine stelle gesetzet, daz sol ouch virgang haben. hat ouch der vorgenante man ein elich wib und stirbet der man, so wirt der vrowen daz dritteil und die zweiteil dem schultheissen. stirbet oder die vrowe, so wirt dem man daz zweiteil und dem schultheissen daz dritteil.<sup>2</sup>

[23] item die biecker hörent ouch zu dem schultheissendume.3

[24] item daz hus, do daz gerihte inne ist, das höret ouch zu dem schultheissendüme und der kelre, der do ist under deme rihtehuse, der zinset dem schultheissendüme; und öbe ein underschultheisz were, der das schultheissendüm hette jores umbe einen zins, der müste daz hus decken mit sime kosten, so es not dette. b

[25] unde ein schultheisz mag ouch einen zü burger enphohen, der under zehen phunden hat und in der stat sehshaft wil sin und daz sweret, der git 5 sol. und deme scriber ein sol.; und doch also, ist er iemannes eigen, besitzet er in in des jores frist, so müs men in ime lossen volgen und ist ime nüt me beholfen und ist kein burger me. het er ouch keinen krieg vormales gehebet, öbe er burger wart, so do ist men ime nüt zü beholfen.<sup>6</sup>

[26] wer es ouch daz meister und rat daz schultheissendům lihent eime ûndere schultheisze in jor, dez waz e vormales, daz ein ûnderschultheisse gab eime schultheissen alle wâchen 10 uncen. der me wolte dar von geben, men môhtes ouch wol eime ander lihen und môste denue der ûnderschultheisse die lehen usrihten sein gantzes jor von des schultheissendûmes wegen. und öbe meister und rat ûberein kement und woltent das schultheissendûme lihen jores umbe ein zins, so hôret ein ûnderschultheissen an, daz er 10 uncen öder me gebe zû der wûchen von dem schultheissendûme und mûs deune die lehen geben von sime kosten ein gantzes jor; und waz denne zû dem schultheissendûme hôret, daz wirt eime underschultheissen alles sammet ussewendig die 5 sol. von den wirrûfter und die 5 sol. von den burgern. und waz von vrefele an weltlicheme gerihte und uffe der pfaltzen ist, 10 do wirt ime ouch, nút dem ûnderschultheissen.

[27] von slähende und von stossende und der eime sin göt neme one gerihte, daz viele alles eine oberschultheissen. und waz die drige rihter 11 oder die botten 35 virstollens götes vindent, daz müssent så entwurten eime oberschultheissen bi irme eide.

a. Am Rande ein Krenz. b. Vorl.; dur. c. Am Rande ein Krenz. d. Uebergeschr. für : cone deme.

Glosarrium 153; Schöpflin, Als. illustr. II, 330 n. f. 4 Schmidt, Str. G. u. H. N. 106  $^{5}$  Vgl. B 20.  $^{4}$  Vgl. StR. VI, 18.  $^{7}$  Vgl. B 1.  $^{6}$  Vgl. A 9.  $^{9}$  Vgl. A 10.  $^{10}$  Vgl. A 13.  $^{11}$  Nach C 21 die zued Unterrichter und der Unterschultheiß.

[28] wer' es ouch daz man ein verderbette vor dem schultheissen, wer es, daz men bi deme út fûnde, daz dem gerihte blibe, do nieman uffe glagete, do wirt dem öbern schultheisz daz zweiteil und dem vogt daz dritteil, do der vogt von rihtette.

[29] item men git ouch zû der lichtmes eime oberschultheisz zû dem mûnster 5 und zû sant Thuman und zû sant Peter und zû sant Stephan, zû iegelicheme ein kertze, do ein vierlin zû ist kummen.

[30] item ieder hirte umbe die stat git eime obernschultheissen z\u00e4 ostern ein krannich.\u00e4

[30] item alles daz, do ein schullheisz von rihtet, do mûs ein vogt von lonen von allen dôden, ussewendig von oren abe sniden, do mûs ein underschullheisse von geben ein sol.; snidet er zwei abe, so git er 2 sol. und sol ouch ein vogt ein hencker haben.

[31] unde waz von dem juden gerihten vellet, daz wirt eime öbern schultheisz alles.

[32] item her Grosjohannes Neppelin 2 git z
ü winnahten 3 sol. und z
ü s
üngehten 3 sol. dem schultheissend
üme von eime huse, lit einsite nebent dem r
ihthuse
und stosset uffe den groben mittenander.

[33] dis sint lehen die das schultheissendum git jores :

[item] des Schilttes kinde zu ieder fronevasten 10 sol. und 3 heilbelinge.

20 item des Waldeners kinde zu ieder fronevasten 6 sol. und 3 helbeling.

item hern Johans von Windecke 3 zû ieder fronevasten 15 sol.

item hern Rådolf Ståbenweg und hern Burckart Ståbenweg zå winnachten 5 phunt minus 5 sol und den selben zå sångehten 4 phunt unde 5 sol.

item des Schultheissen seligen kinden zû winnahten 8 uncen und zû sûngehten 8 uncen.

item hern Hug Zornes seligen kinden zå winnahten 8 uncen und zå s<br/>úngehten 8 uncen.

item hern Clauwes Jungzorn und hern Johans Zorn und Clauwes Engelbreht zu winnahten 8 uncen und zu süngehten 8 uncen.

30 item Huge von Wintertur und K\u00e4ntze von Wintertur z\u00fc dem Engel z\u00e4 winnahten 1 phunt und z\u00e4 s\u00e4ngehten 1 phunt.

item Cûnrat Rihter zû winnahten 10 sol. und zû sûngehten 10 sol. Summa 22 phunt und 5 sol. 4

a. Am Rande ein Kreus. b. Wie a.

Vgl. C. 31.
 Groshans Neplin im Rate 1339/1340.
 Johans von Windecke † 1363. Kindler von Knobloch, d. goldene Buch II, 425.
 Im Codex G 377 findet sich folgende ältere Liste der Lehensträger (B. II):
 Hie notantur feoda, que expediuntur de officio sculletatus Arg.:

Primo den Sthbenwegen von Nidecke in festo nativitatis domini 4 lib. cum 10 sol. den et 4 lib. in 40 festo s. Johannis baptiste.

item Johanni de Berstette 5 sol. in festo nativitatis domini et 5 sol. in festo a. Johannis baptiste, item illis de Wintertur zû dem Engel 1 lib. in festo nativitatis domini et unam libram in festo s. Johannis baptiste.

item Nicolao dicto Zorn 8 uncee in festo nativitatis domini et totidem in festo s. Johannis baptiste.

[34] der schultheisz, den meister und rat setzent an daz weltlich gerihte, wirt swerende, daz selbe gerihte in allen den eren und rehten zu behaltende, so verre er kan oder mag bi sime eide, also es herkomen ist ane alle geverde, wer ouch daz in ieman daran irrette, daz sol er meister und rat verbringen bi dem selben eide.

[35] er sol ouch sweren alles, daz ime von dem gerihte würt odere von des segrihtes wegen, in welichen weg daz vellet ime odere ieman von sinen wegen, daz er daz entwürte meister und rat und ouch nüt varn lasse, daz von des gerihtes wegen vellet, an meister und rates urlop oder des oder der, an die sie es setzent.

[36] er wirt onch swerende, daz er keine miete, die wile er schultheisz ist, neme in denheinen weg oder sin wip, sine kint odere sine gesinde oder anders in ieman neme, daz ime werde oder z\u00e4 n\u00fctze ime kumen m\u00e4ge in denheinen weg, die wile er schultheisz ist. unde wenne ouch ein urteil gesetzet wirt, daz er die n\u00fct verziehe durch denhein hondermiete oder durch mietewon noch durch liebe noch durch vorhte in denheinen weg \u00e4ne elle geverde.

[37] er sol ouch stellen uffe diebe, uf böse und unvertige lüte und heissen 15 stellen bi sime eide und sol ouch die nüt lassen gon durch liepdette, miete odere mitewan än meister und rates urlop odere an die sie es setzent.

[38] er sol ouch sweren, daz er die zwene rihter und ir botten ime heisse sweren ime vir zå bringende alles daz, daz gerihte anegot und ime billich sullent vúrbringen, also es herkomen ist und daz er rihten súlle glich dem armen also dem \*\* richen, åne alle geverde und ouch daz er daz gerihte habe in der juden schul in aller der massen, also es herkomen ist.

[39] er sol ouch keinen winrüffer lassen angon, er habe denne fünf schillinge geben und sol ouch die phenninge meister und rat entwürten.

[40] und sol keinen zû burger enphohen an meister und rates urlop, oder e 25 an den sie es setzent. 3

[41] er sol ouch keinen knecht setzen noch entsetzen än meister und rates urlop.

[42] er sol oueh keinen phenning lêhen weder umbe juden noch umbe kristen, daz daz gerihte anegot bi dem eide, den er drumbe geton het.

[43] item b Metze Hafenerin zû Mollesheim git alle jor zû sant Martiusnaht so 5 sol. phennig deme schultheissendâme von eime rebestücke.

n. . oder - setzent. abergeschrieben. b. Von derselben Hand nachtenglich augeschrieben.

item Hugoni dicto Zorn 8 uncee in festo nativitatis domini et totidem in festo s. Johannis baptiste. item Johanni dicto Zorn et fratribus suis 8 uncee in festo nativitatis domini et totidem in festo s. Johannis baptiste.

item dicto Schilt, quolibet jejunio quatuor temporum 8 sol. et 3 obuli.

item dicto Waldener quolibet jejunio quatuor temporum 8 sol. et 3 obuli.

item der von Windecke in Kalbesgassen quolibet jejunio quatuor temporum 15 sol. item Cânrado dicto Rihter quolibet jejunio quatuor temporum 5 sol. den.

Summa horum est 22 lib. et 5 sol. den.

### B. (B I.)

Dis sint die reht, die zû dem schultheiszentûme horent zû Strazburg :

züm ersten, wil er einen underschultheiszen setzen als gewonlich da har ist gewesen, dem ist das gerihte da har verlihen umbe 10 úntze, er lihet es öch wol s túrer, obe man imme volgen wil, und wurt och der underschultheisze die lehen rihtende, als reht ist, \* alse hie nach geschriben stat. der sint 22 lib. und 5 sol., die man von dem schultheiszentüme jergelich git und hant es die zü lehen von der stift, wer die sint, der nammen stat geschriben in dem leheubüche.

[2] item die frevele, die uffe der pfaltzen vallent, da ist das funfte teil des schult10 heiszen, aber der schultheisze der teilet eime vogete von dem funften teile das dritte
teil und blibent dem schultheiszen zwei teil. wanne aber ein schultheisze sin teil
varen lat, so m\u00e4s ein voget \u00f6ch sin teil varen lassen; und alse vil ein sehultheisze
varen lat z\u00e4 sime teile, alse vil sol \u00f6ch ein voget varen lan z\u00fc sime dritten teile.

[3] item wenne öch meister und rat einen burger emphahent, so wurt dem 15 schultheiszen sin teil.

[5] item der juden gerihte ist öch eins schultheiszen und setzet einen judenschultheiszen dar, und wo er es nút behöbeten mag, so sitzet ein underschultheisze dar oder ein schultheisze selber, obe es also lit; und was besserunge da vellet in se möniger hande weg, das vellet eime schultheiszen; und was sú einungen under in machent, da wurt eime schultheiszen sin teil.

[7] item es sol och ein ieglich jude von legensachen vor dem schultheiszen 30 gerihte nemen und nut vor den andern zweien gerihten.

[8] item es süllent sich die andern zwei weltlichen gerihte nüt von frevelen noch diepstal rihten und alles vür den schultheiszen wisen und süllent die andern zwei gerihte nuwent von geltschulde rihten. und wenne der schultheisze nüt gerihte hat, so süllent die andern zwei öch nüt rihten.

[10] item wenne aber ein schultheisze einen mit sime gerihte vahet, den kestiget er und rihtet ôch wol ab imme ane meisters und rates wissen und gehelle ω und mag in laszen, obe er wil.

a .als-ist. om. C.

- [11] item wenne öch meister und rat von einre wunden rihten wellent, so müs der schultheisze und ein voget oder ire botten da bi sin.
- [12] item ein schultheisze hat öch die reht von wasser phenigen; wele heringe oder bolchen wesserent oder die mit in gemeine hant, da git iegliches jergliche ahte phenninge.
- [13] item alle jar so machet men zwene metzigermeister, da git ieglicher ein phunt dem schultheiszen.
- [14] item die nút husgenoszen sint under den metzigern, sie müssent dingen mit eime schultheiszen, das er sú lat slahen und das antwerk triben. das triffet ettewenne uffe drú plunt oder uffe zwei plunt oder uffe viere, alse man gedingen 19 mag.
- [15] item wer den eynung emphahet under metzigern, der git 5 schillinge eime schultheiszen.
  - [16] item wer ein winruffer wurt, der git 5 sol. eime schultheiszen.
- [17] item wo ein mulfihe got after der stroszen, des sich nieman annime, das murt eime schultheiszen und enthaltet er das. kummet aber ieman, dem es zü gehöret mid daz küntliche inachet, dem sol ers widergeben; und waz anders dinges were, daz nút relitfertig were, das sol man eime schultheiszen antwurten, do es die süben botten oder die zwene rihter bevindent, wanne die darüber gesworen hant.
- [18] item welle fröwe oder man stirbet one libes erben, daz ist des schult- melszen und sol er das behälten; obe ieman kummet, der küntliche machet, das er reht erbe ist, dem sol ers wider geben, het öch der man oder die fröwe dehein selgerete gemaht, daz sol öch vürgang laben. het och der vorgenante man ein elich wip und stirbet der man, so wurt der fröwen daz dritteil und die zweyteil dem schultheiszen. stirbet aber die fröwe, so wurt dem manne zweyteil und dem schult- melszen das dritteil.
  - [19] item die biecker hörent dem schultheiszen an.
- [20] item daz hus, do das gerihte inne ist, daz höret einen schultheisz an und git man eime schultheiszen den zins von dem kelre, der under dem gerihte ist. und daz selbe hus sol öch ein schultheisze decken mit sime kosten, so es not tüt.

C.

#### Art. 1-20 = B I (s. dort die geringen Abweichungen).

[21] item ein underschultheisz und sine botten und die andern zwene rilhter und ir botten, so die geswerent vor dem rate, so süllent sü miteinander gon abe der pfaltzen in daz gerihte oder wo ein oberster schultheisz hin wil und süllent so den sweren, alle jor zü antwurtende, anzügriffende und zü voliende diebe und düpin und unvertige lüte; den süllent sü ouch nochvolgende sin, wo oder wie sü ez befindent. glieher wise so süllent sü ouch by dem selben eyde dem schultheisz oder dem underschultheisz antwurten und fürbringen grosse frefele und cleine frefele, mulfihe, unvertig göt unde ouch ander göt, daz sich nieman underzüge; wo in daz so fürkummet, so süllent sü darnoch stellen unde bekunbern von gerihtz wegen.

[22] wer ez ouch daz ein schultheisz oder der stogwerter die húndern vierbotten anrûfte mit ime zû gonde, unvertige lûte zû vohende und anzögriffende, welicher daz under in were, ez sige by naht oder by tage, dez súllent sú ime gehorsam sin also wol alse sine botten.

[23] sú súllent ouch dôn und anegriffen, waz dez schultheissen hotten dûnt, so man lûte dôten wil; und so man eins hencken wil, so súllent sú in ouch helffen, die leiter an den galgen und harwider in besorgen und uffrihten und wider niderloszen.

[24] wanne ouch ein schultheisz got rihten oder twingen, so süllent die botten alle sübene mit ime gon by dem cyde, untze daz er nüt me zü rihtende het, ez sige danne, daz ez ime ein schultheisz erlöbet enweg zü gonde.

[25] wanne man ouch lûte dôten wil oder sus an irem libe schedigen von gerihtz wegen, so sôllent die botten alle dar mitte gon unde dieselben lûte helffen haben und besorgen, untze daz man abe in gerihtet und dem hencker in sine hende befolben werdent und nút darvon zû gonde, daz gerihte sige danne vollebroht.

[26] burnet man eins, so sollent su die wellen und daz für zu werffen.

[27] wil man lúte redern, so súllent sú die helffen uffrihten. blibent sú lebenig uff dem rade, die botten súllent sú alle súbene helffen besorgen und behûten, nntze daz sú gesterbent, oder wie lûte lebenig blibent, abe den geriht wurt.

[28] ein stogwerter sol dem hencker die hentschühe geben.

[29] waz man anders kosten bedarff zû rihtende, daz sol ein vogt gen und sol ez ouch dar schaffen; wanne ouch ein schultheiss got twingen oder rihten, so sol ein vogt do mitte gon und waz pfande danne do genomen werdent von gerihtz wegen, die sol ein vogt nemen, so ez in ein schultheisz heiszet und die pfant tragen und antwurten, war sû ein schultheisz in heiszet tragen und antwurten. und 20 wenne ein schultheisz einen vogt heiszet rihten, daz den lûten got an iren lip oder an ir gelide, so ist ein vogt gebunden zû rihtende und nût e und sol ouch dem hencker lonen.

[30] item ein underkouffer wurt swerende zu dem ersten, daz er verköffe von gerihtz wegen noch der stette reht und gewonheit, alse der stette büch stot ane so alle geverde und darzů daz beste zů tůnde, alse er kan oder mag und hôrt ime zů, daz er verkôffe evgen unde erbe und lebenig vihe, karche und wegene und waz soliches geschirres ist, von eygen und von erbe wurt ime sin underköffer alleine. und waz alsus von varendem gûte gefellet, daz wurt ime daz halbe und sinem gemeinerm daz ander halbe, und wo er ouch in ein husz wurt gesetzet zu hütende, die hüte 35 ist sin; unde welchem denne ie die hate enpfolhen wurt, dem wurt ouch die hate und daz håtegelt und von husrotes wegen, daz verköffet die frowe und do von wurt ouch dem underkouffer der halbe underkoff und der frowen der ander halbe, er sol ir ouch helffen usz und in tragen den husrot und waz man danne verköffet von gerihtz wegen, und sol ouch helffen halben zins tragen von den stetten, do man den husrot 40 hin leit und do man in denne hin enpfilhet zu gehaltende, und sol ouch der frowen helffen gebin unde verlust tragen, obe verschit, verstolen oder verloren wurde und sol ouch keins one daz ander keinen husrot usztragen, sie sigent danne bede by einander und zu gegene oder ire botten von iren wegen, pfant die in enpfolhen

werdent, die mögent sû wol nemen eins one daz ander und söllent die pfant tragen in der under köfferin husz und söllent ouch sagen, vor welichem rihter die pfant denne enpfolhen sind. sû söllent ouch daz gelt, daz sû erlösent, entwurten den schuldener oder dem schultheisz unverzögenlich.

[32] item ein wurffeler, der ein wurffeler werden wil, der sol keinen wurffel machen, er habe denue eime öbern schultheisen 5 sol. den. geben; und sol ieder wurffeler alle wihenahten dem schultheiszen 9 wurffel geben.

### 2. Aufzeichnungen über den Burggrafen.

Die Aufzeichungen über den Burggrafen sind uns in zwei Redaktionen, Bg. (Str. St.A. VCG. lad. 23) und Bg. (Str. St.A. VDG. lad. 112), erhalten; von beiden ist der Grundstock wohl gleichzeitig um die Mitte des vierzehulen Jahrhunderts geschrieben, beide haben dann später eine, resp. verschiedene Fortsetzungen erfahren.

Die Aufzeichnung Bg, steht auf sechs fast gleichbreiten Pergamentstreifen, die früher der Länge ist nach anerinnuder geheftet waren. Sie sind von jemand, dem sie wohl woch zusammengenäht vorlagen, wumeriert; jedenfalls kann man die Richtigkeit der beziferten Reihenfolge zum Teil aus den Nadelstichlöchern konstatieren.

Die Artikel sind von zwei Häuden geschrieben; die eine, A, gehört der ersten Hälfte oder Mitte, die andere, B, der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts an. Folgendermaßen verteilen sich die zu Artikel nach Platz und Handschrift.

Zettel 1: Oleileute von A. Der Schlußsatz von ist daz ein burggrave ron B.

- > 2: Rindsüter von A.
- 3: Zimmerleute von A. Der untere Rand ist entweder abgeschnitten oder dies war das letzte Stück einer Rolle; denn es fehlen die Löcher vom Annähen
- 4 : Schmiede von A. Oben und unten Löcher vom Annähen.
- 5: a) Müller, b) Küfer, c) Zölle; a-c von A. d) Sattler von B. Der Artikel reicht auf den nächsten Zettel hinüber.
- > 6: a) Sattler zu Ende, b) Schwertfeger, c) Faßzieher, d) Becherer; a−d von B.

Die Aufzeichnung Bg3 ist auf zwölf in Buchform zusammengehestele Papierbätter in groß 4\* von 20 verschiedenen Händen des 14. Jahrhunderts geschrieben. Blatt 1-8 bildet ein Hest; von Blatt 9 und 10 sind die korrespondierenden Blätter weggeschnitten; Blatt 11 und 12 korrespondieren miteinander. Von den verschiedenen Schreibern kommen besonders eier in Betracht, da ihre Hand in grösseren Slücken zu versolgen ist. Ich bezeichne sie mit A B C D; was ihnen nicht zugehört, bezeichne ich gemeinsam mit X.

Folgendermaßen verteilen sich die einzelnen Artikel nach Raum und Handschrift:

Blatt 1: über den Zoll; von B.

- 2 a : Fortsetzung ; von B.
- » 2 b: Verleihung des Seigeramts an Johannes Eckerich und Seigerrecht; von C.
- 3 a; Sattler- und Malerrecht; von X. Schlußzusatz von C. Verleihung des Seigeramts an Dumman Jagehorn; von X.
- 3 b : Schwertfegerrecht ; von X.
- » 4 a : Fortsetzung ; von X. Schlußzusatz von D.
- 4 b : Faßzieher, Glütknecht, Oleiknecht : von D.
- a. Vorl. . wil sin . und übergeschrieben, ohne etwas durchaustreuben . werden ..

201

von A; die Zusätze über Einsetzung

des Meisters von C.

Blatt 5 a und b : Oleileutrecht.

- . 6 º : Fortsetzung, Anfang vom Rindsüterrecht.
- 6 b : Fortsetzung.
- > 7 a : Fortsetzung.
- > 7 b : Fortsetzung, Anfang vom Zimmerleutrecht.
- 8 : Fortsetzung.
- 8 1: Fortsetzung, Anfang vom Schmiederecht
- 9 a : Fortsetzung.
- > 9b : Fortsetzung, Anfang vom Müllerrecht.
- > 10 3 : Fortsetzung, Anfang vom Küferrecht.
- > 10 b : Fortsetzung ; von A. Die letzten 5 Zeilen von B.
- > 11 a : Schluß vom Küferrecht, Bechererrecht : von D.
- 11 b : Eid des Küfermeisters Johannes Jeckelin : von X.
- 12 a.: Ueberschrift: dis ist daz büch, daz do höret zü dem burggravenambaht; ron A.
  Ratserkeuntnis über des Küfermeisters Pflichten; von X.
- > 12 b ist leer.

15

Es ist auffallend, daß dieselben Hande en so veit auseinaudergelegenen Stellen seiedrekehren. Das ändert sich und gleichzeitig wird die Reihenfaße der Artikel im wesentlichen der von Bg.; conform, werm man annimmt, daß die ersten 8 Bälter desgleichen 11 und 12 verheftet sind. Wende ich dieselben 20 so, daß 12 mit der Teberschrift dis ist dax höch nr. 1 wird, sodann 5–8 als 2–6, 9–10 als 1–7 felgen und diesen sich 1–4 als 9–11 fortastend ausküllen, so erhalte ich felgende (rohnung):

Blatt 1: Aufschrift von Hand A; (der leere Raum später von X beschvieben).

- 2-7 von A; Schluß ron 7 b ron B.
- 8-9 a von B (Zölle).
- > 9 b-11 a [= 2 b-4 a] ron C und X.
- > 11 b von D.
- 12 a von D.
- . 12 b von X.

Damit und bei vergleicheuder Betrachtung der jeweilig von den späteren Schreibern an den früheren so Artikeln vorgenommenen Zusätzen erhält man im wesentlichen auch die chronologische Reihenfolge der Aufzeichnungen.

Der Grundstock und das zuerst Niedergeschriebene gehört A; es folgt der Artikel über die Zölle von B, über das Seigeramt von C, Sattler und Maler von X. Nachdem dieser letzte Artikel eingertragen vorn, machte C seine Zusatzbemerkungen über die Einvertzung der Meister. Erst später wurden die 25 Satzungen über Schwerifteger von X, über Faßzieher, (flütknechte, (fleiknechte und Becherer von D hinzugeschrieben.

Ueber die Entstehungszeit der Aufzeichnungen gewinnen wir aus diesen selbst zunächst für C einen Terminus a quo: die auf 2b stehende Ernemung eines Seigers datiert von 1378. Diese Notiz ebenso wei die Einstzungsurkunde des Seigers Jagehorne von 1385 und der Bericht über den Eid des Küferso meisters Jeckelin von 1383 sind wohl in den betreffenden Jahren gleichzeitig gesehrieben. Die Art der Abfassung und die Schrift deuten darauf hin.

Die Schreiber dieser Notizen führen sich in der ersten Person ein. Da nun die betreffenden Stücke von anderer Hand stammen als der übrige Codez, ja sogar untereinander in der Handschrift verschieden sind, so ist es höchst wahrscheinlich, daß der Codex für diese Fälle gewissermaßen als Tagebuch 45 gedient hat.

Die Urkunde von 1385 steht unter den von C zum Sattler- und Malerrecht gemachten Zusätzen, und wie der von der Hand des Eintragenden unter der Bemerkung von C geeogeme Strich zeigt, ist sie nach C in das Heft gekommen. Der terminus ante quem für C ist also 1395.

A und B, zu denen C, wie gezeigt ist, sehr oft Zusätze macht, sind also jedenfalls vor 1378 geschrieben, die C-Artikel und Zusätze, desgleichen die Bestimmungen über Sattler und Maler zwischen 1378 und 1385. Es folgt chronologisch die Festsetzung über das Schwertfegerrecht: wäre diese schon

früher eingetragen gewesen, so hätte sicher C, wie überall, auch hier die Zusatzbemerkung über den Meister gewacht: die aber ist von D geschrichen. Am jüngsten sind die Aufzeichnungen von D über Faßzieher, Glütknechte, Oteikwechte und Becherer.

Nun steht auf Blatt 11 b hinter dem Bechererrecht der Eid des Küfermeisters, den dieser bei seiner Einsetzung 1383 geschvoren hat. Es ist ausunehmen, daß wenn eins der oorhergehenden Blätter zur b. Zeit dieser Eintragung noch frei gewesen wäre, der Schreiber X es für seine Noti: benutst hätte. Also wird der früher gefundent terminus ante quen noch un 2 Jahre zurückverlegt.

Die Zusätze von C und D und die Artikel über Sattler, Maler und Schwertfeger sind demnach aus der Zeit von 1378 December 23-1383 November 27.

Weniger sicher lößt sich der Grundstock der Anferichnungen datieren. Nach dem oben Ausge- wichten ist A jedenfalls vor 1370 aufgeseichnet worden. Nach Bg III (die einzelnen Absätze der Anfizieichnung sind zur Desseren Uebersicht in der Ausgube von I-XII durchnumeriert) sind die Kistner noch mit den Zimmerleuten vereinigt; das würde auf eine Zeit vor 1332 deuten; denn mit diesem Jahre senden die Kistner einen eigenen Vertreter in den Rat. Ebenso vesich die in Bg II noch bestehende Vereinigung der Schuster und Gerber unter einem Meister auf eine Entstehung szeit 15 der Verordnung vor 1332. Auch diese beiden Handwerke haben im Rate seit Eintritt der Zünfte je einen selbständigen Vertreter. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, daß die Auße eich nung des Statuts nach diesem Termin stattgefunden hat: noch 1395 sind beide Handwerke unter einem Meister vereinigt.

Von den beiden vorliegenden Handschriften war wohl Bg, das Exemplar, das die Zünfte, Bg, 2 20 davjenige, welches der Burggraf hatte. Wir erzehen das aus späteren Eintragungen:

In Bg 1 deutet die Einsetzungurkunde des Seigers Johannes Eckerich mit den Worten «do leih ich Johans Eckerich dem Saxzieher das segeranbaht Jarauf, daß der Burggraf vielleicht sogar eigenhändig diese Notiz gemacht hat. Auch die Einzeichnung des Schreibers von 1383 (Anmerkung zum Kuferrecht) und 1385 (Anmerkung zum Seigerrecht) seigt, daß dieser in des Burggrafen Diensten stand. 20 Vor allem deuten auch die Einstellungsworte des spitters Zusatartikels über den Zoll, über das Schwert-feger- und Faßzieherscht darunf hin, daß Bg 3 in burggräßichem Besitze war: scharf helen sie hervor, daß der Burggraf bischößicher Beamter ist, und daß seine Gerechtune ursprünglich herrührer vom Recht und von der Freiheit, die ein Bischof in der Stadt hat. Auch ein in Bg 2 stehender Zwischensatz zum Bechrerrecht besagt, daß dieses von Bischof und Burggraf verliehen ist. Die Bürger hatten wenig 30 Interesse, an dies Abhängisketserhältnis zu erinnern.

In Bg 1 fehlen alle diese Merknale. Dagegen wird in der Sattler und Maler betreffenden Aufzeichnung von vannern eren , er sol ein meister under uns setzen yegsrochen. Allerdings ist diese Ausdrucksweise mit dem betreffenden Artikel auch nach Bg 2 hinübergenommen. Da aber so viel dafür spricht, daß Bg 1 dem Burggrof gehörte, so darf men wohl annehmen, daß der Artikel zuerst in der 25 Zantfrolle stand und von hier aus in das burggraftiche Heft wibergegangen in

Für die in Bg, und Bg, gemeinsamen Slücke ist bei der Herausgabe Bg, zu Grunde gelegt; die eingeklammerten Stellen sind, da sie in Bg, unleserlich waren, aus Bg, ergänzt. Bei Treilung des Druckes steht Bg, links, Bg, rechts.

#### I. Oelleute.

Diz sint des burgraven reht, die [er het von den oleylûten]: von erst sollent si øding haben i]n des burgrajven hof an dem nehes[ten ni]entage nach Unserre frowen tag der jungern und sullent do einen imbeis haben und sol der burgrave selbe dritte da essen; und so man gisset, so sol man ime geben vier untze pfenninge und sullent dez tages gerihte haben in dez burgraven hof, und waz si dez tages uber ein kûment, daz sol daz jar stete bliben. ez ist öch also har komen, wer olei het øveile in dem burgbanne mit der kleinen massen, der sinen cinung niht enhet, dem

sol man daz olei nemen und sol och bessern noch dem dinge, als daz antwerg vor dem burgraven uber ein kome; und daz olei und die besserunge vellet halbe dem burgraven und daz ander halbe dem antwerke.

och ist ez har komen, wer einen gantzen e einung gewinnet, der git dem antwerke zwei pfünt und zwe untze vir winkouf und den butteln ir reht. die zwo untze vallent dem burgraven; der aber einen halben gewinnet, der git ein pfünt und 10 ein untze und wijnkouf] und den butteln ir reht, und die untze vellet och den burgraven. öch ist es harkommen, wer einen gantzen einung gewinnet, der git dem antwerke drú pfunt und drige ûntze und winköf und den bûtteln ir reht; die drige ûntze vallent dem buregraven. der aber einen halben gewinnet, der git 30 sol. und 21/s sol. und winköf und den bûtteln ir reht; und die 21/s sol. vellet öch dem burgraven.\*

och me wirt ieman bessernde dem gerihte in dem jare, der einen halben einung het, der git zwo untze, der vallent die halben dem burgraven und die andern 15 halben dem antwerke, bessert aber ieman, der einen gantzen einung het, do vallent dem burgraven zwo untze; und umbe daz uberige daz stot an dem antwerke, daz mag nemen, wie vil ez wil. och ist ez har komen, daz daz antwerg sol vor dem burgraven in sime [ho]ve und niergent anders, wenne und wie dicke si wellent in dem jare, slahen daz olei uf den eit beide uf und abe, wer och den einung gewinnet, 30 der sol zu hant sweren an den heiligen gehorsam sin dem antwerke und dem burgraven als sine vordern, und in och reht gerihte zu haltende, daz antwerg sol och jergelich umbe die vastnaht ir mes seyen, do dez burgreven kneht zå gegene ist. und sol man danne geben dem burgraven fünf sehillinge pfenninge. von dem eimere, den daz antwerg het von dem burgraven, sullent alle, die iren einung hant 25 niht geben; wer in anders bruchet, ez si burger oder lantlute, der git von iedem zentener vierdenhalben pfenning; der vallent den knehten, die ez ererbetent h zwene pfeninge und die andern drie helbelinge dem burgraven, den selben eimer sol der burgrave in sime hove haben und behåten; und waz dran were zu machende, daz sol daz antwerg machen, waz man och oleies mit dem selben eimer misset, 30 daz sol nieman thun wan die zwene geswornen knehte dez antwerkes und dez burgraven, und die selben knehte sullent swern an den heiligen, dem burgraven sine pfenninge getruweliche zů behaltende und zů gebende und eime zů thůnde als dem andern mit dem messende, waz och oder warumbe span wurde under dem antwerke' one slahen und stossen, daz sullent si under ein ander rihten in des 35 burgraven hof und niergent anders, der burgrave het och maht, wenne er wil, wie dicke und welen er wil, setzen zů meistere dez antwerkes, doch also daz der sin reht habe, den er setzet zu meistere, daz antwerg sol och jergelich dem burgraven ein pfünt wahsses geben und dem meistere ein halpfünd zu der liehtmessen. dirre dinge und anderre rehte, obe keins vergessen were, sol der burgrave dem antwerke 40 getrüweliche sin beholfen.º öch ist ez har komen, als manige enderunge geschihet

a. Auch in Bg2 sind urspränglich dieselben Zahlen wie in Bg1; die hier verzeichneten zind, wohl von gleicher Hand, übergeschrieben.
 b. Bg2 vererbeitent.
 c. Von hier bis veitmere von derzelben Hand in Bg1, hinzugrißen.

an oleie mit kouffe, als dicke sol man daz olei messen mit dem eimere, und sol von dem messende dem burgraven und den knehten ire reht behalten sin und sol öch kein olei anders wern noch enpfahen wan mit dem eimere. ist daz ein burgrave bi den oleylüten essen wil und isset er bi in, so gent sû imme vier ûntze; wil aber er nút bi in essen, so gent sû imme funftzehen ûntze.

Zusatz in  $Bg_z$ : die <sup>b</sup> oleyfröwen essent allewegent an dem nehesten mendage september <sup>b</sup>. noch Unser fröwentag der leste in dez burgrafen [hof] eine supe und ein gebrotens und hant die man uf den selben tag ding und git in der burgrafe ein meister.

#### 11. Rindsüter und Schuhmacher.

Dis sint die reht der rintsuter und der schuchsuter :

Von erst sulent die ahteman einen meister kiesen über beide antwerg und sol der burcgrave in setzen und sol ie ein jar setzen einen schüchsuter und daz ander jar einen gerwer. Och ist ez also gelegen, der den einung gewinnet oder der in vurlnret, der git ein pfunt; dez wirt dem burgraven daz dritteil, den husgenossen daz dritteil und den ehtewen daz ander dritteil, und umbe den, der in vurluret, 13 do hant die ehtewer maht, ime gutlich zu thunde und zu entlibende lutzel oder vil; wolt er aber dem gerihte niht gehorsam sin, so sol der burgrave selbe zů gerihte sitzen und sol die besserunge denne nemen nach dez gerihtes reht, und alse die ehtewer sprechent, und daz dritteil der besserunge vellet dem burgraven. ez ist och also har komen, so einre den andern bereden sol vor gerihte, wer do verlúret, der 20 git zû besserûnge drie amen wines, und die zwene mûgent im die ehtewer varn lan, ob sie wellent, den dritten mag ime nieman varn lan; und sol den die beide antwerg drinken in dez burgraven hof und sol man daz sehste teil wines geben uf daz hus dez burgraven, were och daz die ehtewer die zwen amen niht varen woltent lassen, waz si danne nement, ez were lútzel oder vil, daz sol vallen in 23 dem selben rehte, als da vor ist bescheiden von dem einen amen; were och daz ieman keime schuchsuter schuldig blibe von geschühe, gienge er danne zu eime andern schuchsuter, wenne danne dem schuchsúter kunt getete gienre, deme er schuldig ist, umbe die selbe schülde, so sol er ime nümme machen, er gelte e die schulden. breche daz kein schuchsuter, der sol den einung verlorn han und sol dar 20 zû gime sine schulden gelten; wenne och oder wie dicke ein iegelich kneht beider antwerke gedinget, der sol dem burgraven einen pfenning geben. und dar zu ein iegelich lonkneht an gerwerantwerg sol ahte pfenninge und ein lerkneht sehse geben Norember 10. dem burggraven zu sante Martins naht, und ein gerwer kneht, der von erst zu dem antwerke dinget zå lerende das antwerg, der git dric pfenninge, alse schiere as er gedinget, unde der schuchsuter kneht viere. es ist och also har komen, daz der

a. ist - untze : in Bg1 con B zugeschrieben. b. idie - meister : con C zugeschrieben.

meister alleine alle besserunge und alle einungen zu gewinne unde zu vurluste behalten, waz von eime ding vellet untze zu dem andern, one die knelitpfenninge sullent dem burgraven allewegent vallen, als da vor bescheiden ist, und zu dem vor dinge (sic!) so sullent die daz gerihte besitzent, der sint zwelfe, bieinander essen unde 5 och da noch an dem andern tage einen ymbis, unde bi deme ymbisse sol der burgrave sin selbe dritte, ob er wil, und den kosten sol man nemen von gemeinre besserungen und von einungen, die der meister danne het gehalten. und waz der meister danne het uber daz, ob der bürgrave dez morgen niht do wil essen, do sol daz dritteil vallen dem burgraven und den ehtewen daz dritteil und den husgenossen 10 daz dritteil; ysset er aber do, blibet danne iht do über, daz sol man teilen öch als da vor ist bescheiden; gebristet aber do, daz sol der meister verlegen, und sols da noch wider in nemen an den besserungen und einungen, die da noch vallent. alse dicke och ein ahteman wird gesetzet, der sol den zwelfen und dem burgraven selbe dritte geben einen dienest, und ein iegelich meister sol zu dem jare vier kappen 15 dem burgraven, zwene zu sant Martins naht und die andern zwene zu der vastnaht, November 10. und iedem ahteman zwene zå den selben zilen geben; unde die sol er och nemen von den selben besserungen und einungen, waz spannes och wurde von missewurhte der antwerke, daz sol man niergent anders rihten wan vor dem burgraven, und

Zusatz in Bg 2: die a schüchsüter und gerwer machent allewegent ein meister uffe aller heiligen tag.

Navember 1,

## III. Zimmerleute.

Diz sint die reht, die ein burgrave het von den zimberlüten:

dirre dinge sol in ein burgrave beholfen sin mit aller siner maht.

Vou erst sol ieder zimberman, der sinen einung het, zwüschent pfingesten und 25 süniehten geben und entwurten dem burgraven in sinen hof sehs pfenninge und sol in der burgrave dez tages geben zwei closter brot und zwene sweigkese, die tragent si, war si wellent, und dar umbe hant si daz reht. were daz iman blibe schuldig eime zimberman von zimberndes wegen, dem schuldener sol nieman würken, alle die wile er die schulde schuldig were, do nach so gime die schulde gekundet wurde; 30 breche daz kein zimberman, der git zû besserunge einen gantzen einung dem antwerke, were ob daz mans zúge vúr den búrgraven, wurde er danne bessernde, der sol dem burgraven alse vil bessern, als daz antwerg danne erteilt, und under der selben besserungen sol kein zimberman verwirken daz holtz, daz ein anderre het gekouffet, ez si danne mit gins willen, der daz holtz het geköffet. were och daz as kein zimberman, der seinen einung nut enhet one dez antwerkes wille, wirkete in dem burgbanne, wemme oder wo ez were one an Unser vrowen werg und der stete werg, da sol dez burgraven botte vor gon und die zimberlüte noch und sol man in pfenden vúr die besserúnge, und die besserúnge stot danne an dem antwerke. ez ist

a. . die - tag. von C zugeschrieben.

och also har komen, daz dez antwerkes meister sol weren ein jar und sol daz antwerg einen kiesen, wen ez wil, alle jar und sol in der burgrave setzen zu meistere und der meistere git dem burgraven fünf schillinge und sol och keinre meister werden, er habe sinen einung, ez ist och also har komen, wer sinen einung gewinnet, der git dem burgraven sehs pfenninge; der in aber verlüret, der ist in 5 der besserungen in alle wiz, als da vor ist bescheiden, wurde kein zimberman von dez antwerkes wegen angesprochen, von weme daz were, der sol umbe die schülde niergent anders ston zů rehte dan vor dem burgraven, wurde och gebotten keime vor den burgraven, keme der niht vor, der git dem antwerke zu besserúngen sehs becher vol wines und dem burgraven drie; were ez aber von 10 elegedes wegen, so sol er bessern, alse vil daz antwerg danne erteilt. ez ist öch also har komen, daz ie der kistener, der borter und bretter nimet, sol mit dem antwerke och alle jar zå dem selben zil geben sehs phenninge dem burgraven, ez ist och also har komen, welre ein hús búwet mit eime überhange oder wo man zů besserungen drie treme stosset uf die almende, ez si alt oder nuwe, alse maniger do 15 sin sûnder brot isset und sinen sûndern zins nimet, die zû dem hûse horent oder dran hant, do git iegelich dem burgraven ein pfunt pfeffers; aber diz gebot bindet keinen von dem antwerke, der ime selben ein hus buwet oder bessert ime selben zů behabende one alle geverde.

Zusatz in Bg<sub>2</sub>: die besserungen und den peffer sol ein meister des untwerges so ingewinnen und sammeln one alle geverde und vürzog und sol es dem bürgroßen entwichen bi sime eide. die b zimberlüte machent alle jor ein meister uffe santte

#### IV. Schmiede.

Diz sint dez burgraven reht, die er het von den smiden :

Von erst sol daz antwerg kiesen unde welen mit dez burgraven willen alle jar zû mittelvasten einen meister, und sol der meister ein jar weren, und sol den meister der burgrave setzen, unde sol danne daz antwerg zû ie der meisterschaft geben den burgraven ein pfûnt pfenninge und jergelich zû ohstern zwene lambes bûche und zû der lichtmessen zwei pfûnt wahsses; » satte aber er einen uber des antwerkes willen, so ist man inne daz pfûnt, die lambes buche nnde das wahs dez jares niht schûldig. und sol och niemer kein meister werden, wan der sinen einung het, wer och oder wie dieke ieman in dem burgbanne das antwerg wurkete, der sinen einung niht enhet, dem sol man nemen allez daz smide geschirre, daz er vor inne het, wie dieke ers thût, were och daz so ieman, der sinen einung niht enhette, nûwe werg, daz smide angat, ez were welre hande gesmide ez were, veile hette in dem bûrgbanne, daz sol man ime nemen und

a. . die - eide. in Bgg von anderer Hand hinzugefugt. b. . die - tag. von Hand C.

sols dem burgraven geben und antwürten und sols der behaben, ob er wil, were och daz ieman von smidendes wegen keime smide schuldig blibe und zu eime andern jare . wenne danne die schulde gekundet wurde gime von dem meister dez antwurkes, |so sol er dem schuldener niht smiden, ob er die schulde vergiltet]; s brichet daz kein smit, der sol gime sine schulde uf rihten. wer och sinen einung gewinnet von rühen walde, der git in des antwerkes bühsse zwei pfünt und dem antwerke zwene amen wines, und der sinen halp reht gewinnet, der git in die selbe buhsse ein pfunt und dem antwerke einen amen wines, und eins husgenossen sun, der hie geborn ist, git funf schillinge in die buhsse und einen halben omen 10 wines dem antwerke, wirt der keinre bessernde an gerihte, daz für den burgraven gezogen wirt, der git dem burgraven zwure als vil, als sin einung giltet, ez ist och also har komen, daz der glûte zol sol dem burgraven vallen und zû disen dingen und zû andern dinge, die daz antwerg sûnder het, sol in ein burgrave getrûweliche sin beholfen, der burgrave sol och keinen, der ime bessernde wirt, anders pfenden 15 noch vahen, wan daz er ime vúrbútet, daz er nibt wirke, ob er ime sine besserånge uf gerihte; und die besserunge sol er thun, die dem antwerke vellet bi der tagezit unde die dem burgraven vellet in den ahten tagen.

Zusatz in Bg, : die b smide machent alle jor ein meister zu halpfasten.

#### V. Müller.

Diz ist daz reht, daz ein buregrave zû Strasburg het von den mullern :

Ez ensol dehein müller keine mül haben in dem ban zů Strasburg, er enhabe dann sinen einung mit den müllern, ez sint herren oder müller, und git ie die mül in dem burgban alle jar zů ohstern sehs pfenninge den mullern, die ir einung hant, und gent die mûller zú den selben ohstern eime burcgraven vier untze, wer aber wider die sehs pfenninge ist, der der muln meister ist, so sol su ein burcgrave 25 helfen in gewinnen, da nach git ie die mul in den burgban drie helbelinge zu ernen, der wurt ein pfenning dem burggraven und ein helbeling dem schenken. August. swer der muller einung wil gewinnen, der in nie gewan, der git eime burcgraven zwene schillinge und den mullern drittehalp pfunt und zu irme gezelte funf schillinge. swer sinen einung verlurct, wil in der wider han, der git eime burcgraven einen so schilling von alter mit liebe, tåt er dez nút, so mås er zwene schillinge geben. swelre sinen einung verlüret und wil er nút bessern, so sol ein burcgrave sinen kneht für schicken, und gant die müller nach, und nimet man ime daz mülisen, stosset er ein anders der, so bessert er zwirrente; und alse dicke er bessert, alse dicke vallent dem burcgraven zwene schillinge, swer vrevelt under den mûllern, wurt er bessernde, daz ist eime burcgraven nun pfenninge, aber mit liebe sehse und den müllern ahzehen. swer och lokent, dez man in zu rede setzet, wurt der

a. Vielleicht verschrieben statt .giage :? b. .die - fasten : con Hand C angeschrieben. c. Bgg .zwurent .

beret, der git zu besserunge ane drie siben schillinge und wurt dem buregraven daz dritteil; wurt ein muller zu rede gesetzet umbe missemaln, der sol vor niemanne zu rehte stan dan vor eine buregraven.

Zusatz in Bq.: den mullern git ein burgrofe ein meister, wenne er wil.

#### VI. Küfer.

Diz sint der kuffer reht:

Der sinen einung gewinnet, der git sehstehalp schilling: der werdent dem burcgraven ane vier funf schillinge, dem meister sehs phenninge und dem becherer meister vier pfenninge, swenne ein gezog wirt für dez burcgraven hof, swer da vúrlúret, der wettet sinen einung uf, und swer sich versúmet oder zú spate koment, 10 der wettet och sinen einung uf und mus in wider gewinnen, als da vorgeschriben stat, zwischen den zwein messen Unserre frowen sol daz antwerg dem burcgraven sine vaz gehebe machen und binden, die er zu sinen reben bedarf, und sol der burcgrave geben reiffe und bant und allen gezüg darzu und essen und trinken und sol in dar nmbe och beholffen sin, ob dekein husgenosse zu rede gesetzet wirt nmbe 15 missewurht vor deheime andern gerihte, daz ez wider fúr ir antwerg gezogen werde. so hat der kuffer meister den zoll, der da vellet von den denninen bömen, von zübern, von kübeln, von eimern unde swaz under eime füder ist, von dem burggraven unde nimet ie von zwentzigen eins b zu zolle, und git da von dem bischove alle woche zwenzig bechere und dem burggraven sehs becher und zum jare dem so schenken funf und zwentzig bome, und git der schenke dez burcgraven frowe zu Februar et der liehtmes ein pfint wahsses, der meister git dem burcgraven an dem ohster abende zwene lambes búche, swer sines rehtes nút enhat, der sol indewendig dez burgbannes kein nuwe werg machen und mahte er kein nuwe werg, daz nimet der burcgrave und ist sin, und nimet ime och sin geschirre und ist daz der husgenossen, die mitte ime gant, und vertrinkent daz, wie ture su wellent. 1

u. -den-wils con Hand C sugeschrieben
 b. In Bg2 ist hier con anderer Hand einkurrigiert: -er syge burger oder nuts.

<sup>1</sup> Bg : Blatt 11 b findet sich folgender Eintrag :

Zusatz in Bg.: der kuffermeister git och dem burggrofen zu den ostern ein lambesbuch und 3 lib. den. und 3 lere nuwe füder zwischent den zweien messen Unser frowen, und git och der do seiger meister ist dem burgrafen och drei lib. den. und 3 lere nuwe füder zwischent den zweien messen Unser fröwen und ein Februar 2s lambesbuch zu ostern, item b den kuffern git ein burgraffe einen meister, wen er wil und wie dicke er wil; und súllent och anders keinen meister haben, denne den. den in der burgraffe git.

### VII. Zölle.

Fassung von Bg : Diz sint die zulle, die zu dem burgravetum horent und 10 ime sint fürzollen:

Der flahs und daz obes unde kirsen und trübele ; von eime fierlin flahses ein helbeling und ein reht sac fol ein helbeling, und eine burde, daz ist ewersite einszes ein korb ein helbeling, und ein file geladen trubele och ein helbeling, von eime kartich fol obeisses ein pfenning, ein ander zol daz ist die segensse1, git ein heilbe-15 ling, ein ander zol daz ist der múlstein, git ein pfenning, ein ander zol daz sint schússeln, daz húndert git zwo schússeln oder teller, ein ander zol daz ist klobelouch, da git men von funf schillingen ein pfenning, ein ander zol daz sint zibollen, da git man och von funf schillingen ein pfenning, ein ander zol sint setzelinge und

> a. .der - ostern. von Hand B engefügt. b. eitem - zite von Hand D auf der nachatfolgenden Seite zugeschrieben.

1 = Sense.

20

wegen, die söllent einen burggrofen kein schade sin von dem, daz ein köffermeister dün sol oder ein becherermeister von iren ambahten.

Ebenda Blatt 12 a : Dis ist daz bûch, daz do hôret zû dem burggraven ambaht. In a dem jore, do men zalt von gottes gebürt drüzehen hundert und ahtzig und syben jor ain 1387 dem fritag for sant Margaretentag do erkantte meister und rat ze Strasburg, die do ze mal warent, Juli 12.

mit urteil, daz die musel, dar us men teller und becher machent b von zubern und kubel und eimern, die da har komet in dis stat, daz die die sú do bringgent söllent geben den köffermeister von zwentzigen ein, er syge burger oder nút,c und sol der kuffermeister geben des bischof becber an zwene ahtzig musel und irme schenken sin reht, uber daz daz men eim bischof geb alle wochen sin rebt, daz ist alle wochen 20 becher und eim burgraffen 6 becher, und won es ein alt rebt ist und kein zol do von, so ist die meinung gewesen, daz men einen bischof sines rehtten nút öntweren sol, und war do ze mal in dem rate, do dis erteilet wart, die fier meister und ein ammemeister, ber Johans von Kaigeneg der jung, her Johans Pfaffenlap der eltest, her Wetzzel Marsilius, her Abreht 35 Mansse, und waz ammemeister her Wilnhelm Metzger der junge und her Götz Wilnhelm sin vetter und her Claus Meiger und her Cantz Müller die alten ammemeister und her Lienhart Schnltheis, her Burkart von Mulnheim, Johans Schilt, Reinbolt Huffeli der alt, Claus Berer, Claus Ruschman und sus vil ander erber lûtte, die och in dem rat woren von ritter und von knehten und von burger uud von antwerk. und sol man och die musel geben, es si in der messe oder uswendig der messe, won es kein zol ist.

> a. Dierer Artikel ist von anderer Hand als alle abrigen. b. .machent - eimern. abergeschrieben ; .von - eimern. mit anderer Tinte. c. .er - nut. abergeschrieben mit anderer Tinte.

der karrich ein pfenning, vier ref fol loches uf eime karriche ein pfenning, ein fihe geladen ein ort, ein seister vol sotes ein pfenning, swelre hande ez si. glûtezol von fünf schillingen ein pfenning, von me hundert keisses zwene keise, von hundert eier zwei eier, der rohenzol<sup>1</sup>: da git men von fünf schillingen ein phenning, von deme cleinen stahele da git men von dusigen ein helbeling, von eime wagene mit shefenen do git ein wagen ein hafen.

Fassung von Bg3: Dis\* sint die reht und der zol, die ein burggrafe zû Straszburg het in der stat zû Straszburg und als es von alter har kummen ist, also lange, daz es nieman verdeneket. und sint die reht der kummen von der friheit und reht, die ein bischof von Straszburg het in der stat zû Straszburg, und die 10 reht ein burggrafe haben sol, den ein bischof von Straszburg setzet in der stat.

[1] Item zů dem ersten so git ein sacke mit obesze 1/2 helbeling, daz do grun ist und 1 stendelin mit obesze 1 helbeling und 1 burdin kirsen 1 helbeling one geverde, und daz einre treit mit ertberne 1 helbeling und 1 korp mit trübel l helbeling und ein vihe geladen mit obesze oder mit trubel l den, einen karrich 16 geladen mit obesze oder mit trubel 2 den. und ein sacke mit durrer biren 1 den. und von kesten, daz in daz bistůme gehôret, von fúnf schillinge wert 1 den. und von hundert kesen, do git daz hundert zwene kese one alle geverde.,2 und ein hundert eyger git 2 eyger.3 und von gemeinem slahse und von gehecheltem banfe, daz in daz bistůme gehôret, daz git pfunt zol, und do men nit mag geben kese 20 noch eyger, so sol men nemen von 5 sol. 1 den. und von butterhefen daz selbe; und von ruhem flahse von einem vierling I den. und von säte, waz daz ist, von iedem sester vol 1 den., waz in daz bistůme gehôret, der es kôft oder verkôft, der do nit burger ist. und von klobloch und von retich von funf schillingen 1 den. und von einem wagen mit setzelingen 2 den, und von eime karchen vol 2 den, und eine karch mit loche 1 den. und 1 karche mit ruben 1 den. und 1 vierteil zibol 1 den. und ein stücke darngürtel 4 1 helbeling und ein hundert kar5 git zwei kar, ein hundert schússel git zwo schússel und ein hundert schoren git zwo schoren und von kannen, von narten und von fleschen von fünf schillinge 1 den, von hefen, der daz bringet in disc stat oder der sú köffet uf merre schetzen, von 5 sol. I den .. 20 und geschehe ein köf von obesze von dürre oder von grünem obesze, waz darzū gehöret, daz ist der halbe zol. und tüt er den köf hinne, so nimet er es garwe. tût ers dusse, der den kôf tût, und entwurtet es aber har in, so git es garwe zol; und ist er uf der vert und verkôft sin gåt underwegen und so er kummet für die chte und volget sinem gåt und sinen secken nach, so git er vollen zol. und ein as wagen mit hefen git 1 garn hafen, und ein sensze git 1 helbeling, wod su har kommet.

 Dieser Artikel von Hand B.
 Der Teilungsstrich ist durch den Vertikalstrick nicht durchgezogen zondern nur nur der linken Seite.
 Das t ist übergeschrieben.
 wo — kommet: übergeschrieben.

[2] daz in daz bistůme gehôret, daz git alles, one fúnfzehen dôrfer hie diessit Rines und zwei gensit Rines; und git ôch nit die von Hônôwe, waz in wehset in irem banne. kôffent aber si usswendig ires bannes uf merre sehetzen, so sint sû schuldig zû gende. die von Hagenö gent ôch keinen zol und die von Zabern, die do sitzent in der allen stat, die gent ôch keinen zol.

[3] und ein kammerman, der git öch keinen zol; und het er ein wip, die ein kammerfrö ist, so gent sie beide keinen zol. ist aber der man nit ein kammerman und die frö ist ein kammerwip, so git der man die zwo zal des zolles. und ist der man ein kammerman und die frö nit ein kammerwip, so gent sú daz dirteil des zolles von dem, daz in do welset. köffent aber sú keinreleige güt, daz súllent sú verzollen. dise vorgeschriben güt gänt an, die do nit burger sint.

[4] es ist och also harkummen, wer einem burggrafen verzollet, der sol das nit anderwerbe verzollen, weder in dem zolkelre noch niergent anders, er bewende es denne höher, denne er erlöset habe, daz er verzollet het dem burggrafen.

- [5] wer nu dem burggrafen verzollen sol, wer der were, enpfürte er ime den zol, wanne man in begriffen möhte, so mag in der burggrafe oder sin zoller zü rede setzen, daz er 30 sol. verbrochen habe.
  - [6] waz nu von obesze genant ist, daz git disen zol in demselben reht.
- [7] und het ôch ein burger gemeine mit eime fremden man, der sol es fürso bringen des burggrafen zoller; und obe er es nút dette, so mag in ein burggrafe zû rede setzen.
- [8] und sol öch des burggrafen zoller den fremeden l\u00e4ten ber\u00e4ten und beholfen sin, obe in unser burger wi\u00eder reht w\u00f6llent t\u00e4n und trengen. er mag in \u00f6ch vertreten, obe under in eins dem andern unreht dette uf ein rehte, untz daz s\u00e4 \u00e4berein kumment. und obe s\u00e4 \u00fct t sehuldig werent und d\u00e5z gerihtet w\u00fcrde, so mag der zoller s\u00e4 ledig sagen.
  - [9] des burggrafen zoller mag ôch die schiflûte oder wer sú werent, zû rede setzen, die gût us oder in fûrent, daz nit verzollet were in der besserunge, als do vorgeschriben ståt.
- [10] men sol ôch des burggrafen wortzeichen enpfahen von den rehten, die do vorgeschriben stänt. daz ist reht und ist also von alter harkummen. und alle jare zå sant Urbans tage so gat der zol usz und abe.

[11] und der zoller in dem zollekelre der sol keinen zol nemen von gehecheltem flahse und von hanfe, daz in daz bistůme gehôret.<sup>5</sup> item ein vierteil nusse git se einem burggrafen 1 den. one alle geverde, daz súllent die olekneht sweren alle jare,<sup>5</sup>

The red by Google

Mai 25.

Sie sind aufgezühlt Zollbuch Z<sub>1</sub> VIII, 6.
 Ygl. Zollbuch Z<sub>1</sub> VIII, 5.
 Ygl. Zollbuch Z<sub>1</sub> VIII, 5.
 Nach dem Zollbuch Z<sub>1</sub> III, 1 werden auf den Centner Hanf wo vom Zoller 2 den. erhober.

einem burggrafen, ze entwurten sinem zoller, waz su do meszent, daz su daz einem burggrafen zollen sol. 1

[12] wer och den zol het von einem burggrafen, waz er do von git, es si lûtzel oder vil, daz sol er geben zû den viere fronfasten und entwurten one allen verzog zů je der fronfasten daz vierteil one alle geverde.

[13] und ie der mulstein git och zölle 1 den, und waz von stahels ist, daz git och zol eine burggrafen, item a waz garnes in daz bistume gehöret und har in kummet zů mercket, daz git eime burggrafen zol von ie 5 sol. 1 den.8

und dirre vorgeschriben rehte die ein burggrafe het, die het er von eime bischofe, und sol ein bischof in dar uf schirmen und ein oberzoller, daz ein burg- 10 grafe bi dem rehten blibe.

# VIII. Saiger.

Nur in Bg ::

Item b so sint dis die reht, die ein seger het von einem burgrofen :

und daz ymme werden sol 8 geschirre, den man sprichet winmesz, die lihet er 15 und ist der zins sin. und zu ieder fronefasten 3 so sol man die mesz segen, daz sint win mesz und satmes und mes, die dem glich sint. ein alt geschirre git 2 den., als dicke ez kumet zu segende, ein nuwed halp fierteil git 2 den. ein nuwe becher fol git 2 den. und waz under dem becher ist, do git iegeliches ein pfenning und ein omzuber in daz lant git 1 sol. und wer ein geschirre verköffet, so daz an dem briefe stot, do sol der seger meister by sin und jenre, der ez kôffet, der git dem seger l sol. den. und sol och kein anderrunge odn, jenre sy denne zügegene, der daz geschirre in dem briefe het wol der daz reht in dem briefe het (sic.) und sich versprichet gegen dem segermeister, daz er wol weren mag, so er ez heiset, und iegelich segermeister der swert dem burgrofen an den heiligen, sin 25 reht zû behaltende und zû behabende und ymme sinen zins zû gende zû den ziten, als ez vellet one alle geverde, als verre als er mag. 4

a. Von hier bis sum Schluss von gleicher Hand aber mit anderer Tiate zugeschrieben. h Dieser Artikel von Hand C. c. So in der Vorlage. Vielleicht verschrieben für «salzmes»? d. «geschirre git» gestrichen. e. So horrigiert für gestrichenes «werunge».

4378

Mars 25.

zů den ostern einen lambes buch, der do gůt ist. Auf Seite 3 " trägt eine sonst nicht vorkommende Hand auf dem leer gebliebenen letsten Drittel unmittelbar unter den Zusätzen von C zu «Sattler und Maler» ein:

<sup>1</sup> Ueber Nuss- und Oelzoll vgl. StR. I, 48. 2 Vgl. Zollbuch Z1 III, 1. 3 Vql, Zollbuch Z1 VI, 10 und VII. 2. 4 Vor diesem Artikel über das Seigerambaht steht von derselben Hand C geschrieben, dann aber ausgestrichen, folgendes:

In dem jar do man zalte von gotz gebürt drützehenhundert jor sybentzig und ahte jor an dem December 25. nehesten dunderstage vor dem winaht dage do lech ich Johans Eckerich dem faszzieher daz seger 25 anbaht, und do von sol er geben alle jor uf daz selbe zil 3 1/2 lib. den. einem burgrofen und zwüschent den zwein messen Unser frowen dru nuwe füderige fas der mossen lang, die gehebe sint, und

In dem jore do men zalte von gotz gebürte duszent drühundert ahtzig und 5 jor an dem fritage, do der hinderste appelos waz zu dem Grunen werde, do lech min herre her Johannes von Mülhim der burggrafe daz seger anbaht, daz da vormols hette Eckerich der vaszieher, Dumman Jagehorne,

#### IX. Sattler und Maler.

Dis ist der satteler und der mouler reht:

Wer under in abe dem andern klaget, von welre hande sachen daz ist, würt der under in nit gerittet und kümmet für ein büregrafen, alse dicke er bessernde s würt, alse dicke git er driszieg schillinge eime buregrafen und süllent eime buregrafen alle jar ein imbes geben, der sin eren und unsern eren wol an stat, und sol er ein meister under uns setzen, wen er wil, der ein schiller ist, ist ouch daz einer irs werckes har in bringet zü fürkoustende, der nit den einung het, wo sü daz besindent in dem büregban, do süllent si des buregrafen kneht ein mit in nemen unde süllent es imme nemen und süllent es in eins buregrafen bouf tragen. waz ein antwereg ein buregrafen heiset sürbeiten und er daz sürbütet, alse dicke der daz briehet, dem es sürbbötten würt, alse dicke git er ein seirduneg silbers und dem meisster ein üntze und den husgenoussen ein schillineg; wer abe dem andern klaget von den husgenossen, würt daz gerichtet, e es sür ein buregrafen kümmet, so sol men dem büregrafen nit schuldieg sin.

Zusatz in  $Bg_z$ : item <sup>b</sup> den imbes, den die moller dem burggroßen gent, der gevellet allewegeg in der wuchen umbe sante Margreden tag, item und git in öch ein burgraße ein meister, wen er wil und wie dicke er wil, der ein schilter ist.

## I. Schwertfeger.

Fassung von Bg 1: Dis ist der swertfeger reht:

Daz ein burcgrase sol ein meisster under in setzen, weln er wil. ist ouch daz er oder sin sån ritter werdent, dem stillent så ein segen swert geben. ist ouch daz einer sin einung han sol oder in fürlüret und in wider han sol, der git eime burcgrasen zwei pfünt und wer daz einer ein schester einung fürlüret, der git ein pfunt.

Fassung von  $Bg_{\pi}$ : Dis sint die reht, die ein burcgreve ze Strazburg het von der swertveger und von der sperschöfter ambaht unde die reht dar rürent von einem bischofe ze Strazburg:

n. Hier beginnt in Bg<sub>1</sub> die j\u00e4ngere Hand B. In Bg<sub>2</sub> schreibt eine audere Hand alt die den Text geschrieben has siler : clie natteler und moler uit wellen titus. Visilirieht betinkt sich diese Aenserrang auf die Weigerung eines Malers Johans Betsinger, vor dem Burggrafen zu erzkeinen. Urk. con 4376 Oct. 10. Vgl. UB. V. b. titum — ist von Hand C zugeschrieben.

der do gesessen ist in der alten Kérbengassen ein köffer, in die wisze also hie nach geseriben stol, daz ist also daz er sol geben myme herren dem burggraven zwüschent den zweygen messen Unserere 30 frowen one allen verzog 3 lib. den. und 3 núwe föder der mossen lang, die do gehebe sint. und dem gesinde in mins herrn hus zû winnahten 5 sol. den. und myme herren an dem osterobende I lambesbuch, der do git ist.

Item zu dem ersten so sol ein ieglich burggrave der denne ist, in einen meister geben und setzen, welhen er wil, wen er wil und wie dicke er wil. unde sûllent och su gehorsam sin einem burcgraven," sin reht zu sprechende in sime hofe und zů sime gerihte zů gonde, waz daz antwerg ane got. wer es och daz der burcgrave oder sinre sûne einre ritter wûrden, so sûllent sû ime ein segen swert geben. wer 5 es och, daz ir einre sinen einung enpfohen wolte, der in nie gewann, den sol ein meister der swertveger empfohen unde sol der geben den husgenoszen des antwerckes ein pfunt und dem burcgraven zwey pfunt Strazburger pfenninge, wil aber einreb ein sperschöfter einung enpfohen, der sol dem burcgraven geben ein pfunt und den husgenoszen zehen schillinge, wer och daz einre swertveger einung verlure unde 10 wolt in gerne wider haben, so sol er geben dem burcgraven zwey pfunt und dem antwercke ein pfunt der vorgenanten pfenninge, verlur aber einre der schöfter einung, wolt er denne in wider haben, so sol er geben dem burcgraven ein pfunt und den husgenoszen zehen schillinge, geschehe es och, daz ieman in der stat ze Strazburg oder in dem burgbanne kein gemaht swert veile truge oder hette, wo daz 13 were, der sins einunges nút enhette, daz sol ime ein meister des antwerckes verkunden, daz er es underwegen losze, wil aber er des nút tun, do sol der meister des burcgrafen botte mit ime nemmen und sol ime die swert nemmen und sol sû einem burcgraven antwurten, der mag do mitte tun, waz er wil, es wer denne, daz einre ein swert verköffen wolte umb sin zerunge sin notdurft one alle geverde, es sol m och ein ieglich swertvegermeister, der sin einung het, einen gedingten lonkneht und ein lerkneht haben und nút me one urlob des burcgraven und des antwerckes, es sol och keinre der sin einung het, keinen bang zu wercke setzen, er hebe denne den husgenoszen ein vierteil hügewines, es süllent och die swertveger, die iren einung hant und husgenoszen sint, alle jor an dem zinstage noch dem meigetage dem zi burcgraven selbe dirte ein imbis geben, der sinen eren und iren eren wol anstat mit fleische, vischen und anderre kost, so dar zu gehöret oder süllent aber mit ime übereinkomen, es sol och ein ieglich swertvegermeister bi sinem eyde dem burcgraven sinen zol samen, der do vellet von den speren oder schöften, sú sygent klein oder groz ungeverliche, und ist der zol; von ie dem hunderte sperschöfte » oder stangen viere, unde sol den zol geben wer der ist, er si burger oder lantman oder die swertveger selber, die do sper köffent; alse ist es her komen. unde sol och der meister dem burcgraven den zol autwürten bi der tagezit one alle geverde, wer öch daz ir keinre keinen zol enpfürte, verüsserte oder verköfte, daz sol der meister dem burcgraven verkunden unverzögenliche, daz es ime verbessert werde, es ist och also as herkomen, welre sin einung hat an swerten oder an speren, unde kummet ein husgenosze zů eim andern husgenoszen und sprichet : ieh wil minen teil daran haben, e daz denne ginre sin hindersten pfenning bezalt, so sol er ime sinen teil dar an geben, es were von swerten oder von speren; uud dete er des nút, so sol er es bessern mit sime einunge dem burcgraven und dem antwereke, es ist och also har 40 komen, wenne eins husgenoszen sún sin einung gewinnet, so sol er sin halben

a. Vorl. rep. .gehorsam sin .. b. Vorl. rep. .einre ..

einung zu sture haben, es ist och also herkummen, wenne ein lerkneht sine vier jor uz gedienet und sprichet denne der meister, er hab ime wol gedienet und wil er denne sin einung gewinnen, so sol er den halben einung zu sture haben, es sol och kein husgenosze weder swert vegen noch sper bestoszen ussewendig sins huses 5 one urlop eins burggraven und des meisters, wer daz breche, der bessert in alle wise, alz do vorgeschriben stat.

item den swertfegern git ein burgraffe einen meister, wen er wil und wi dicke er wil.

# XI. Fasszieher; Zollknechte.

Fassung von Bg,: Dis ist der faszieher reht :

Waz wine ein burcgrafe het zu ziehende von sante Michelstage untze sant Thúmans tage, die sol men imme ziehen ane sin schaden und eime bischofe und sol in ouch ein meisster geben.

Fassung von Bg.: Item b dis ist der vaszieher reht, die sú hant von eime bischofe 15 und von eime burgraffen :

Zů dem ersten so súllent sú eime bischof ziehen und abelegen in der stat sinen win von sant Michels dag untz zu sant Thomas dag und sullent och einem burgraffen September 29 sinen win, der yme wesset allen ziehen und abelegen one sinen schaden von sant Michels dag untz zu sant Thoman tag, der burggraffe, der denne ist, der sol och 20 den vasziehern einen meister geben, wen er wil, der sin einung het.

December 21.

item so die glütkneht, die den glüte zol samment einen burgraffen, der sint zwene die do gesworn hant, den glûtezol zû samenende dem burgraffen und in yme getruweliche zu behaltende und zu behutende, und so su die busse bringent zu halp vasten, so gyt ein burggraffe iedem kneht 2 sol den. zů fúrtrinckende.

item die knehte, die einem burgraffen den oleyzol samment, der sint zwene die do gesworn hant, dem burgraffen den oleyzol zů samenende und in yme getrúweliche zů behaltende und zů behåtende und zů samenende, und wer es, daz ieman den zol enpfürte und nút engebe, daz súllent sú unfürzögenlich einem burgraffen fürbringen, und wenn die kneht kumment und die büsse bringent in der vasten und so su der burgraffe uf dåt, so gyt er iedem kneht ein sol. den. zå fürtrunkende.

### XII. Recherer.

schillinge, und wer becher in dem burcgban feile treit und des einung es nit enhet,

Fassung von Bq, : Dis ist der becherer reht:

Zå der lechtemes gent sú eime burcgrafen ein pfûnt wasses, und wer sin einung Februar 2. gewinet, der git funf schillinge; ist aber daz er eins husgenoussen sun ist, so git 35 er dirtdenhalben schillingg, und welre husgenosse ein kneht gewinet, und alse menigen er gewinet und alse dicke er ein kneht gewinet, alse dicke git er funf

> a. Von Hand D augeschrieben. b. Bis zum Schluss Hand D. Flüchtig ist von anderer Hand übergeschrieben .der voszieher reht nut wellen inn.

die süllent sû nemen mit eins burcgrasen knehte und süllent sû in eins burcgrasen houf tragen, ist ouch daz einer becher machet in dem burgban, der sins einûnges nit enhet, die becher süllent sû imme nemen mit eins burcgrasen knehte und alles sin geschirre und süllent es tragen in eins burcgrasen houf, so git eins bischoefes becherer alle woeche eine burcgrasen sehes becher.

Fassung von Bg.: Item dis ist der becherer reht:

Zû der liehtmesse gent sû einem burgraffen ein pfunt wasses, und wer sin einung gewinet, der gyt einem burgraffen 5 sol. den.. und ist es aber, das er eines husgenoszen sun ist, so gyt er 2 ½ sol.. und welich husgenosze einen kneht gewinnet und als menigen er gewinnet und als dicke er einen kneht gewinnet, als dicke gyt 10 er einem burgraffen 5 sol.. und die becherer hant och daz reht von einem byschof und von einem burgraffen, wer becher in dem burgbanne viel treit oder machet oder fürköffet, der sines einunges nút enhet, dem sol man die becher nemmen mit eines burgraffen kneht und süllent sû in eins burgraffen hofe tragen und alles daz geschirre, daz jener het, der die becher machet oder schindelteller. und süllent es alles ant- 12 wurten einem burgraffen in sinen hofe und do von müszent sû gen die becherer; und mit nammen der eins byschofes becherer ist, der git einem byschofe sin becher alle wochen, als es harkummen ist, und gyt einem burgraffen alle wochen 6 becher.

Item b ein burgraffe gyt och den becherer einen meister, wenne er wil und wie dicke er wil.

#### 3. Aufzeichnungen über den Zoll.

Die Statutensammlung über den Zollkeller und seine Beamten liegt uns vollständig in zwei älteren Handschriften vor, einzelne Abschnitte des Weistums finden sich auch außerdem.

Dem nachfolgement Druck ist der Codex Z<sub>1</sub> zu Grunde gelegt. Derselbe wird im Straßburger Bezirksarchie nub G 310 aufbewahrt. Er besteht aus 16 Pergamentblättern in Folio, die fest in leder- wiebersogene Holstafeln eingebunden sind. Ein auf der Außenweite des Einhandes aufgelicheter Pergamentstreifen trägt die von einer Hand des 15. Jahrhunderts gezeichnete Aufschrift «Salbuch». Die innere Seite der beiden Deckel ist mit zwei Pergamenturkunden von 1376 September 27 und 1377 April 6 überklebt. Der Codex ist schön geschrieben. Der größte Teil der Aufseichnungen entstammt einer Hand der sechziger oder siebziger Jahre des 14. Jahrhunderts (A), ein zweiter Schreiber (B) ist so gleichzeitig oder seenig später, besonders in der Aufstellung der Lehartsiger-Liste, thätig gewesen; hie und da hat er in das von A Verfaßte einkorrigiert. Von späteren Händen des 15. Jahrhunderts stammen geringe Zusätze. Bei der Herausgobe sind die einzelnen Abschnitte zur besseren Uebersicht mit 1.—XIII numeriert.

Handschrift Z<sub>2</sub> liegt im Stadtarchiv VDG, lad, 109. Es ist ein Pergamentheft in Quart von vs 20 Blättern. 14 ½ hiervon enthalten die von einer Hand des 15. Jahrhunderts angefertigte Abschrift des Salbuchs und eine Wiederholung der bereits im Text enthaltenen Artikel über die Salzmesser, jedoch in folgender Ordnung:

Diez ist, daz die saltzmåtter jerlich sweren sållent eime zoller an dem zolle zå Strazburg; seciter vic Z<sub>1</sub> IX B 1--7; B fehlt. Dann heißt es: Die sint die reht und die gebot, die hie nach so geschriben stont, die alle die sweren sållent stete zå haltende eime zoller, die daz saltz zå merckede veyle hant und verkouffent mit der kleinen mazze; sreiter seie Z<sub>1</sub> IX C 1--10 mit einem dort unter

a Vorl. setzt hinzu .gen . b. .ltem - wil. con der gleichen Hand D.

den Varianten zu Art. 3 gegebenen Zusatzparagraphen. Der oben bei einem Vergleich mit  $Z_1$  IX B fehlende Artikel 8 erscheini fetzt hier als Artikel 12. Dann heißt est disz ist, wie man die ahteil und die kleinen massen des saltzes seyen sol mit dem korne, alz hie nachgeschriben stot, und sint disz die korn, do mitte man die achteil seyen sol; seeiter seie  $Z_1$  IX A I-9.

Eine Abschrift des 15. Jahrhunderts von  $Z_2$  findet sich in dem auf dem Stadtarchiv liegenden Briefbuche B fol. 189-199.

Von den nur einzelne Teile von Z<sub>1</sub> enthaltenden Hundschriften nenne ich zuerst Z<sub>2</sub> (Str. Rez.A. G 309); auf Papier geschrieben. Eine Unterschrift von 1411 September 5 besagt, daß die vorstehende Ordination von Nicolaus Hertlin beschvoren ist. Im Wesentlichen giebt die Handschrift die in Z<sub>1</sub> VI 10 enthaltenen Paragraphen, doch sind diese dort gegen Z<sub>2</sub> vielfach gehäret. Aus der in Z<sub>1</sub> konsequenten Weglassung dereingen Stellen aus Z<sub>3</sub> weeche die Abhängigkeit des Zollers vom Bischof dokumenteren, läßt sich schließen, daß das ursprüngliche, 1314 verfaßte Statut in einer Zeit, in welcher der Zoll der Stadt verkauft war, entsprechend ungestallet wurde; das ist zum ersten Male 1338 der Fall. Z<sub>3</sub> liegt also in seiner ursprünglicher Fassung wohl früher als Z<sub>1</sub>.

Weiter haben wir auch die in Z, IX A-C enthaltenen Stücke in einer mit Z, auch bezüglich der Gruppierung übereinstimmenden auf Papier geschriebenen Aufzeichnung aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts (Str. St.A. VDG, lad. 104).

Berüglich des Kucchtelohns sind einige ausführlichere Notizen, obschon sie der Niederschrijt nach dem 15. Jahrhundert angehören, zu Z X in Anmerkung gegeben (Str. Bez.A. G 309). Endlich sind 20 Listen der Lehnsleute, die fast durchvog andere Namen aufpreisen, das sie Z<sub>1</sub> XI und XIII kennt, aus dem bischöflichen Lehnscolez Str. Bez.A. G 377 (vgl. Einleitung zum Schultheillensecistum) in Anmerkung gegeben. Wie sehon aus dem Gesugten hervorgeht, ist Z<sub>1</sub> durchaus keine einheilliche neue Codificierung, sondern aus serschiedenen längst fertigen Stäcken zusammengsechrieben.

Für eine chronologische Fizierung derselben läßt sich nicht bei allen Sicherheit gewinnen. Wenn zwir die datierten Abschnitte zumächst herausgreifen, so findet sich als ältester Bestandteil eine in IX A inserierte Urbunde über das Saigen der Salzgenäße von 1270 August 25; IX C giebt ein Vulmus eines 1314 August 31 verfaßten Statuts. Beide Urkunden werden 1338 August 26 dem derzeitigen Städtmeiter Berthold Swarber vorgelegt. Wir dürfen wohl annehmen, daß das zwischen beiden eingeschobene, die datierten Bestandteile inhaltlich erginzende Stück IX B damals codificiert ist. Die Veraulassung 30 dieser Rechtsaufzeichnung das vohl der Verkaufsauk, durch welchen 1338 Juni 1 der bisher von den Mallenheim vervaaltet bischöliche Zoll zeitsveil in das Zienentum der Statal überina.

Die Saigerordnung Z<sub>1</sub> VI, welche uns in etwas veränderter Fassung (Z<sub>2</sub>) auch mit Augabe der Abfassungszeit 1313 vortiegt, scheint ebenso 1338 die in Z<sub>1</sub> aufgenommene Gestall erhalten zu haben. Von den Aenderungen, die sie hier Z<sub>2</sub> gegenüber aufweist, ist besonders markant, daß diejenigen Stellen, 25 welche die Abhängigkeit des Zollers vom Bischof dokumentieren, ausgelassen sind.

Bezüglich der Abschnitte II und III kann man versucht sein, eine Abfassungszeit op 1356 anzunehmen. In diesem Jahre wird das Kaufhaus erbaut und die Kaufleute wurden «darzh betwangen, daz
sh ire koufmanschaft drin matent füeren. » Königshofen setzt hinzu: «wan vormols für ieglicher
koufman mit sime koufmanschaft, in weles wartes has er wolle. » Eine undatierte, aber sicher in
diese Zeit gehörige Ratsverordnung sogt ausdrücklich «es sol onch kein wurt noch wurtin noch
nieman anders keinrehande köfmanschaft von niemanne enpfahen. wanne er sol sie heiszen in daz
köfnus füren. « Nun wird sowohl in Z. II wie III, 6 davon gesprochen, daß die Ware in Herbergen
gebracht und dort erekauft wird.

Aus dem Verzeichnis (Z<sub>1</sub> XII) derjenigen «die do ut deme zolkeller zå Stronburg gölte geköft 45 hant » låßt sich für fast sämtliche Käufer ihre Erwerbung noch urkundlich belegen. Laut dem im Bezirksarchiv befindlichen Kopialbuche G 3468 ist im Jahre 1366 der Bischof genötigt gewesen, die genannten Verkäufe abzunchließen.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. die darauf berüglichen Aktenstücke im UB. V. <sup>2</sup> Closener 132. <sup>3</sup> Königshofen 744.
<sup>4</sup> Str. StA. Ordn. XIX.

Die doppelten Listen der Lehnsleute XI und XIII stammen aus verschiedenen Zeiten. Für die beiden Verzeichnisse, seelche dem Vodex G 377 entnammen sind, lassen sich die darin vorkommenden Namen un die Wende des 13/14. Jahrhunderts urkundlich belegen. Die Lehnsträger dagegen, seelche nach  $Z_1$  den Zoll genießen, sind erst für die siebziger und achtiger Jahre des 14. Jahrhunderts nachweisbar.

Für die übrigen Abschnitte von  $Z_1$  bietet sich kein bestimmterer Anhalt zur Datierung.  $Z_1$  I s beruht zum Teil auf  $Z_1$  VI.

Die Liste der Zollknechte Z<sub>1</sub> II wird erst nach Anfertigung des Registers von Band V und VI bestimmt zu fürern sein. Ein Johans Rynouve begegnet 1325,1 ein Trutelman ist als Vertreter der Schulmacher (auch Rynouvec ist Schutter) 1333 im Rate.

Abschmitt  $Z_1$  VII steht inhaltlich  $Z_1$  VI sohr nahe und ist ihm deshalb wohl auch zeitlich gleich is zu stellen. Des Bischolfs geschicht keine Errechnung, obwohl man eine solche nach Analogie von  $Z_2$  13 in Artikel 9 wohl erworten könnte. Also ist Velleicht auch dieser Teil 1338 mit bearbeitet worden.

Wenn wir alles zusammenfassen, so zwingt nichts in der Datierung der Gesamtaufzeichnung über die siebziger, höchstens achtziger Jahre des 14. Jahrhunderts hinnus zu gehen. Auf diese Zeit hatte bereits die Handschrift hingewiesen. Auch das Burggrafenweistum int zwischen 1378 und 1383 neu 15 codificiert worden.

I.

Forma juramenti de officiatoribus thelonii domini episcopi in civitate Argentinensi.

[1] Der zoller sweret, reht geriht z\(\tilde{o}\) habende dem armen als dem richen.\(^2\) dez zolles fryheit und reht z\(\tilde{o}\) behabende, also verre er mag ane geverde, und dez zolles z\(\tilde{o}\) wartende und z\(\tilde{o}\) entphohende und \(\tilde{o}\) ins dem byschofe z\(\tilde{o}\) antwortende oder dem wir ez heissent antworten, also er aller baste mag ane alle geverde, und dez zolles schaden, daz er n\(\tilde{o}\) transport ant gehanthaben mag, f\(\tilde{o}\) r \(\tilde{o}\) tringende und \(\tilde{o}\) ins getr\(\tilde{o}\) we und h\(\tilde{o}\) t\(\tilde{o}\) sinde.

[3] Item der seyger sweret, dem zolle mit trúwen beholfen zå sinde und des zollers schaden zå wendende und alle messe und moszen reht zå seygende nach dem model, der do zå höret, er sol ouch keine miet nemmen und alle ungerehte messe strichen und moszen, wo er die findet, die sol er nemmen und dem zoller antworten, und sol ouch daruf war nemmen und sol uns gehorsam sin und dem zoller von unsern wegen in den sachen, die den zol anhörent.

II.

Hic notantur administratores theolonii civitatis Argentinensis:
Disagit men den knehten an den fronvahsten:
Zû dem ersten Heinrich in dem zolkelre 10 lib.

a. Dieser Abschnitt bis eitem dem woger . ist, mahrscheinlich von Hand B, die die Bestimmungen verallgemeinert auf einem spätern Blatte wiederbringt, gestrichen; fehlt in Z2.

Item Heinriche zû dem alten sant Peter an dem dore 30 sol. und 26 den.

Item eime knehte zu Byschoffesburgetor 30 sol. 26 den.

Item zå dem jungen sant Peter Johans Kleingedanck 30 sol. 26 den.

Item Johans Wigant uf sant Stephans brugge 30 sol. 26 den.

Item Henselin Rynowe an dem Ryne 25 sol. und 26 den.

Item eime knehte an der Kaltohe 30 sol. 26 den.

Item der zoller uf der Bruschen 2 1/0 lib.

und derselbe sol ouch schriben, waz wine abe dem wasser gefürt werdent, daz sol er dem zoller geschriben geben und ouch daz in die herbergen komet, und sol 10 zû allen ziten uf dem wasser sin, so men wine bringet, und waz in herbergen komet, und waz von korne oder ander koufmansschaft ist; und\* sol ime gen 26 den.

Item eime kneht, der den zol sament für lynnen düch, für kese und eyger, dem git men 30 sol. und<sup>b</sup> 1 lib. und 26 den. für dez burgrafen zollez wegen.

Item Heinrich Schorer uf dem Rossemerket 6 sol. zu wartende für abegang.

Item Drûttelmanne an der bedecketen bruggen, der der schiffe warted, dem git men 9 unc. und 26 den. alle fronvaste und 2 vierling rocken alle jar demselben. Etem Henselin Dietrich eime metziger, der des vihezolles warted, 2 lib. 26 den.

Item dem seyger 1 lib, und 26 den. alle fronvasten.

Item dem woger 2 1/2 lib. und 26 den.

III.

Men sol den zolle nút borgen.

Dis sint die reht und gewonheit dez zolles zû Strazburg, also men den zol von alter har gehalten het:

[1] Zů dem ersten ist zů wissende, daz aller kaufmanschaft, den men in der se stat zů Strazburg veile hat oder in dem burgbanne und verkouft wúrt, ez si weler hande ez welle, daz ussewendig dez bystůmes harkomen ist, daz gitt alles pfuntzol, daz sint 4 den. von ieglichem pfunde, die von dem selben köfmanschaft erföset werdent. ¹ ist ez under dem pfunde, so git men noch margzal ane lebende vihe und anders, als hienach geschriben stat, dez nút pfuntzol git und ein teil fry geloszen sit untze her.4

[2] Item stockbly, glette, kride, hoppfe, wisharcz und was von erden ist, daz ist under dem zoller fry geloszen, daz men keinen zol do von gab.

Item schaf gent pfuntzol, die verkouft werdent.

Item ein rynt git 1 den., ez si gût oder bose, daz verkoust wurt.

Item ein kalp git 1/2 den.º

Item löp git pfuntzol, ez kumme wannan har ez kummet.

a. und — den. ron anderer Hand. b. und — wegen - en anderer Hand. c. Von anderer Hand hier deranster geschriebes - bruggen den. zu wartenden. d. Hierand von anderer auguschriebes : ker umme do die hant stots. e. 1/2 den. mit anderer Tinte sugeschriebes; Z<sup>2</sup>: item ein kalo geit fült.

<sup>1</sup> Vgl. StR. I, 54.

Item ein swine git 1 helbeling, ez si gût oder bôse, daz hie verkôft wurt. Item ein pferit git 4 den., ez si gût oder bôse, daz hie verkouft wurt.

Item aller specke git pfuntzol, er gang usser dem byståme oder blibe in dem biståm.

Item alles fleisch, daz ungesaltzen ist, daz het under dem zoller keinen zol gegeben.

Item heringe, durre vische und alle gesaltzenne vische gent pfuntzol.

Item von ieglichem hundert eyger, daz uszewendig dez bystůmes har komet,  $2 \, \, {\rm eyger.}^1$ 

Item ein lundert kese git zwene kese, i der besten ein und der krengestein ein. bringet er ein halb hundert, so git er ein, nút den besten und och nút den krengestein, bringet er aber dar under, so mag der zoller pfuntzol nemmen.

Item ein hundert schüsseln git zwo schüsseln.3

Item ein hundert deller git zwei deller.

Item ein hundert zalbretter git  $\delta$ ch zwei zalbretter, oder wil ein zoller, so mag er nenmen pfuntzol, daz ist z $\hat{u}$  verstonde, daz uszewendig des bist $\hat{u}$ mes harkomet.  $\hat{u}$ 

Item ein hundert löffel git zwen löffel. Item von den karen git men öch als von den löffeln.

Item alles holtz, daz zû der hant gewúrcket [ist], daz git alles pfuntzol, ez si buhs oder anders.

Item alles zimberholtz, daz den Ryne harabe komet, git pfuntzol.

Item daz holtz, daz do har komet uffe der Kintzingen, daz hat der zoller noch da her fry gelassen.

Item winstein, wo der har komet, der git pfuntzol.

Item buttir, unslit, smaltz, seil, kupfer, zine, garn und danel bli git pfuntzol.

Item alles düch, ez si wullin, lynin, henffin oder welre hande düch ez si, und 

alles garn git pfuntzol.<sup>4</sup>

Item ein zentener hansfes git 2 den., der in dem bistům wehset, und der uszewendig har komet, der git pfuntzol.

Item ein ieglich fåder wines, daz in dem biståm wehset, daz git 4 den., 5 es keme in schiffen oder uf wegen, der verköft wurt; were ez aber, daz ein fåder in » einen kelre gezogen wurde oder wurde zå dem zapfen geschenket, daz git pfuntzol.

Item aller wine, der har komet uszewendig des bistûmes, der git pfuntzol, der hie verkouft wirt.

Item b alles korn, daz uszewendig dez bistůmes harkomet, daz git pfuntzol.

Item alles korn, daz in dem bistûm wehset und herkomet uf wegenen oder sakarrichen und hie verkouft wird, da git iegliches vierteil ½ den,, ez si welrehaude ez welle, und daz korn, daz men uszer der stat füret und in dem bistûm bilbet, do git ôch iegliches ein helbeling, und waz korn in schiffen komet, do git iegliches

a. Am Rande dieses Art, von anderer Hand eine 1. b. . item - pfuntzol . fehlt in Zg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, Bg VII. <sup>2</sup> Vgl, Bg VII. <sup>3</sup> Vgl, Bg VII. <sup>4</sup> Vgl, Bg VII, 13. <sup>5</sup> Vgl, über w Weinsteuer Str. StA. Ordn. XIX.

DER ZOLL, 221

vierteil I den. one babern, da git iegelich vierteil I obul. dis sol men verston von dem korne, duz von dem bistûm in die stat oder von der stat in daz bistûm komet. komet aber daz korn uszewendig dez bistûmes har in die stat oder gat von der stat uszewendig dez bistûmes, daz git alles pfunt zol.

- Item<sup>b</sup> aller koufmanschatz, der har komet, den men hie veile hat und hie verkouft wurd, ez si welre hande ez si, daz git alles pfunt zol.
- [3] Item die burger von Strazburg süllent sweren, daz ez ir si und nieman mit in gemeine hab.
- [4] Item het ein burger und ein lantman mittenander gemeine, da sol der lant-10 man sinen teil dez g

  ütes verzollen. 1
  - [5] Item die karricher und schiffelute \*\* swerent, daz sû dem zoller sagen sûllent, waz sû fûrent.
  - [6] Item die wurte söllent sagen, waz in iren herbergen verkouft wurt oder ist, daz men verzollen sol.
  - [7] Item keine burger sol kouffen úber 13 lib. er sol ez dûn wegen uf der fronwagen. men sol die fronwage nút uz dem zolkelre lihen noch e kein gewicht.
    - [8] Item man sol den zol nút borgen.

### IV.

Dis ist der pflihte zol:

1/1 Zû dem ersten. ein schiff git, daz harkomet geladen mit kôfmanschaft und durch die stat zû Straszburg vert, und nûtzent da verkouffet, daz git 4 den., so ez harkomet, und 4 den., so ez hinnan vert. ist daz gût eines mannes daz, daz in dem schiffe lit, so git er nútzent me, dan als vorgeschriben stat, het er aber me dan eins in dem schiffe, also manig mensche dan gût in dem schiffe hat, do git iegezs liches mensche 4 den., so daz schiff in die stat komet, und 4 den., so ez enweg gat. leit men aber daz gût in ein ander schiffe, so git ôch iegelich mensch 4 den., 3 daz ist glicher wise, also blibe ez in dem ersten schiffe oder leite men ez uf ein wagen, so git ez ouch also.

[2] Hem ein iegelich wagen git 4 den., der in die stat zû Strazburg komet und 
30 koufmanschatz füret, und so er hinnan vert, so git er aber 4 den., ist ez daz er 
füret, daz nuwent eins mannes ist. ist ez aber, daz me lútes uf dem wagen het 
denne einer, also maniger der ist, do git ieglichs mensche 4 den., so der wagen in 
die stat komet. und also manig mensche sinen koufmanschatz enweg schicket uf 
einem wagen, da git aber iegelich mensche 4 den., ez si uff demselben wagen oder 
30 uf einem andern herkomen; und got also hinnan, also da vorgeschriben stat. ist 
ez aber daz einer koufmanschatz harbringet uf eim karriche und leit ez uf einen 
wagen, also manig mensch daz tûd, da git iegeliches 6 den., daz sint 2 den. von

b. Z<sub>3</sub>: •helbeling•. b. Am Rande dieses Art. die Hand, auf welche oben III, i verwiesen ist. c. •noch — gewicht• von späterer Hand.

<sup>1</sup> Val. Bq VII, 7. 2 Val. Bg VII, 9. 3 Val. StR. I, 50.

dem karriche, und ist ez ein wagen oder ein schiffe, do ez uff oder in geleit wirt, so git iegeliches mensche 4 den. ist daz gåt komen in einem schiffe und leit men ez uf einen wagen, do git iegeliches mensche 4 den. von dem wagen, do ez uf komen ist, und 4 den. von dem schiffe, do men ez in leit.

[3] Item von iegelichem karriche, also manig mensch daruf sin gåt hat, do git siegeliches mensch 2 den., so ez gen Strazburg komet und 2 den., so ez hinnan vert. von dem pferide, die koufmanschatz bringent, do men git also von den karrichen. leit men aber daz gåt, daz uf den pferiden oder uf den karrichen harkomen ist, leit men ez in ein schiff oder uf einen wagen, do git iegeliches mensche 2 den. von dem karriche oder von dem pferide und 4 pfenninge von dem wagen oder von dem schiffe, do men gåt inne oder usleit.

V.

- [1] Dis sint die stúcke, do von ein zoller geriht sol haben in dem zolkelre, und ensol deheine ander gerihte do von rihten dan ein zoller von eins byschofes wegen. und wölte ieman von den selben stúcken rihten an andern gerihten, sú is sient wer sú sient, wenne ez dan ein zoller vorderet von eins gastes wegen und sprichet, ez höret für mich, so süllent die rihter nút me darobe rihten und süllent ez für einen zoller wisen ane fürzog.
- [2] Zû dem ersten sol ein zoller rihten über alle kornmesse, ez sient sester, halbe sester, vierlinge, drielinge, halb vierlinge, und besserunge da von nemmen, so obe ez zû valle komet, also dan die sache sich heischet und verurteilt würt.
- [3] Item über alle saltzmesse, ahteil, andere messe, sü sient klein oder gros und überstrichen. und süllent die saltzmütter urteil sprechen über ire mosze und über ir andere messe und sachen, wenne der zoller noch in sendet und zu gerihte sitzet, daz daz untwerg von saltzes wegen angat.
- [5] Item ez ensol ouch nieman anders z

  ß Strazburg rihten 

  úber f

  koufmanschatz » noch 

  úber f

  koufmanschatz, daz z

  ß Strazburg verkouft wirt und umb f

  krion, der 

  durch die stat got, und ein gaste daz claget und vordert von eim zoller, ist ez, 

  daz der koufman verkouftet ane zil und daz men ime gelten sol z

  ß hant, so hat 

  der zoller z

  å rihtende und z

  ß gebietende eim iegelichen burger, wer der ist. und 

  mb den schaden, den der gast hat, do sol ein zoller ouch abe rihten, und waz er 

  gesumet wirt, von dem schaden sol er 

  öch rihten.
- [6] Item ez ensol ouch deheine man noch fröwe zů Strazburg uff deheinre andern wogen wegen denne uf dez zolles wege über 13 lib. wer darüber daz dete, den mag cin zoller zå rede setzen und darumb besserunge heischen und nemmen so von eins byschoffes wegen, als reht ist.

#### VI.

Dis gehöret zů dem sevgerambaht:1

Dis sol ein seyger sweren also zå haltende, alz hie noch geschriben stot, und nút úber den model ze komende in dehein weg bi sinem eyde:

[1] Wer seyger ist in der stat zå Strazburg von dez zolles wegen, der sol keine miet nemmen von den lûten, den er seyget ire messe one alle geverde.

[2] Item weles mesze er seyget, daz in daz lant höret, wanne er ez dem seyget, der sol sin trúwe geben, daz er daz mesze zű Strazburg, noch in dem burgbanne nút embruche, ez si welre hande mesze daz si.

[3] Item alle die n\u00e4ssesstere, die er seiget, die s\u00f6llent in dem burgbanne z\u00e4 Strazburg bliben, und sol nieman keinen han denne der zol und die oley\u00e4\u00fcte.

[5] § Item er sol ouch ussewendig der stat und in dem burgbanne zů Strazburg, 10 uff den merket und in den húsern, do men veilen kouf hat, gon zů allen ziten, so in duncket, daz ez gůt si und notdurftig, der mesze war nemmen und flisseclich süchen an allen stetten, wa er trüwet, daz er sú vindet. wenne er öch messe vindet, ez sient sestere oder andere messe. [die do ungeseiget sind, die sol er nemen und eim zoller im zollkeller geben bi sinem eide und mag ein zoller besserung nemen, ob er wil.] §

[6] Ind die strichen sullent getreyget sin one alleine die saltz strichen, die sullent flach sin; und sol besserung darumb nemmen, obe men wil.

[7] \* Item waz mesze men bedarf von dez zolles wegen, die in den zolkelre hörent, ez sint ahteil, die men mit horne besieht, ez sient sester oder ander mesze, ze daz sol der seyger machen und sol den gezüge, der darz å gehöret, der zoller geben von dem zolle.

[8] Item were ez ouch, daz der seyger deheine mesze fünde, daz mit horne were beslagen, daz sol er nemmen und sol ez antwürten dem zoller in dem zolkelre; wande ez sol nieman deheine mesze haben mit horne beslagen, danne der zoller von dez zolles wegen; bi wem men die selben messe vindet, die mag men zü rede darumbe setzen und besserunge da von nemmen, obe men wil.

[9] 10 Item ez ensol nieman deheine mesze enweglihen umb zins danne ein zoller von dez zolles wegen. dete ez ieman, ein zoller mag in zu rede setzen und bessemag darumb nemmen, obe er wil.

[10] 11 Item er sol ouch daz gelt, daz imme wurt von dem seygende alle fronvasten, dem zoller antworten in dem zolkelre.

a Nach Zg. b. Das Eingehlammerte erganzt aus Zg.

Die hier gesperrt gedruckten Stellen fehlen in Z<sub>3</sub>. Das Briefbuch schreibt über: Über das seyger oampt, 2 Vgl. Z<sub>3</sub> 1 (S. 238).
 Vgl. Z<sub>3</sub> 5,
 Vgl. Z<sub>3</sub> 6,

- [11] Item er sol ouch alle jar gon zå sant Martins dag zå allen saltzkasten, die in der stat zå Strazburg sint, und sol ymme iegelich saltzkaste geben zehen pfenning får einen cappen; und daz gelt sol er antworten eime zoller in den zolkelre, der denne dez zolles pfliget.
- [12]\* Item die saltzmütter gent von der cleinen moszen von ieglicher, do men saltze mit misset, wenne die messe gebrant werdent und geseyget, 28 den. und seiget men in die selben messe zwüschent den zwein messen Unsere lieben fröwen alle iar.
- [13] 3 Item were ez ouch, daz ieman funden wúrde, der do bruhte einen sester, der dez jares nút gescyget wer und nút reht wer und bresten daran funden wúrde, 10 oder ein ander mesze, ez si welrehande ez si, kleine oder gros, wo ein seiger daz fúnde und ez erkante, daz ez nút reht were, und er ez den herren vúrkúndete und seite, der sol bessern und die besserung stot dan an den herren, daz ist an einem byschof oder an sinem cappittel, oder wer dan den zol inne het von der stifte wegen; und sol die besserunge dem zolle vallen und mügent die besserunge setzen 15 und nemmen, wie sú den erkennent uf iren eyt, die danne darüber sprechent.
- [14] Item so die saltzmütter seigent, so blibet daz korn dem seiger, do mitte sû seigent für die alten ahteil die er bletzet, und die wile die sûnnung weret, daz sint vier mol, do git men zû ieglichem mole dem seiger zwei brot nnd ein halb vierteil wines sund sendet imme der spisen, der sû denne essent ein zoller git ouch eime seiger eine vol saltzes zû sant Martins dag.
- [15] Item ein sester, der in die stat z

  Strazburg h

  öret oder in den burgban, der git 2 den., so men in seiget, und ein vierling ein helbeling.
- $[16]^5$  Item ein iegelich sester, der in daz lant gehöret, der git 4 den., so men  $_{25}$  in seiget, und  $^4$ , sester 2 den und 1 vierling 1 den.; und ensol ouch der seiger nút in e heischen.
- [17] I tem er ensol ôch keinen drieling seigen, dan der in daz land höret. und sol men imme daz geloben bi dem eyde, daz men in nút in der stat noch in dem burgbanne bruche.
- [18] Item waz mulen uszewendig dez burgbannes zû Strazburg sint und in die stat zû Strazburg malent, do sol men den sester seigen noch dem lantmesse, und den vierling, den sú bruchent, sol men seigen noch der moszen, also er in die stat hôret.
- [20] Item dise nochgeschriben win geben alle den p\u00fcntzol, sie kummen har, wannen sie wellen: ge\u00fcrter win, getrebter win, zittwan win, gesotten win, gebranter win, essig, Malfasy, Romany und des g\u00edychen.
  - item des glichen von späterer Hand in der Mitte der Seite, darüber und darunter freier Raum; fehlt in Zo.

### VII. a

Dis sint die reht, die do horent zu dem sunnertum:

- [2] Sû sûllent ouch zû ieder fronvasten seigen die omezuber, die da beslagen sint, unverzogenlich, so ez in ein zoller oder ein woger verkûndet, und sûllent ouch alle sûnner da bi sin. und welicher sûnner da nút wer, so men daz halb sûnnen getetú, der bessert 5 sol. einem zoller, und sûllent ez die sûnner rûgen und fúr-10 briugen bi iren eyden dem zoller, der mag sú zû rede setzen in dem zolkelre, oh er wil. wenne sú daz seigen getûnt, so git in ein zoller 2 sol.
  - [3] und súllent ouch der gelten meister und die súnner ein mol in dem jare die zuber alle gemeine seigen, und heisset daz daz gros seigen. und welre nút da wer under den súnnern, der bessert als da vor geschriben stat.
  - [4] und wenne sú daz seigen getûnt, so gent sú dem zoller einen imbis in dem zolkelre, und git in der zoller nút anders danne holtz und saltz und 10 sol.
- - [6] were ez ouch, daz die súnnung gebresten het, so mag ein zoller einen erbern unversprochen kneht zå dem súnnertöm wol emphahen, also daz er då und swere, als hie vor und hienach geschriben stat.
- [7] wer ouch also zů einem súnner gesetzet wirt, der sol einen andern súnner, se der vormals ein súnner gewesen ist, zů búrgen geben für 5 lib. den.; obe er missetete, so súllent die 5 lib. vervallen sin einem zoller.
  - [8] und sol ouch der selbe núwe sûnner einen balten sûnner haben, der dem zoller gelobet, daz er in daz erste jare fûren und underwisen und leren sol.
- [9] und wo öch under den s

  unern ieman wer, der n

  t gehorsam wer z

  s

  uner s

  ucke deheines verbreche, die hie vorgeschriben stant, die s

  under r

  gen und f

  ürbringen dem zoller, und

  sol ouch der zoller die selben z

  r

  rede setzen in dem zolkelre n

  nd niergant anders und sol ouch von des s

  unnendes wegen und von aller s

  t

  ucke wegen, die hie vorgeschriben stant, weder die vaszieher n

  nieman anders da von r

  ihten dan ein zoller in dem zolkelre, und

  sz

  d o s

  ullent s

  von iedem sol. 2 den. geben.
  - [10]\* die synner sullent ouch by iren eyden noch nieman von iren wegen den omzuber niemans enweg lyhen und sol ouch nit enweg geluhen werden, er sy wer
    - a. Das Briefbuch schricht über: «Von des synner amptes wegen. b. «einen in » on devellen Hand am Rande uachgetregen. c. Vor «und « ein Zeichen von späterer Hand, das sich hinter «in zoller in dem volkelre» «eiderholt. d. «und geben» «on gleicher Hand später ungeschrieben. e. Der Artikel von späterer Hand auf die urbeastkrade fast lever Seite grachrieben; nach dess vorhandrase Zeichen kriere un sichen; fehlt in Z..

er wölle, e daz man damit synnen oder seygen möcht weder umb susz noch umb gelt noch umb nietwon. und ob yeman den omzuber nem und in bruchte etc., wan daz die synner gewar werden oder inen geseitt wurt, so sullen sy es dem zoller im zolkeller verkünden, wer der ist, der in also genummen hat by iren eyden, und den sol dan ein zoller im zolkeller, der den zolle in hat von unser des byschoffes und bunser styfft wegen, zü rede setzen und der geschiht noch besserung von im nemmen.

#### VIII.

[1] Dis sint die stette, die keinen zol gent zu Strazburg :

ltem Zabern dez byschoffes stat git keinen zol und drie hovestette uszewendig der rehten stat ouch keinen zol. die andern allesament uszewendig der rehten stat 10 die gent alle zol.

Item die von Hagenowe gent och keinen zol, die do sesschaft sint in der stat, andere nut.

Item die von Anewilr gent ouch keinen zol.

Item Oppenheim gent ouch keinen zol.

Item Franckenfürt gent ouch keinen zol.

Item man sol wissen, welre kûntlichen machet, daz er uszer der stat zû Colle ist, und ouch burger do si, der git nuwent. 6 den., als dicke er har komet und kôffet und verkouffet, ez sie clein oder groz.

Item Kobelentze git keinen zol.

Item Nürremberg git keinen zol.

Item Bochparten git keinen zol.

Item Nidern Weseln git keinen zol.

- Item die von Oche gent keinen zol.
- [2] Men sol ouch wissen, die vorgenanten stette gent keinen zol, die sessehaft sint in den stetten und ouch burger und daz kuntlich machent, als ein reht ist. ist er aber burger anderswa, so git er zol. ist ez aber, daz sú yt wegent uff der wogen in dem zolkeire, so sullent sú den wogelon geben.
- [3] Item keine closter noch pfaffen in dem bist\u00e4me noch uszewendig dez bis-t\u00e4mes gent keinen zol, ez were danne daz s\u00e4 yt kou\u00eftend uf merschetzen, so gent >> \u00e40 to \u00e4n zol.
- [4] Item b ein yeglicher wagen, er sy geladen oder ler, git 1 pfennig bruckgelt und ein karch ein helbling, kummen, wannen har su wellent, uszgenommen der stat burger geben nutzit; und sol diser bruckpfenig nieman erlassen werden.
- [5] Item cammerlûte gent ouch keinen zol von irem gewehsede; und sûllent ouch sein wortzeichen bringen abe der merren stift zû Strazburg eime zoller, der danne zoller zû Strazburg ist, ez si dan daz sû kouffent uf merschetzen, so gent sû zol. ist ez aber, daz die fröwe cemmerfröwe ist und der man nût, so git der man daz

15

u. Zg anti. b. Der Artikel von gleicher Hand mit anderer Tinte spoter zugeschrieben; fehlt in Zg.

zweiteil dez zolles. item ist aber der man cammerkneht und die fröwe nút, so git die fröwe daz dritte teil dez zolles von dem, daz sú kouffet und verkouffet uf merschetzen.

[6] Dis sint die dörffer, die keinen zol gent zu Strazburg : a

Eckeboltzheim, Schaftoltzheim, Drúhugesbergen, zwei Kriegesheim, Vendenheim, Dúngensheim, Munoltzheim, Sufelwihersheim, Rynstette, Hônheim, Byschovisheim, Schiltenkeim, Hönowe, Kúningeshoven, sant Arbogaste.

[7] Under den vorgenanten dörffern git ie der pflüg in dem dorff zwo garben in der ernen und zü dem jare, uszewendig Honowe, Küningeshoven, sant Arbogaste gent nút; und sol daz korn in den drien umb ein summe kornes, alz er danne mag, und sol dan daz korn verkouffen, als er danne mag, oder aber zü hove antworten, obe ers geheissen wirt, und sol dem zoller uf der bedecketen brucken sine zwei vierteil jares da von geben, die men im alle jar git.

Item Adoltzhoffen by Schilckheim 4 sol. den.b

Item Wolfisheim, Lyngolvisheim, Utenheim, Lampertheim, Holtzheim.

Item der hoff von Nyverttheim git 1 sester weissen.º

[8] Dis gout die closter für den bruggezol.d

Primo die von Nydermunster gent 1 quart. siliginis.

Item die von Hohemburg gent 1 quart. siliginis.

Item die von Andelahe gent 1 quart. siliginis.

Item die von Itenwilre gent 1 quart. siliginis.

Item die von Eschowe gent 1 quart, siliginis.

[9] Item ein yeglicher wagen mit heffen gytt zwey pfennig wert heffen.

Item ein yeglicher karch mit heffen gytt ein pfennig wert heffen.

Item ein yedes hundert bessen git zwen besen.

95

40

Item von yedem halp hundert bessen git einen besen.

Item der bruckpfennig sol nyemans erlossen werden.

[10] I tem es ensol nyemand von disen vorgeschriben fryen stetten, die des so zolles zü Straszburg erlossen und frey sin wellen im zolkeller, handelen mit kouffen und verkouffen in der stat Straszburg anders dann durch yre eigene parson oder durch ir kinde oder durch ir gelobten gedingten gebrochten knechten und gesinde und nit mit den burger noch underköuffer zü Straszburg, die ir noch botten sin söllen mit kouffen oder verkouffen by fünft pfunt pfennig, also das ym kouffbusz 50 büch zü Straszburg geschriben und verzeichet stat etc. und wellicher von den vor-

a. In Brieffreck hilli es: Dies nochgeschibenen dörffere gebeut dehnien zolle anders danne hie noch geschiben stot. b. sitem — Schliechebim: von patterer Haud sugestäriben. 2-0. den., von wieder anderer Haud sugestäriben. 2-0. den., von wieder anderer Haud sugestäriben. 2-0. den., von wieder anderer Haud sugestäriben. 2-0. den. 2-0. den. 2-0. den. 2-0. den. den der bei Nackfrage kerra Schie sugestäriben. 7-kili in Z<sub>2</sub>. d. Z<sub>2</sub>. burggal. a. der, 4-1. 9 von wieder anderer Haud auf der für Nackfrage kerra Schie sugestäriben. 7-kili in Z<sub>2</sub>. d. zit. 8 von wieder anderer Haud auf der für Nackfrage kerra Schie sugestäriben. 7-kili in Z<sub>2</sub>. d. zit. 8 von wieder anderer Haud frühlt z. Z<sub>2</sub>. Zukist für ohn weiter für den zugestäriben. Den zu der Leharschie feltseche Nowen wit Aufnahm der dert von späteren Häuden gemachten Zusätes und Kurrethures ein: viem her Det unt von Kapenchee (2-1) hib. Sol.) den.

geschriben fryen stetten anders handelt, dan obgeschriben stot, der sol zollen und den zoll geben und den zoll nit erlossen werden wie ander, die nit fry sint des zolles ym zolkeller zu Straszburg.

#### IX A.

lch¹ Bertholt Swarber ein ritter zů Strazburg tůn kunt allen den, die dis geschent oder gehörent lesen, daz mir bevolhen wart der zol zů Strazburg von dez 3334 rates wegen zů Strazburg. do koment fůr mich die saltzmůtter zů Strazburg an Angunt 36. der mitwochen nach sant Bartholomeus dag dez zwelfbotten in dem jare do men zalte von gottes gebûrte drůtzehenthundert jare und chtewe und driszig jor und zögetend mir cinen brief und sprochent bi irme eyde, daz deu brief hette gemachet, 10 also sû erfarn hettend von iren alten [vordern], Dietrich zoller an dem wasser. der brief waz one zwei súbentzig jar alt, alz ich die date vant an dem selben brief, an den brief stunt, wie nen die saltzmes seigen sol mit dem korne, also ez hienach geschriben stat, und ist diz der brief von worte zů worte, als hie noch geschriben stat:

Allen den sie kunt geton, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz ich 15 Dietrich Zoller an dem wasser, daz die saltzmütter zu Strazburg vor mir worent, do ich zoller wart. und ich fragete sit, wie ire reht werent von den alteilen und von den cleinen meszen zu seigende. do seitent su mir, daz su werent, also an dem brief hienach geschriben stat. und erfür ouch ich daz selber wol von den zollern, die vor mir worent zoller, und sint diz die korn, do mitte men alle alteil so seigen sol:

- [I] wan men ahteil seiget, so sol men nemmen vier sester mit dem ere und einen halben sester und einen halben vierling und sollent dan daz korn legen in den seyger und sol do mitte vol werden mit dem korne, als vor geschriben stat. so söllent sú danne daz selbe korne legen in ein ahteil uszer dem seyger und sol so daz bliben bi einem halben vierling. wan ist aber daz ahteil merre, so süllent sú ez minre mæchen. ist es aber minre, so sullent sú ez merre mæchen.
- [2] und súllent ouch die ahteil seigen einen tag und wie zitlichen sú ez geton hant, so súllent sú dez tages nút me tôn.
- [3] item so sint die korn, do mit men seiget die eleinen moszen. do nimmet some zwene sester vol kornes mit dem ere und schütted daz in zwo vierdegezal, in ie die vierdegezal ein sester, und nimmet den ein halben sester und ein halben vierling halber und schüttet die zwei sunder zesamen und nimmet den dazselbe und teilet ez mit einer wogen entzwei, so men aller glichest mag, und dåt men denne eins, hinweders sü wellent und nimmet men daz ander korn und teilet ez so entzwei mit der wogen, so sü aller glichost mügent, und schüttend dan die zwei zü

a. Im Test ist hier wie auch sonst das Zeichen ¶ mit item wiedergegeben.

<sup>1</sup> Das Stück von hier bis « wande sie einem zoller alle jar darumhe sweren m\u00edssent daruf z\u00e0 hitende, dis geschach an dem samestage nach s. Adolfes tage 1314 \* auch Str. StA. VDG, lad. 109 cop. ch. sacc. XIV (Erste Halfte).

ieglichem sester eins, die do vorgemaht sint mit dem ere und nimmet den der zweier korn eins und seiget denne do mitte die vierden gezal und sullent die wan loszen noch der moszen, also sú die ahteil hant geloszen one alle geverde.

- [4] item dez ander korn, daz do stat in der andern vierdegezal, daz söllent sú, s aber danne entzwei deilen mit der wogen, so sú aller glichest môgent, und súllent seigen mit dem einen die halben vierdegezal.
  - [5] und süllent daz ander nemmen, daz von geleit ist, und süllent daz aber teilen mit der wogen, so sü aller glichest mügent und söllent den der aber eins nemmen, so ez geteilet wirt, und süllent die vierling mitte seigen.
  - [6] und söllent nemmen aber daz ander, daz do von geleit ist, und süllent daz aber teilen entzwei mit der wagen, so sü aller glichest mügent, und söllent aber do daz eine nemmen und süllent do mit seigen die halben vierling und daz ander hinschütten.
- [7] item dis sint die korn, do mitte men die eleinen messe seiget des andern 15 dages, und sol ez denne der zoller, wer danne zoller ist, den saltznüttern und iren husgenossen und iren kinden waz sit bedörffent die zwene daz von essende und von trinckende daz besten an wine und spiszen früge und spate geben.
  - [8] er sol ouch iren frowen senden daz erlich ist alle vier imbisse.
- [9] er sol ouch in, wenne sû so zitlichen geseigent, alle obende geben ein vierteil wines, daz sû daheime getrinckent. und dis zû einem urkûnd so han ich Dietrich Zoller der vorgenant min ingesigel an disen brief gehencket. dis geschach an dem montag vor sant Adolffes tage in dem jare do men zalte von gottes gebûrte dusent zweihundert und sûbentzig jare.

1270 August 25,

#### В.

Wanne ouch dis seigen oder weles dages dis seigen geschiht, so men die saltz messe geseiget, so süllent die saltzmütter sweren einem zoller, wer danne zoller ist. und sol in der zoller den eyt geben, alz hienoch geschriben stat:

- [1] zů dem ersten súllent sú sweren, den zol zů fúrdernde und alles daz zů tůnde, daz dem zolle nútze und gůt ist, nieman zů liebe noch zů leide one alle geverde.
  - [2] sû sôllent ouch sweren, daz ahteil zû furende und reht zû setzende dem armen alz dem richen, dem frômeden alz dem heimischen reht zû mûttende.
- [3] sú súllent ouch sweren, die saltzmesse und die strichen zû beschövende; wo sú befindent, daz sú unreht werent, daz sôllent sú rûgen und fürbringen eim zoller.
  - [4] Sú súllent ouch sweren, wo men ein saltz für daz andere gebe, Halle saltz für Flemisch saltze oder Marsel saltz für Halle saltz oder gemeine saltz für gåt saltz, wo sú daz befindent, daz söllent sú rügen und fürbringen eime zoller bi irme eyde.
  - [5] sû súllent ouch sweren, wo sû befindent, der anders dete mit den saltz mit den messen oder mit den strichen, oder anders dete wider dise vorgeschriben ding, daz sû billich rûgen sôltent, daz súllent sû rûgen und fúrbringen bi irme eyde eine zoller, wer denne zoller wer.

1534

[6] sú söllent ouch sweren, daz sú daz geriht behabent in allen den eren und rehten, alz ez har komen ist, also verre also sú kúnnent und mûgent ane alle geverde, und ouch gereht urteil sprechent, wenne sû zû gerihte sitzent dem armen als dem richen, nieman zů liebe noch zů leide one alle geverde, also verre sú kúnnent

[7] Wanne men ouch die vierdegezal und die messe, die darzû gehörent, geseiget und gebrant werdent, so sûllent die saltzlûte von ie dem vierdegezal und messen, die dar zû gehôrent, ein úntze pfenning geben eim zoller, wer danne zoller ist. men sol ouch alle jare geben zû sant Martins dag von die em vierdegezal und moszen, die dar zû gehôrent, 10 pfenning für einen eappen.

[8] Sú sollent ouch sweren die knehte, " die daz saltz tragent, alle jor, den zol zû fürdernde und daz beste und daz wegste darzû ze tünde und daz saltz, daz in den zolkelre höret, zů fordernde und zů entwortende in den zolkelre, also sú billich tun sollent bi dem selben eide, wan men saltz misset, den muttern gehorsam ze sinde, daz [sú] irrenthalben nút gesumet werdent an dem messende ane geverde.

Ich b Berhtolt Swarber ein ritter der stette meister zu Strazburg fun kunt allen den, die dis gesehent oder gehörent lesen, daz mir befolhen wart der zol zu Strazburg von des rates wegen zů Strazburg, do koment für mich die saltzmütter zů Strazburg an der mitwochen noch sant Bartholomeus dag in dem jare, do men so Angust 26. zelte von gottes gebürt drützehenhundert ehtewe und drissig jare und zögetend mir einen brief, der waz nút besigelt und sproehent bi irme eide, daz den brief solte gemaht han herr Heinrich selige von Mülnheim, also su ez erfarn hettend von iren alten vordern und ir ettelieher ouch selber do bi waz, der brief wart geben, do men 1511, zalte von gottes gebûrte drûtzehen hundert jare und in dem vierzehendsten jare. 15 also an demselben briefe alle ire gebotte stant, die sú halten súllent, als hie nach geschriben stant :

Wir Heinrich von Mülnheim der zoller zu Strazburg und die saltzmütter gemeinlich sint überein komen, alle die saltz veile hant mit der eleinen moszen, daz sû den verbotten hant alles, daz harnaelı geschriben stat :

[1] daz erste daz sú deheine Halle saltz noch Marsel saltz noch keinre hande saltz muschen sullent noch nieman von iren wegen ane alle geverde.

[2] sú súllent ouch deheine saltz geben fur gutle noch fur daz beste saltz geben, wan Flemisch saltz, sú noch ire gesinde noch nieman von iren wegen.

[3] sû sûllent ouch mit nammen kein Hallesaltz geben wanne fûr gût Halle- 15 saltz und Marselsaltz für güt Marselsaltz oder für güt mittelsaltz mit nammen sü oder ir gesinde noch nieman von iren wegen.4

a, Vorl. rep. . die knebt .. b. In Z 2 steht nur . Ich Berchtolt Swarber ein ritter der stettemeister zh Streszburg etc. prout in libro civitatis continetur etc. Das abrige Stack von Abschnitt C fehlt an dieser Stelle. c. Erganet nach Z 2. d. Zg add.: . sú sollent ouch kein ahteil messen so mit der vierdegezal abe dem hufen, wand sû es sûllent heissen messen mit dem ahteil sû noch ir gestinde noch nieman von iren wegen.

- [4] sú sôllent ouch keine saltz, daz sú kouffent, messen fúnfte halbe vierdegezal fúr cin ahteil, wan daz sú ez súllent heissen messen mit dem ahteil, sú oder ir gesinde noch nieman von iren wegen.
- [5] sú sollent ouch ire messe setzen und nút hencken fúr sich, sú oder ir é gesinde noch nieman von iren wegen aue alle geverde.
  - [6] sú sollent ouch keine saltz messen mit ungeseyeter moszen noch mit ungeseyeten strichen, sú noch ir gesinde noch nieman von iren wegen ane alle geverde.
- [7] were ez ouch, daz keinre keine mosze seygete, die men zů jar anderwerbe seigete, und daz messe keines zů kleine were, daz die saltzmútter, die daz messe io seigetend, duhte bi irem cyde, daz daz mesze ungeverlich zů kleine were, daz sol daz bessern, dez daz messe ist.
  - [8] wer ouch keine striche seigete, die dan reht wer, und brante men die und funde su danne zu jor unreht, daz sol ouch daz bessern, dez die striche ist.
  - [9] Ez ensol ouch nieman saltz veile han, wan der sinen einung het. und ensol s ouch der nieman in keinen sundern kosten setzen, der nút sinen einung het. und wer aber daz dete, daz sol daz bessern, der sinen einung het und ez darin setzet.
- [10] wer ouch dise gebot brichet, der bessert drissig schilling, one die daz saltz mischent und mit burrelut messent und mit unrehten strichen funden werdent, die söllent bessern, waz die saltzmütter darumb erteilent uf iren eyde ane alle geverde, wan sû einen zoller alle jar dar umb sweren müssent, daruf ze hûtende. dis geschach an dem sampstage noch sant Adolfes dag in dem jare, do mon zalte von gottes gebürte drútzehen hundert jar und in dem vierzehenden jare.

1311 August 31.

# X.

Dis git man den knehten, die des zolles wartent zu ie der fronvasten : 4 1

Item zå dem ersten eime zoller in dem zollkeller 10 lib. und 5 sol. und 1 lib. zå gelt.

Item eime zoller an dem Wissen turn 30 sol. 26 den.

Item eime zoller an Kronenburg 30 sol. 26 den.

Item eime zoller an Steinstrossen 30 sol. 26 den.

Item eime zoller an s. Steffansbrucken 30 sol. 26 den.

Z<sub>2</sub> · setzen · b. Vorl. : nút · Z<sub>2</sub> : mischent mit unrehter maszen und mit unrehten strichen.
 In der untersten Ecke dieser Seite steht 182. od. 150, 32. d. · Dis git — uf den Rinbrucken
 lib. · non Hand B. hier setst and E. Z<sub>2</sub> vielder cin.

<sup>1</sup> Die Papierhandschrift BezA. G 309 hat folgendes Verzeichnis:

Dis ist knebtlon:

item dem zoller in dem zollekelre 14 lib. zå wihennahten und zå sant Johans tag zå súnigihten.

12 lib. dem woger.

<sup>8</sup> lib, dem vihezoller.

<sup>6</sup> lib, dem lyninzoller,

 <sup>5</sup> lib. dem seyger.

<sup>5</sup> lib. dem wasserzoller,

<sup>4</sup> lib. uff die Rinbrucke.

Item eime zoller an s. Johansgiessen 1 lib. 5 sol. 26 den Item eime zoller an der Kaltowen 30 sol. 26 den.

Item eime wasserzoller uf der Brüschen 21/2 lib. 26 den.

Und derselbe sol och schriben, was wine abe deme wasser gefüret werdent, daz sol er dem zoller geschriben geben und och waz in die herbergen kumet, und sol zu allen ziten uf deme wasser sin, so man wine bringet, und och das in die herbergen kumet und waz von korne oder ander köfmanschatz ist.

Item eime zoller, der den zol samment für linin tüch, 30 sol. 26 den. und 1 lib. fúr des burggrafen zol.

Item eime zoller uf deme Rossemercket 10 sol. zu wartende für abegang.

Item eime zoller an der bedecten brucken, der der schif wartet, 17 sol. 2 den. alle fronfaste und 2 fierteil kornes zůme jore.

Item eime zoller, der des vihezolles wartet, 2 lib. 26 den.

Item eim seyger 1 lib. 26 den.

Item eime woger 2 1/2 lib. 26 den. und 15 sol. zügelt alle fronfaste.

Item den zollern uf der Rinbrucken 1 lib.

### XI.1

Dis sint die lehen zu sant Johans dag : 2

Item herr Johans Zorne 1 lib.

- herr Hugen Zorne 1 lib.
- Heilant Zorne 1 lib.

item 4 lib. an den Ringiessen.

- 4 lib. an s. Stephansbrucke
- 30 sol. an den rynkranich.
- 4 lib. an die Kaltowe.
- 4 lib. an die Gedeckete brucke.
- 4 lib. an den Wissen turn.
- 4 lib. an Kronenburg.
- 4 lib. an Steinstrasz.
- 2 lib. an Wasenecke.

Dis nochgeschriben brucken sol eins von Straszburg in buwe halten.

item die zwo an dem zolletar.

- 2 brucken an Byschoffbúrgetar.
- 2 zu dem jungen sant Peter.
- die brucke under dem Pfennigturm.
- die zollehúsere, der sint wol sesz.

1 Die Zusätze und Veränderungen der Hand B stehen zwischen \* \*, die von späterer Hand sind in Klammern. Z2 giebt die hier folgende Liste in einer Abschrift, welche die hier in irgend einer Weise als Zusätze von späterer Hand bezeichneten Namen in den Text aufnimmt.

Liste des bischöflichen Lehnscodex (Bez A. G 377):

Hic notantur feoda, que in festo s. Johannis baptiste de thelonio Arg. annis singulis expediuntur: primo Liebencellario 18 sol.

item Heilcke filie patrui eiusdem Liebencellarii 18 sol.

- Walthero filio dicti Spender 16 lib. minus 5 sol.
- Heinrico de Múlnheim 23 lib. 5 sol. et 10 den.
  - a. So in der Vorlage; eine spätere Hand hat übergeschr. . hischof ..

item herr Johans Zorn von Bülach 10 sol. a

- herr Zörnelin von Bülach 10 sol.
  - herr Berhtolt Zorne 3 lib.
- Reimbolt Zorne zů Rynecke 3 lib. 7 sol. 3 den. [nimp her Johans Bock].b
- Claus Zorn Engelbreht 1 lib.
  - Claus Jungezorne 21/2 lib. 1 úntze.
  - herr Heintzen von Mülnheim 131/, lib. 8 sol. 10 den.
  - herr Richemberg von Mülnheim und sinen brüdern 20 lib. 11 sol. 41/, den.
  - herr Byschofes seligen súne von Múlnheim 30 sol. minre 1 den.
  - Heinrich von Mülnheim von Landesberg 61/, lib. 15 den.
  - her Walther von Mülnheim zů sant Thoman 4 lib. 32 den.
  - Goszenhenselins kynden von Mülnheim 4 lib. 32 den.
  - herr Johans Obreht 41/2 lib. \* nement des Hafeners seligen kinde.\*
  - herr Johans von Windecke 21/, lib.
  - Panphelin 3 1/, lib. 1 úntze.
  - Reimbolt von Blůmenowe 14 úntze.
  - herr Claus Clobeloch 35 sol.
  - Hans Clobeloch 35 sol.
  - herr Hansen von Grostein 10 sol.
  - a. Die Namen von . her Johans Zorn von Balach Erhart von Kagenecke. fehlen an dieser Stelle in Z : und stehen dort 4 Seiten vorher. b. Ausgestrichen, dafür von spaterer Hand übergeschrieben .item her Ülrich Bock 31/2 lib. 1 untre ..

item dicto de Blamenowe 5 lib minus quatnor unceis.

- Zornoni seniori 3 lib.
  - Zornoni juniori 3 lib.
  - Hugoni Zorn 3 lib.
  - Johanni in Kalbesgassen 10 lib. nnd 7 den. Alberto Rålenderlin 4 lib. nnd 10 sol.
  - dicto Nessehart 4 lib. minus 30 den.
  - Johanni Panfelin 3 lib. 11 sol. und 8 den.
  - dicto Tanris 2 lib. et 71/2 sol.

  - dicto Schilt et Waldenario 3 lib. et 7 1/2 sol.
  - Nicolao de Kagenecke 4 lib. 3 sol, et 9 den,
  - Johanni fratri suo 2 lib. 13 sol. et 8 den. Reimboldo Reimbôldelin et Burckardo fratri sno 161/2 nnc.

  - filiis quondam Nicolai Under köffuten 161/2 unc.
  - Johanni de Múlnheim et fratribus suis 20 lib. et 31/2 unc.
  - Hngoni Stubenweg 4 sol. Reinboldo Stúbenweg 4 sol.
- Erboni Stúbenweg 24 sol.
- Johanni Stubenweg 4 sol.
  - Petro Stúbenweg 4 sol.
  - Hugoni Wirici 4 unc.
  - Andree Wirici 4 unc.
  - filis quondam Panli Wirici 4 unc.
  - Thome dicto Hoier 16 unc.
    - Cantzelino dicto Hoier 8 nnc.
    - dicto Brandecke 15 nnc.
    - Johanni dicto Klobelôch 6 lib. 17 sol. et 3 den.
    - Wilhelmo Nappen 3 1/2 lib.

Item herr Johans von Wickersheim 5 sol.

- » berr Cône von Wickersheim 10 sol.
- herr Heintzeman Otte Friderich 7 untze.
- herr Erhart von Kagenecke 2 1/2 lib. 3 sol. 9 den.
- Reimbolt von Kagenecke 3 lib. 3 sol. 9 den.
- herr Johans Hunesvelt von Kagenecke 1 lib.
- " Claus von Achenheim 2 1/2 lib. 5 sol.
- » Reimbolt Spender 15 lib. 15 sol.
- » Ulrich Löselin 2 lib. [nimet her Ulrich Bock der junge, Ulrich Bock seligen sun in Brantgasse].

[Item 2 lib. her Johans Bock von der Kusoltin wegen].

Item Symunt von Schönecke 38 sol. 9 den. [nimet b Wilhelm von Valkenstein].
 Claus von Schönecke 38 sol. 9 den. [nimet juncher Wilhelm von Val-

kenstein].

Item her Johans Schilte 2 lib. 5 1/2 sol. 1 1/2 den.

- " Goszen Schilte 2 lib. 5 1/2 sol. 1 1/2 den.
- Johans Kynde von Matzenheim 1 lib. 3 sol. 9 den.
- Wernlin Sturme 4 lib.
- » Sigelin e Völtschen und sinen brudern 11 lib. 2 den.
- Johans Jungen und sinen brudern 31/2 lib 2 uncen.
- Symunt Wetzelin 18 sol. 10 den.
- Henselin Rebestocke in Münstergassen und sinen gemeinern 8 lib. minre 6 den. \* des wurt Hans Lentzel und R\u00e4le sinem br\u00e4der 2 lib.\*

Item Herman Wirich 1 lib.

- Johans Wenser zů Mollisheim 8 lib. [nimet Bernhart Bockelin],
- H. Pfaffenlabe und sinen br\u00e4dern 2 1/2 lib.
- Peter Nopen 35 sol.
- Wilhelm Nopen 35 sol. [nymet juncher Siferlin in Obergasse].
- [Reynbolt zu dem Trübel] 1 lib. warent des Gensefüs.4
- a. Hiernach zugeschr, aber ausgeste, einimet Walther von Wintertur. b. Hiernach zugeschr, aber 30 ausgeste, der Spital. c. Von späterer Hand ausgeste, und übergesche, elluge. d. eRsymbolt z\(\tilde{t}\) dem Tr\u00e4bel auf Raune von späterer Hand. Von B dahinter geschrieben aber ausgestrichen nimet Gosse Sturm von Wegersbeim.

Item liberis Ottonis Friderici 7 unc.

- Hessoni Pfaffenlap 2 1/2 lib.
- Johanni Kusolt 3 lib.
- · Conrado dicto Richter 15 sol.
- filiis dicti Zehen 5 sol.
- Stehelino de Berse 8 lib.
- Nota die aht pfunt geltz, die Stebelin hette uf unserm zolle zu Straszburg zu eine burgleben se zu Girbaden, die hat er uf gelassen und sint geluben Johanse Wenner eime odelknehte von Mollisheim. item liberis Alberti de Hermotzheim 15 sol.
  - Johanni filio Ludewici de Wickersheim 10 sol.
  - sculteto in Bûtenheim unam libram.
  - summa horum est centum et 65 lib. cum 17 den.

(Diese Summe ergiebt sich nicht mehr aus den obigen Summanden.)

25

Item Herr Reimbolt Stübenweges döhtern 8 untze den, iren lebetagen und nut fürbaz [nimet Reimbolt Lappe].

\* summa huszins. 165 lib. 2 sol. 4 1/2 den.1

item einer klosterfrowen von sante Eilsebet 13 untze.

- » Kleinhenselins erben von Wintertur 13 untze.
  - » dem von Bergheim eime priester 2 1/2 lib. 5 sol. summa 4 1/2 sol. 5 úntze.\*

[summa úberal ist 100 lib. 70 lib. und 14 den.]

#### XII.a

Dis sint die do uf deme zolkeller zû Strosburg gulte geköß hant: Item zû dem ersten 100 guldin geltes dem capitel zû Strosburg.

40 lib maltan dan man Disabafaabain ataut 000 lib

- 40 lib. geltes der von Bischofesheim, stont 800 lib.
- » hern Burckart von Múlnheim von Rechberg 100 gúldin geltes von des von Hewen wegen.  $^{\rm b\ s}$

Item 100 gúldin geltez hern Johans Hafener stont 1500 gúldin. 3

 frowe Annen hern Heinriches wittewen von M\u00e4lnheim 100 lib. geltes, stont 1500c [wurt den von Rotzenhusen und den Beyern].

Item Rule Barpfennig 100 lib. geltes, stont 1500 lib. 4

- Johans von Rosheim 30 marg silber geltez, stont 450 marg.<sup>5</sup>
- hern Johans Ülrich von Mülnheim 60 güldin geltes, stont 900 güldin.<sup>6</sup>
- » Růdolf Swenninger 30 lib. geltes stont 450 lib. 7
- Jekelin Nussebengel 20 lib. geltes stont 300 lib. 8
- seach russebenger to mb. genes stone boo mb.
- Hartman von Wittensheim 10 lib. geltez stont 150 lib.9 wurt dem Ertzinger.
- her Andres Smide 10 lib. stont 150 lib. 10 \* wurt Erhart Zorne deme golt-25 smide, ist zu lipdinge gemacht \*. 4

Item frowe Margreden zům Turme und iren geswüstern 10 lib. stout 150 lib. 11

- der Merckelerin 44 lib. geltez stont 660 lib. 19

Item Sifrit Schöppfelin 200 guldin geltes stont 3000 guldin.14

- bern Burckert von Mülnheim in Brantgessen 35 lib. geltes stont 525 lib. 15
- a. Abschnitt XII und XIII von Hand B. b. Die Zeile von B später hineingeschrieben. c. Z<sub>2</sub> 1000 lib.. rohl irrtümlich. d. · ist lipdinge · von dritter Hand; vor dem Ganzen ein Krenz.

<sup>1</sup> Die Summonden sind auch hier nach der ersten Addition ge\(\text{audert}\). \(^3\) Eine Verhaufsurk, auf 300 gildin f\(\text{ir}\) 1200 gld. -Rudolf von Hewen, custors von 1366 Aug. 8. Str. Rex. A. G. 3464 Kopialbuch. \(^3\) Urk, ebenda als -Hann Haffuer ritter von Wasselnheim: vom gleichen Datum. \(^{4.3}\) Ebenda; allte von 1366 Aug. 20. \(^3\) Verhaufsurk, ebenda, doch mit der Kaufsumme von 200 lib. \(^{10}\) Laut Urk. v. 1366 Aug. 20. obenda als -Andres Fabris. \(^{11}\) Urk. v. gleichem Tage; obenda. Verhaufsurse Fabris. \(^{11}\) Urk. ebenda eine Andres Fabris. \(^{11}\) Urk. ebenda eine Andres Fabris. \(^{11}\) Urk. ebenda eine Yenkufsurseune auch hier 200 lib. hier heißt es "meisterin und schwestern zu dem Turn. \(^{12}\) Eine Verhaufsurseune Auftragen eine Schmen tum denselben Zins ist am Hens Merswin und desen Erben ausgestellt. \(^{13}\) Urk, ebenda. \(^{14}\) Urk zehnda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. ebenda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda; doch heift es "Sifrit Sch\(^{16}\)felins witwe. \(^{15}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda \(^{16}\) Eine Witwe. \(^{16}\) Urk. \(^{16}\) Ebenda \(^{16}\) Eine Witwe. \

Item frowe Eilse Merswinen 6 lib. geltes stont 80 lib. 1

- 100 lib. geltes dem Stislach stont 1500 lib. 1
- Heinrich Grünwalt 10 lib. geltes. [wurt deme jungen Cuntze Müller .- ]

### XIII. 3

Dis sint die lehen, die men alle jor zû winahten git an dem zolkelre zû Strasburg : s Item hern Johans Klobeloch dem eltern 35 sol. miner 3 den.

- hern Reinholt Klein Kloheloch 35 sol.
- Reinbolt Zorn zů Rinecke 33 1/2 sol. 1 1/2 den. [nimp her Johans Bock .] Klein Zörnelin 33 1/2 sol. 1 1/2 den.
- hern Burckart von Mülnheim von Rechberg 10 lib. 16 sol. 9 den.
- hern Heinrich von Mülnheim von Landesberg 3 lib. 8 sol. 4 den.
- hern Heintzen von Mulnheim 6 lib. 9 sol. 4 den.
- hern Byschof von Mülnheim 1 lib. 9 sol. 10 den.
- Reimbolt Spender 2 1/2 lib. 5 sol.
- hern Behtolt Zorn 1 lib.
- hern Heinrich Zorn 1 lib.
- Hans Zorn von Eckerich 1 lib.
- her Adam Zorn 1 lib.
- Hugelin Zorn 1 lib.
- Heilant Zorn 1 lib.
- Clawes Jungzorn 1 lib.
- deme wissen Zorne 1 lib.
- Clawes Zorn Engelbreht 1 lib.
- Böllel von Mülnheim 3 1/2 lib. 6 sol.
- Gosse von Mülnheim 3 1/2 lib. 6 sol.
  - a. Auf dem untersten Rande der Seite steht . 3330 guldin. Darunter . 630 lib. .

Nota quod Reimboldus Săsze vendidit Heinrico de Múlnheim redd. 5 lib. super feodo suo, quod 20 habet super theloneo Arg., et hoc factum est de consensu Bertholdi episcopi Argentinensis.

- Item dicto Liebencellario 18 sol.
  - Heilcke filie patrui sui 18 sol. filio Waltheri dicti Spender 2 lib. et 15 sol.
  - Johanni de Kalbesgassen 6 1/2 lib. minus 18 den.
  - liberis quondam Johannis ultra Bruscam 4 lib. 12 sol. et 7 den.
    - filis quondam Erbonis ultra Bruscam 21 unc.
  - Zornoni seniori 3 lib.
  - Zornoni juniori 3 lib.
  - Hugoni Zorn 3 lib.
  - Petro de Schönecke 4 lib. minus 30 den.

  - Johanni Panfelin 3 1/2 et 1 unc.
  - dicto Tanris 2 lib. et 7 1/2 sol.
  - dicto Schilt et Waldenario 3 lib, et 7 1/2 sol.
  - Johanni de Mülnheim et fratribus suis 18 lib. et 3 1,2 uncen.

45

<sup>1</sup> Urk. ebenda; doch ist hier die Verkaufssumme 90 a. <sup>1</sup> Urk. ebenda, von 1366 Aug. 18 au · Stislaw v. d. Weitenmüle ». 3 Liste des bischöflichen Lehnscodex (BezA. G 377) : Ista feoda expediuntur de predicto thelonio in festo nativitatis domini:

Item Anshelms kinde von Kagenecke 2 1/2 lib. 3 sol. 9 den. \*

- » Sigelin b Föltschen 5 1/2 lib. 4 sol. 1 den.
- Hesse Pfaffenlabe 2 1/2 lib.
- hern Johans von Kagenecke dem hofemeister 2 lib.
- » hern Johans von Kagenecke von Hunsfelt 1 lib. c
  - Gossen von Kagenecke 1 lib. 3 sol. 9 den. 4
  - Gosse Rebestog und sinen gemeinern 3 1/2 lib. miner 6 den.
  - » Hans Lentzelin und sinem bruder Rule 2 lib.
  - » Ülrich Bog 3 1/2 lib. 1 untze. [nimet Hans Bock, Claus Bockesz seligen sun.]
  - Clawes Jungen 1 lib. 18 sol.
    - » Hans von Windecke 2 1/e lib. minre 23 den.
    - · Walther von Wintertur 2 lib. von des Kusoltz wegen. [nimet Ulrich Bock,

## Ulrich Bockes seligen sun in Brantgasse.]

Item her Johans Bock 2 lib. von des Kusoltz wegen.

- » Reinbolt Wetzel und sinen brudern 18 sol. 10 den.
- dem Schilte 2 lib. 5 1/2 sol. 1 1/2 den.
- B
   ürckelin Schiltes seligen kinden 2 lib. 5 1/2 sol. 1 1/2 den.
- » Herman Wirich 1 lib.
- Claus von Schönecke 38 sol. 9 den. [nimet juncher Wilhelm von Valkenstein.]
- » dem Spital · 38 sol. 9 den. von Simundes wegen von Schönecke.
- den tumberen zu s. Peter 30 sol. von der von s. Arbogast wegen.
- » Bernhart von Matzenheim 1 lib. 3 sol. 9 den.
- » Siferlin in Obergasse 3 1/2 lib. von der Nopen wegen.

#### huszins.

Item einer klosterfrowen von s. Eilsebet 13 untze.

- » klein Henselins Erben von Wintertur 13 úntze.
- dem von Bergheim eime priester 2 1/2 lib. 5 sol.

Summa 102 lib. 7 sol. und 1 den. 1

a. Z<sub>2</sub> · 2 ½ lib. 4 sol. 1 den.
 b. Ausgestr. und von anderer Hand übergeschr. · Hugen.
 c. Z<sub>2</sub> · von Hündenbeim.
 d. Z<sub>2</sub> · 1 lib. 4 sol. 9 den.
 e. Ausgestr. dafür übergeschr.
 Wilhelm von Valkenstein.
 f. Z<sub>2</sub> · 14 ûnite.

# Item Nicolao de Kagenecke 4 lib. 3 sol. et 9 den.

- Johanni de Kagenecke 2 lib. et 13 sol. 9 den.
- Hugoni Wirici 4 uncen.
- Andree Wirici 4 uncen.
  - filiis Pauli Wirici 4 uncen.
  - Johanni Klobelöch 6 lib. 17 sol, et 3 den.
  - Heinrico de Múlnheim 6 lib. et 10 den.
     dominis de s. Arbogasto 30 sol.
- o Wilhelmo Napen 3 1/2 lib.
  - Cânrado Rihter 15 sol.
  - Hessoni Pfaffenlap 2 1/2 lib.
  - Johanni Kusolt 3 lib.

Summa horum est centum 86 lib. minus 23 den.

(Die Summe ergiebt sich nicht aus den obigen Summanden)

1 Diese Summe ergiebt sich nicht aus den obigen Summanden.

### Abschnitt VI in der Fassung con Z3.

Ordenung des seyger ampts. 1

Der seiger sol sweren, also harnach unde davor geschriben stott, und nit uber den model zu komende in keynen wege bi sinem eyde. 2

- [1] Item wer seiger ist in der stat Strøszburg von des zolles wegen und s von unser des bischofs von Straszburg, der sol keyn miet noch mietwon nemmen von den lûten, denen er ir mesz seiget, one alle geverde by sinem eyde.
- [2] Item es sol ouch nyemans kein mesz hinwegk lichen und zinsz, er sig wer er well, es sygen sester oder halbsester, vierling oder halb wierling oder andere mesz, dan ein zoller in dem zollkeller zå Straszburg von dez zolles wegen. und wer der oder die weren, die das deten oder yemans von yren wegen, und das eynem zoller fürkumpt, so sol er by synem eyde von stund an noch im senden und in dorumb zå red setzen und dorumb besserung zå nemen, als sich gebürt, desglichen von is den elen.
- [3]<sup>5</sup> Wer es ouch das der seiger eynicherley mesz funde, das mit horn wer beslagen, das sol er nemen und sol es antwurten dem zoller in dem zolkeller by sinem cide. er sol ouch niemans kein mesz haben mit horn beslagen dan ein zoller in dem zolkeller von des zolles wegen.
- [4] 6 Item was mesz man bedarf von des zolles wegen, die in den zollkeller gehoren, es sigen achtel, die man mit horn besleht, sester oder ander mesz, das sol der seiger machen und sol den zúgk der zoller geben von dem zoll und nit von dem seigelt.
- [5] Item er sol ouch das gelt, das ym wurt von dem seigen, alle fronfast sedem zoller antworten in den zollkeller by sinem eide.
- [6] § Item welches mesz er seiget, das in das lant gehöret, wen er es dan seiget, der sol sin truwe geben, das er das mesz zö Sraszburg noch in dem burgbanne nút enbrúche, esz sig welcher hand mesz das welle, und er sol die truw nyemans erlossen.
- [7] Item alle die nuszeseter, die er seiget, die sollen in dem burgbann zü Streszburg blyben und sol nyemands keynen han dan der zoller im zollkeller von des zolles wegen und die olelüt. und sol nyemands keinen umb zinsz hinweg lyhen dan der zoller von des zolles wegen.
- [8] 10 Hem er sol ouch alle sester, die er seiget und ander mesz, welcherhande 25 die sint, die sollen alle glich wit sin noch dem model, der darzu gehoret one geverde, und besunder sol er ein uffsehen haben uff die schutfasz, die im gebrocht werden zu seigen.

[9] Item er sol ouch uszwendig der stat und in dem burgban zå Straszburg uff den merkten und in den húsern, do man veilen kouff hat, gon zå allen ziten, so yn duncket, das es gåt syg und notturftig, der mesz warnemmen und flissiglichen sächen an allen stetten und enden, wo er vertruwe, das er sie vindet, wann 5 er ouch mesz vindet, es syen sester oder alle andere messe, die do ungeseiget sind, die sol er nemen und eim zoller im zollkeller geben by sinem eyde und mag ein zoller besserung nemen, oh er wil.

[10] Item die strichen sollen getreichet sin on allein die saltzstrichen sollen flach sin.

 [11]<sup>3</sup> Itera er sol ouch alle jor z\u00e4 s. Martins tag gon z\u00e4 allen saltzkasten, die in der stat Straszburg sint.

[12] Item die saltzmütter gent von den eleinen messen von yeglichem, do man saltz mit mysset oder mittet, wan die mesz gebrant werdent und geseiget, 28 den. oder einen sester saltz; und seiget man ynen die selben mesz zwüschen is den zweyen messen Unser lieben frowen alle jore.

[13] 1 Item wer es ouch, das yenands fünden wurde, der do bruchte einen sester, der das jor nit geseiget were und nit recht were und bresten doran funden würde, oder ein ander messe, es syge welcherhand es syge, clein oder grosz, wo ein seiger das fünde und er es erkante, das es nit rechte were, und er es den 20 herren verkündet und seite, der sol bessern und die besserung stot an den herren, das ist an einem bischof oder an sinem capitel oder wer dan den zoll inhat von der styft wegen; und sol die besserung dem zoll fallen und mügent die besserung setzen und nemen, wie sie dann erkennent uf yren eyd, die dan ein zoller bittet, gebüt oder berüft, darüber urtel zü sprechende von unser 20 des bischofs von Straszburg und unser stift wegen.

[14] Ettem ein sester, der in die stat Straszburg gehört oder in den burgkbann, der git 2 den., so man in seiget, ein halb sestere 1 den. und 1 fierling 1 helbeling.

[15] Item ein yegliche sester, der in das lant gehöret, der git 4 den., so man so in seiget, ein halb sester 2 den., ein sierling 1 den.; und sol der seiger nit mer heischen.

[167] \* Item er sol ouch keinen dryling seigen dan der in das lant höret; und sol man das geloben by dem eyde, das man in nit in der stat noch in dem burgban bruchen welle. und er sol die gelubde nyemands erlossen by sinem so eyde.

[17] Item was mûlen uszwendig des burgkbannes zu Straszburg sint und in die stat Straszburg malen, do sol man den sester seigen noch dem landmesz. und den fierling, den sie bruchen, sol man seigen noch dem [mosz\*], als er in die stat gehöret und nit an ders.

a. Vorl. om. erganst nach Z2.

[18] Item wer es, das der seiger von tod abging oder sunst undougelichen wurde oder es mit untaden verschuldet, do got vor sy, oder es ufgebe und nym kundt oder möcht, zå handt sol unser zoller in unserm zollkeller zå Straszburg von unser des byschofs und der stift wegen einen erberen frummen man setzen sund ufnemen, der dan dougelich und geschikt und gåt darzå ist, als sich dan zå dem seygerampt gebürt, und sunst nyemans anders dan unser zoller sitzen sol, uff das semlich seigerampt nit ostår stand, do mit menglich in stat und in lant nit gesumpt und kein klag dovon komen möge.

[19] Und sol unser zoller ym die ordenung mit allen puntten, ouch wie er den zoll nemen sol und dovor und donoch geschriben stot, vorlesen und tûn sollichs sweren.

[20] <sup>1</sup> Unser zoller im zollkeller sol ym disze meszmodel zû dem seigen geben und ym entpfelen by sinem eide, das geschirre zû bewaren, domit nit mesz oder 15 model doby gemacht oder genomen môgen werden.

[2f] Er sol ouch das seyger gelt und das zolgelt nyemans schenken oder faren lossen sunder den unserm zoller zå lyffern by sinem eide.

Disse ordenung ist geordenet, do man zalt von der geburt » Cristi dusent dryhundert und im viertzehenden jor, und was der obgenant seiger nit gehanthaben mag, sol er by sinem eide fur einen zoller in dem zollkeller bringen on verzugk.

<sup>1</sup> Vgl. Z. 19. 2 In Abschrift des 16. Jahrhunderts liegt Bez.A. G 310 noch folgendes auf den Zoll bezügliches Stück: «Allen den si kund, die disen brief gesehent und gehorent lesen, das wir zu Burkhart Schöp ein ritter, Johans Knobeloch, Courad Richter und Hanseler von Schonecke scheffele 132: A Straszburg des jares in dem rat waren, da men zalte von gottes geburt drutzehen hundert jar und funf und zwensig jar und erteilten mit den andern rathern, daz der zoller z
ß Straszburg fri sol sin und daz man nieman darumbe bekumbern noch fronen sol, wan es erberlichen also erzuget wart vor meister und rat z
ß Straszburg. und des z
ß einem urkunde so haben wir die vorgeanaten socheffel unser ingesigel an disen brief gehenket, der wart geben an der mitteunchen vor des heiligen crutzes tag als es erhebet wart des jares, do man zalte von gottes geburt druzehenhundert jar und funf und wwenzig jar.

# 4. Aufzeichnungen über Münze und Hausgenossen.

### I. Allgemeine Bestimmungen.

Das Weistum über Münze und Hausgenossen findet sich im Straßburger Stadturchier AA Art. 44, Papierhandschrift von 64 Rättern fol. 28 f. Die Handschrift ist mit Ausnahme einer Urkunde von derselben Hand geschrieben. Die letzten datierten Stücke veichen bis 1437, die Urkunde von anderer Hand ist 1438 aufgezeichnet. Sonach wird man wohl annehmen dürfen, daß die Handschrift in ührem Hauptbestandteil 1437 zusummengsechrieben ist.

Die Aufzeichnungen über die Münze sind nach Hegel Chron D. St. IX 959 im 11. Abrhundert verfalt. Eheberg der in seiner Schrift Ueber das ältere deutsche Münzucesen und die Hausgenossen10 schaften · S. 184 das Statut abdruckt, setzt den Erlaß desselben vor das Jahr 1332, ror die Zeit des Zunftaufruhrs, «ta sich die patricischen Hausgenossen noch ührer sämtlichen Privilegien aus alter Zeit erfreuzen, ein Zustand, der noch dem Eintrit des zinflerischen Regionettes soglecis sich ändern mußte. »

Die Bestimmungen sind sicher vor dem Jahre 1369 erlassen worden. Noch einem Statut dieses Jahres (Str. St.A. Briefb. A f. 259) richtet über Müntvergehen, wenn Hausgenossen die Schuldigen sind, 19 der Münmeister, jedoch in Gegenwart von Ratsboten; sind andere Dürger derartiger Vergehen angeklagt, so unterstehen sie dem Ratsgericht, Besserungen fallen in allen Fällen an die Stadt. Ganz auders in den rorliegenden Aufseichnungen: hier richtet der Minnzmeister bei Münzvergehen nicht nur über Hausgenossen sondern überhaupt über jeden Bürger (Art. 8 und 11); für die Hausgenossen ist er sogur bei Anklage auf Diebstahl kompetent (Art. 10), ja er hat die Erlaubnis, in Streitigkeiten zwischen Haus-9 genossen und andern Bürgern seinen Richterspruch zu föllen, falls sich jene Bürger seiner Juristichton unterstellen wollen (Art. 41). Kurz die richterliche Zuständigkeit des Münzmeisters und die Vorrechte der Hausgenossen sind im vorliegeuden Statut noch ungleich weitere, als sie sich in der Verordnung von 1369 darstellen.

Noch enger läßt sich die Entstehungszeit des Münzer- und Hausgenossenweistums durch Art. 17 25 begrenzen, Hier heißt es: «der munszmeister sol ouch ein hüter setzen mit eins bischofes wissende und willen oder mit des wille, der danne die munsse inne hat. > Dieser Artikel muß zu einer Zeit aufgesetzt sein, in welcher die Verpachtung resp. der zeitweise Verkauf der Münze durch die jeweiligen Bischöfe schon begonnen hatte. Nun liegt die erste Urkunde über die Veräußerung der Münze seitens des Bischofs aus dem Jahre 1296 vor. Weiter deutet der Artikel daraufhin, daß die Veräußerung noch 30 keine dauernde war, im Gegenteil zur Zeit des Erlasses scheint der Bischof selbst im Besitz der Münze gewesen zu sein. Diese Beobachtung weist das Statut wohl vor das Jahr 1334: seit dieser Zeit finden sich keine Münzverkaufsurkunden mehr vor, und es ist kaum anzunehmen, dass dieselben sämtlich verloren gegangen sind; hat doch auch das bereits im 14. Jahrhundert geschriebene Briefbuch A, das die auf die Münze bezüglichen Stücken zusammenstellt, keine bezügliche Urkunde aufgezeichnet. 1344 wird 35 dann auch eine Münzordnung nicht mehr wie sonst auf die zahlenmäßig bestimmte Reihe der Pachtjahre erlassen, sondern sie soll währen, alse lange wir dise munsze hant. Das Besitzrecht der Stadt wurde aus einem zeitweiligen zu einem dauernden; dafür spricht am deutlichsten ein Statut Bischof Bertholds, welches mit dem Verbote, die Münze (wie die übrigen bischöflichen Aemter) länger als 12 Jahre oder auf Lebenszeit zu verleihen, die Existenz und die Entwicklung dieses Zustandes aufzuheben resp. aufzuhalten

Hiernach würden also die nachfolgenden Bestimmungen zwischen die Jahre 1296 und 1334 zu setzen sein.

Auf eine so frühe Entstehungszeit des Statuts deutet auch die Verordnung für die Wahl der Geschworenen. Nach Art. 2 ernennen die zwöf auf ein Jahr Gewählten ihre Nachfolger selbst und 4a damit strift das Amt in wenigen Familieu erblich gemacht. Dieser Zustand entspricht dem Herkommen bei den Ratswahlen vor 1332. Nachdem in diesem Jahre der alte Wahlmodus für den Rut aufgegeben ist, wird man nicht in späterer Zeit die veraltete Sitte für die Körperschaft der Hausgenossen neu eingerichtet haben.

Auch der Artikel 1, in welchem ausdrücklich erwähnt wird, daß der Münzmeister das Gericht beter vom eins bischofes wegen v, weist auf eine Zeit, in selcher es dem Bewußtsein der Hausgenosen noch durchaus geläufig war, daß das Münzmeistenat urspringlich ein bisklöhliche war.

Weiter wird im Eingange gesagt, daß die Fünferkommission «die Stücke ausgetragen habe», «als sie et unden hant an alten zedelen». Für die Codifikation des Münzer- und Hausgenossenweistums seheiut also derselbe Grund mit maßgebend gewesen zu zein, der für die Gesetzgebung von 1322 bestimmend war «der stette reht und gesetzede worent geschriben an vil briefen und zedeln.» Es ist nicht unschreckeinlich, daß, wenn in einem Fälle das Bedürfnis rege geworden war, den Inhalt der 10 alten Zettel zusammenzuschreiben, nun auch auf andern Gebieten das Beispiel nachgeahmi wurde, daß also beide Akte zeitlich nicht allzuweit auseinanderliegen.

Darf man nun aus dem obeu angecogenen Art. 17 entnommenen Stelle weiter schließen, daß bei Erlaß des Münzerweistums die Münze nicht verpachtet war, so läßt sich innerhalb des Zeitraumes von 1999—1334 das Datum des Aktenstückes noch aenauer fixieren.

Der erste bekannte Puchttermin lauft von 1296 Febr. 2 — 1300 Febr. 2. Hegel (D. St. Chron. IX 991) meint, daß derselbe damals vermutlich auf acht Jahre erneuert worden sei. Ich glaube das nicht. Eine Urkunde darüber liegt nicht vor; ebensonenig besitzen wir uns diesen Jahren eine Minnordnung, wie sie die Stadt sonst bei Neupachtungen zu erlassen jelegt. Sodann aber läßt sich 1298 März 4 der Rat vom Bischof die Zusicherung geben, daß die jetzt von ihm geschlagene Münze auf weitere 8 Jahre 20 mach Ablauf der Pachtzeit Geltung habe. Das wire nicht nötig gewesen, wenn der Rat im Besitz der Münzgerschligkeit geblieben wäre, und nicht hätte fürchten müssen, bei Ausprägung bischöflicher Münzen seine Pfennige außer Kurs gesetzt zu sehen. Es kommt weiter hinzu, daß 1301 der Rat von einem, nicht, wie das 1292 geschehen ist und 1308, 1314, 1319, 1329 sich weiderholt, von aussrem Münzmeister spricht. Das deutet doch daraufhin, daß das Münzmeistertum damals nicht vom Rate bestet surde. 22 Zeei Jahre vor Ablauf des Tremins, für welches der Rat seine Pfennige sicher gestellt hat, wird nun ein auf die Münze bezüglicher neuer Puchtkontrakt mit dem Bischof abgeschlossen, der am 2. Febr. 1308, an demjenigen Tage also, an welchem der den Wert der städtischen Pfennige garantierende Vertrag ablief, im Kraft trette sollte.

 $E_8$  ist nach alledem höchst wahrscheinlich, daß von 1300-1308 die bischöftiche Münze nicht ver-  $^{30}$  äußert war.

Der neue Puchtvertrag erstreckte nich his 1314 Febr. 2; die von der Stadt am 28. Jan. 1308 erlassene Münzordnung hat dieselbe Giltigkeitsdauer. Von 1314 liegt ein Kontrakt nicht vor, wohl aber deutet der Erlaß einer für 3 Jahr giltigen Münzordnung darauf hin, daß für dieselbe Zeit das Prägungsrecht der Studt überlassen war. 1 Ein neuer Vertrag auf Ueberlassung der Münze am die 28 Stadt wird erst 1318 am 6. Fobr. abgeschössen und soll von 1319 Febr. 2 auf 10 Jahre in Kraft treten. Eine dementsprechend auf 10 Jahre erlassene Münzverordnung datiert von 1319 Febr. 22. Zwisichen dem Ablauf des alten und dem Abschluß des neuen Kontraktes liegen also abermals zwei Jahre, welkhend welcher der Bischof selbst die Verwollung der Münze besorgt zu haben schein.

Von 1329 sind vieiderum Münzordnungen, die für 6 Jahre Giltipkeit haben und am 2. Febr. in w Kraft getreten sind, von Seiten der Stadt ergangen, und von 1334 liegt noch einmal ein Pachtkontrakt vor, durch welchen von 1335–1339 die Münze an die Stadt übergeht.

Hiernach scheint während der in Betracht kommenden Zeit die Münze zweimal vom Bischof selbst verwaltet worden zu sein: von 1300-1308 und von 1317-1319.

<sup>1</sup> Wiegand UB. 11 265 löst das in der M\(\textit{minstag}\) is als Febr. 15 auf, weil der 14. Febr. als Vollentinstag im Elbalb bekannter eis ils der 7. Jan, der Tag des heil. Valentin, Bischöfs von Pussau. Damit w\(\textit{wird}\) der Vertrag, der n\(\text{det}\) is denstet vilehtmese Unsere frowen, die nu ze nehest komet> in Kroft treten soll, erst f\(\text{ii}\) 1315 Febr. 2 giltig sein. F\(\text{ii}\) den vorliegenden Fall ist es wohl wahrscheinlicher, da\(\text{det}\) der 7. Januar als Valentinstag genommen ist, da sich bei dieser Annahme der neue Packtevitrag unmittelbar an den allen anschlie\(\text{ii}\).

Wahrend eines dieser Termine wird das Weistum über Münze und Hausgenossen zusammen gestellt sein. Ich eutscheide mich für die Zeit von 1317—1319, da diese Jahre der großen Rechtsaufzeichnung con 1322, zu welcher, wie gezeigt, das vorliegende Weistum in gewisser äußerlicher Beziehung stand, am nächsten begen. 1

Disz sint die stucke, als es die fünft uszgetragen hant und sü gût duncket, die man den geswornnen für sol legen, die des gerihtes sint, obe es sü gût dunket und ouch als sie es funden hant an alten zedelen. und sint disz die reht, die ein nünszmeister und die huszgenossen hant von dem bischofe von Sträszburg und der stifft:

 [1] Z\(\hat{a}\) dem ersten sol ein m\(\hat{u}\)nszmeister das gerihte besitzen uffe der munssen von eins bischofes wegen.

[2] Der munszmeister und die huszgenossen sollent ouch das gerihte besetzen, als sü duncket uff iren eidt, dass sü nützlich und nottürfftig dunket der münssen und den huszgenossen und das arme und riche geliche beschee; und sollent der 15 zwölffe sin, die do swerent oder gesworen hant zu dem gerihte ze gonde alle zinstage, also die glocke zwölffe sleht und in der munssemeister tût gebieten. wer es aber, das es der münszmeister nüt getün möhte oder nit do enwere, so sol der håter an sinre stat rihten und in verwesen, wer es ouch, das der münssemeister oder der håter ir weder keinre do künde sin, so sol der elteste örtermeister under 20 den zweyen, die dann örtermeister sint, das gerihte besitzen an eins münszmeisters stat alle zinstag also vorstett, und sol man die zwölffe fregen, nüt me. es ist ouch zû wissende, das die zwölffe, die dann also ein jore gerihte haben sollent, nach dem jore zwölff anderwerbe kiesen 2 und usz den alten behaben uff die halben minre oder me, als es su dann notturfftig duncket; und hant (sic!) ouch dieselben zwölff, 25 die dann des gerihtes sint, maht haben zu rihtende und alle stucke, uszgenomen do es eime an den lip gat oder die zwolffe bekautent, das sü iemans zå in bedürfften lützel oder vil. und welre huszgenosse also bey dem gerihte were und beruffet würde, die sol man fregen als die andern und ir urteil gelten als der, die dann des gerihtes werent, und also dann der gemeine zu gedinge wurde gebotten, so mögent 30 dann die huszgenossen urteilen und rihten, nach dem es für sü kommet, über lip und gåt, als es von alter herkomen ist und ouch gehalten ist.

[3] Ouch ist zå wissende, als man an dem zinstage herkommet und man gerne richten wolt, als vor stat, so sol der, der danne also rihtet, den zwöllten rå gebieten sy eshe pfenningen. würde das verbrochen, so sol man es ime gebietten by eime so schilling pfenning und sol man ouch die gebotte nit varen lassen; und was also verbrochen würdt, da sol das halbe werden dem münszmeister und das ander den örter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es scheint mit diesem Ergebnis nicht in Einklang zu stehen, seem es Art. 25 heißt: «wer es ouch das ieman swüre, semliche swüre, als an unser herren büchere geschriben stat, darumb man rüget in pfenninge zu bessernde.» Denn ausdrücklich augt Königahofen «wan vormols hette men af der up Pfalten kein büch». Das ist aber wohl nicht so wörtlich zu nehmen, denn Stadtrecht V und die unter der Benennung Stadtrecht V begriffenn Sammlungen waren je bereits vorhanden. Anch it es nicht ausgeschlossen, daß bei einer späteren Redaktion zeitentsprechende Aenderungen aufgenommen wurden. <sup>2</sup> Diese Art der Wahl entspricht der Ratsacht vor 1323.

- [4] Ouch ist zû wissende, wenn der münzmeister oder der, der dann rihtet, also vor stet, nottürfflig duncket oder üt fürkommet, so mag er zû gedinge gebietten und das gerihte besitzen, glicher wise also vor stat. wann ouch das merreteil der zwölffe da sint, so mag man rihten; und was do das merreteil rihtet, das sol krafft haben.
- [5] Ouch ist zû wissende, was also geurteilt würt und besserunge uff einen fiele, das sol man ime gebietten by fünff schillingen pfenningen in dryen tagen zû gebende. und wer es, das einer sich dawider satte, wer der were, so sol der münszmeister es ime danach gebietten aber in dryen tagen by 10 schilling pfenningen; wer es dann, das disz verbrochen würde, so sol es dann der münszmeister zû 10 stund für das gedinge bringen und sol es sagen umb die ungehorsame und sol es dann an einen setzen und sol man es ime dann gebietten by eime pfunde by der tagezit: wer dis alles also verbreche, so sol es aber der münszmeister oder der sine stat haltet, also vor stot, für das gedinge bringen und gieme dargebietten, der also hat verbrochen und in zû rede setzen und aber an einen setzen; und sol man is ime es gebietten by einer marck silbers. und wer es, das disz alles nit gehalten würde von dem, dem disz also gebotten würde und es verbreche, wer der were und also ungehorsam were, der sol sin münszreht verloren haben, und sol das sinen kinden kein schaden sin an iren münszreht verloren haben, und sol das sinen kinden kein schaden sin an iren münszreht.
- [6] Ouch ist zû wissende, daz die zwölffe, die den zemale des gerihtes geswornnen » sint, mögent setzen uszwendig des rates zû rûgende alle unfûge in der mûnssen, uff der mûnssen und vor der münssen uff dem bloch, wie sie allerbeste duncket. und welle also zû geswornne werdent gesat, die sollent rûgen alle unzuht by iren truwen an eides stat.
- [7] Ouch ist zå wissende, wer eime münszmeister übelrette, so sol es der münszmeister für das geriht bringen by sime eide und sol es dann setzen an der geswornnen einen. und bekennen dann die geswornnen, das geiner besseren sol, so bessert er ein pfunt pfenning und vier wochen von der münsse; und würde eim håter, eime örtermeister oder eime geswornnen übel gerett, die sollent es ouch fürbringen by iren eiden; und wer dann also bessernde würt, der bessert zehen » schilling und viertzehen tage von der münsse; und ist dis zå verstonde, als dicke man dirre vorgeschriben stucke tåt oder nit also gehorsam were dem geriht und den rihtern, so sol man es rihten und rehtvertigen, als da bescheiden ist by dem eide.
- [8] Ouch ist zû wissende, das nieman keinen wehssel sol in der stat und in zo dem burgbanne triben, er sy dann ein huszgenosse an der mûnssen. were es aber, das iemans anders deheinen wehssel tribe in der stat oder in dem burgbanne, dem mag der mûnszmeister für sieh gebietten und in zû rede stossen und in darumb rehtvertigen. unsere burgere mögent ouch ir tûch oder ander ir kouffmanschaft umb guldin oder groszen! geben oder anderleyge münszen und mögent ouch dasselbe w gelt, das sû also empfangen hant, umb ir gewende widerumb geben und ander

<sup>1</sup> Groschen nach Engel und Lehr, Numismatique de l'Alsace 1887. S. 190, erst seit 1397.

kouffinanschafft. woltent sü aber guldin oder groszen oder anderleyge münszen verwehsseln umb ander gelt, das sollent sü an die münsse tragen und eime huszgenossen geben zü kouffende.

- [9] Der münszmeister und die huszgenossen sollent ouch keinen zu huszges nossen empfohen, sin vatter sie danne ein reht huszgenosse und habe es empfangen und gewesen untz an sinen tod und da die kint elich sint.
- [10] Es ist ouch zu wissende, welre huszgenosse, der an der münssen sitzt und den wehssel tribet, würde der belümet von diepstal wegen, dem sol der münszmeister oder sin stathalter einre, also vorstat, dargebietten unverzogenliche und in zü rede stossen umb die stucke, als er dann belümet ist. und enpfünde es sich dann, das er schuldig were, so sol er sin münszreht verloren han und nit me huszgenosse sin. were aber, das derselbe, dem dann also dargebotten würde, dem gerihte entwiche und nit gehorsam were, derselbe sol ouch sin münszereht verloren haben glicher wise, also vor stot und sol sinen kinden nüt schaden, die dann lebent.
- 15 [11] Der münszmeister mag ouch angriffen alle, die valtsche tribent mit golde oder mit silber oder mit andern ungelichen gewiht oder wogen oder mit valschen münszen slahen oder pfenninge beschrotten, wo er es befindet und fürkomet oder erfüre, wo ieman belümet würde, der es getan hette. keme ouch ieman zå eime huszgenossen mit argwenige pfenningen oder argwenig golt oder silber, das sol der 20 huszgenosse nit von ime lassen, er sage es danne vor dem münssemeister oder dem hüter.
- [12] Ouch ist zû wissende, wer es das der münszmeister oder der hûter also ieman angriffe, der also valtsche getriben hette mit golde oder silber mit münszen oder pfenningen oder pfenninge beschrotten hette, fünde man hinder dem das za abschrot oder den valtsche, den mag der münszmeister zû rede stossen und an ime erfaren, was er geton habe. als es dann der münszmeister erfert oder ime küntlich würde, das sol er für das gerihte uff der münsze bringen für die huszgenossen und sol mit der urteil und rät die huszgenossen alle gemeinlich besenden uszwendig und indewendig der münszen, die zû iren tagen kommen sint, und sol den fürlegen die ze getat. die der begangen hatt, den er also angriffen hette, und sollent die gemeine urteil über in sprechen und besserunge.
- [13] Unde wann ouch besserunge über den also erteilet würt von den huszgenossen gemeinlichen, so sol der munszmeister sü alle ires eides mannen, das sü
  an dem andern tage früge uff der münssen by ime zu gerihte sinent; und sol er
  so den, der do missetan hat, für die münsse stellen, ob er den lip verwürcket habe
  und sol an eime der huszgenossen setzen, wie er es bessern solle; und wann die
  besserunge gesprochen würdt, so sol der münszmeister rihten nach rehte; und was
  davon vellet, das würt dem münszmeister und den huszgenossen, der münszmeister
  hett ouch nit anzegriffen, wann in der stat zu Straszburg oder in dem burgbanne.
  - [14] Wer es, das der münszmeister ein angriffe, der Strassburger münsse gefellschet hett, uf den sol ein hüter clagen, daz er ime sine münsze gefeltschet habe, und sol das clagen vor eime münssemeister und den geswornnen huszgenossen, die dann das gerihte besitzent uff der münssen.

- [15] Wer es ouch, das ieman angegriffen würde uszwendig des burgbannes in dem biståm, in welhem gerihte das beschee, do er also angegriffen würde, umb das er faltsche münsse geslagen hette oder pfenninge hette beschrotten oder valtsche Straszburger pfenninge uszgetragen hette, wo das dem münszmeister fürkeme, da sol er den hüter hinschicken in dasselbe gerihte und sol den vogt und das geriht smanen, das sü von dem richten nach reht.
- [16] Der håter ist ouch nüt gebunden zu klagende von keime veltscher uszwendig der stat za Straszburg und des burgbannes, er tå es dann gerne.
- [17] Der münszmeister sol ouch ein håter setzen mit eins bischofes wissende und willen oder mit des wille, der dann die münsse inne hat von des bischofes wegen, der dann den münszmeister gåt duncket. und sol der håter dann sweren an den heilgen, die münsse zå behåtende und zå bewarende, so er beste kan und als så danne ufgesetzet ist oder ufgesetzet wärt.
- [18] Der münszmeister und die huszgenossen sint ouch überkomen durch nutz und notturft und der münsze ere, das man alle die guldin sundern sol und wegen, ud die lihten sundern und die sweren guldin und die bislege; und warfür die guldin genomen und koufft werden, dafür sol man sü geben und sol man ouch kein guldin ungewegen von der händ geben, wer das brichet, der hessert zehen schilling, und sol man vier erber man dazu kiesen, was man für güt und swer nemen sol. und sol der hüter die wegen tim seigen, das sü glich standen zü dem viertel jors, obe so man sü bedurff; und wemme sine guldin uszgewegen werdent, der sol sü nit underwerffen, die zü lihte werent.
- [19] Ouch mag ein iegelicher guldin geben an den zöllen oder uff dem Rine; das sol nieman schäden.
- [20] Es sol ouch keinre an keime guldin me zů gewinne nemen dann einen penning oder zwene pfenninge; er mag wol minre nemen und ist dis zů verstonde umb allerhande guldin, wie sü genant sint.
- [21] Und wer also bessernde würt, der bessert zehen schilling, wer es das ieman harüber keinen ungewonlichen gewin neme, wo das der zwölffen eime fürkomet, der sol es rügen by sime eide und sol man es rihten.
- [22] Es sol ouch nieman keinen guldin hoher nennen dann der gemeine louff an der münssen ist, dann zemäl umb das einre dem andern den wehssel nit empfüre und ime sin kunden damitte nit abe werde genomen oder das einre sin gelt dester gerner hinder ime lasse. were es darüber, das einre den andern eren wolte, so mag er nemen die guldin, als man sü dann git dann zemal, nit hoher.
- [24] Es sol ouch keinre den andern heissen liegen noch fluchen umbescheiden- ω lich noch ubel reden fromden noch heimbschen umb keinehande dinge, wer also gerüget würt, der bessert fünff schilling pfenninge.
  - [25] Wer es ouch das icman swure semliche swure, als an unser herren

büchere geschriben stat, darumb man rüget 6 pfenninge zu bessernde, würt der gerüget von eime geswornnen, der bessert 5 schilling pfenninge.

[26] Es sol ouch nieman den andern wersten mit snewe oder mit andern dinge weder in schimpse noch in ernste weder in der münsse, ust der münsse noch abe b der münsse noch ussewendig der münssen, als verre der grabe gat; wer da gerüget würt, der bessert 5 schilling pfenninge.

[27] Es sol ouch nieman bickel noch houwen in die beneke noch sust keinen schaden tån; wer das tåt, der bessert 5 schilling pfenninge, obe er geräget würt.

[28] Wer es ouch das einre den andern sl\u00e3ge von knaben in der m\u00fcnssen, uff der m\u00fcnssen oder inewendig des graben, der bessert 5 schilling p\u00edenninge.

[29] Wer es aber das einre ein messer zuhet über ein andern in der münssen.
uff der münssen, indewendig der münssen und des graben, würt der gerüget, der
bessert vier lot silbers und vier wochen von der münssen oben und niden.

[30] Wer es ouch døs einre den andern wundet, in der m\u00e4nssen oder inde-10 wendig des gr\u00e4ben, davor got sy, wie das f\u00fcrkomet, der bessert nach dem es ein geswornner r\u00fcget und erkennet. und sol dem rat alle reht behalten sin von messer ziehende oder von wunden.

[31] Es sol ouch nieman dem kneht und sime wip und gesinde, der uff der mintzen sitzet oder wer daruff gesetzet würde, keine unzuht bietten noch sine solsse zerbrechen noch sine geschirre noch keine ander dinge zerslahen noch zerwerffen. wer das dete, würde er gerüget, der bessert 5 schillinge und sol gieme sinen schaden uffrihten. und alle die, die doby sint gewesen, der ieglicher bessert 5 schilling pfenninge. und sollent es ouch die sweren zü rügende und fürzubringende, die dann uff der münssen sitzent oder gesetzet werdent nü oder hienach und nit zu verswigende.

[32] Wer es ouch das ieman keine ture uffbreche und in die münsze gienge, oben oder niden, wie das fürkomet, der bessert ein pfunt und sol türen laden oder slosse wider machen. und wer des hilfit, der bessert also vil.

[33] Man sol ouch die münssen an dem sonnentag noch an zwölfbottentage nit so vor imbisz ufftån ungeverlichen by f\u00e4nff schillingen dann ein d\u00fcre oder vettich\u00e4 by der stegen ane geverde.

[34] Es sol ouch keins huszgenossen wip wehsseln noch wehssel triben ane geverde; wo das beschiht und fürkomet, der man bessert zehen schilling.

[35] Es sol ouch nieman in deheins würtes husz gon wehsseln, der würt sende 35 dann mit namen nach ime oder der göste, der do wehsseln wil, umb des der wehssel an die münsse gange. wa das gerüget würt von iemaune, do sol der münszemeister zu rede stossen; und wer also bessernde würt, der bessert ein pfunt. und sollent ouch, die an den örter sitzent, die württe noch ir gesinde nit mieten, umb das ir brudere dargewiesen werdent.

[36] Der münszemeister und die huszgenossen sollent ouch über iegelich der

a. Vorl. .inden ..

<sup>1 =</sup> Fittich, Thurflügel.

vorgeschriben artickel gesworn setzen, als es sû gût duncket, die den artickel rûgent, als in befolhen wûrt oder als dirre brieff seit. und sollent dieselben geswornnen die artickel rûgen und fürbringen zû dem ersten gedinge, als der mûnszemeister gesitzet, und waz sû dann zemal wissent und su rûgeber duncket by iren eiden.

[37] Die an dem fritage uff dem bloche sitzent und wehsselnt, die sollent a nieman ritsen über den graben noch wincken under der louben oder under der pfaltzen nieman bezaln noch wehsseln. wolte ouch ieman den andern bezaln, das sol er tån uff der münssen oder in der münssen mit beslossener türen. wer des nit tele und gerüchet würde, der bessert fünff schilling.

[38] Es sol ouch nieman spilen uff der münssen noch in der münssen keinrehande spile uszwendig brettspiele, walen und kartenspiel by zehen schillingen. und
sollent das die geswornnen rügen nach horsagen.

[39] Es sollent ouch nit me dann zwene mit einander gemein haben an den orter noch uff dem bloch an dem fritag by fünff schillingen.

[40] Es sol ouch keinre zwo stett noch zwey orter haben, und wanne ouch is einre ein ort koufft hat, der sol, die wile er es hett, nieman intriben noch kein geteiltes geben, were es darüber, das es einre nit tün wolt, so mag es einre dem örtermeister klagen, der sol gime gebietten dannen zu gonde by zehen schilling, were aber kein örtermeister do, so sol es der neheste geswornne gebietten an eins örtermeisters stat, ouch sollent die, die örter kouffent an dem mentag kein übertrag machen, das keinre den andern ere mit keinen furwortten, daz den ortener davon verslagen möhte werden und den andern in iren seckeln heimlich noch offenlich nemen, wer das brichet, würt der gerüget, der bessert zehen schilling, und sol man das rögen nach horsagen, und wer also orter kouffet, der sol bezalen vor imbisze.

[41] Ouch ist zå wissende, wo ieman stossig wurde mit eime huszgenossen, 22 der do zå baucke sitzet oder gesessen were und an dem münszmeister oder håter gerihtes vordert, so sol man ein gerihte machen und sol ginen frogen, obe er reht nemen wil vor den geswornnen. wil er dann reht nemen, so sol man ime das reht tån und richten unverzogenlich. und sol man dem huszgenossen gebietten har fur gerihte zå dem ersten male by funff schillingen, zå dem andern male by zehen 20 schillingen, zå dem darnach by fünff joren und darnach by eime jore und der münsse und darnach by fünff joren und darnach ewieliehen und sol das sinen kinden nit schaden; und ist dis zu verstonde one eigen und erbe.

[42] Wer es ouch dasz ein huszgenossen mit dem andern stossig würdent, so sollent dise gebott glicher wise gon, also davor stot.

[43] Wer es ouch das man die münsse würde buwende nå oder hienach, so so dem hüter kein alt holtz volgen noch dem münsszmeister, wol das von alten zalbencken abe gebrochen würde, der man nit me haben wolt, die sollent eins hüters sin, als es ouch von alter har is komen, als wir erfaren hant.

[44] Ouch ist zu wissende, welre knabe huszgenosse werden wil, wer dann das gelt darwürflet für den münszmeister, der sol ouch geben und verbunden sin zu  $\omega$  geben die fünff pfunt eime örtermeister.

[45] Oueh ist zu wissende, was knehtes uff der münssen sitzen wil oder sitzet,

den sollent die huszgenossen kiesen, und wenne einre also gekosen würt, der sol dem håter sicherheit tån für hundert pfunt pfenninge, wer ouch also uff die münsse komet, dem sol man geben ime und sime wibe alle jore ein pfunt, zu wilnaliten December 25. zehen schillinge und zu süngihten zehen schillinge für alle dinge, und sol derselbe Juni 24, 5 kneht gebunden sin, die münssen nahtes z\u00e4 besliessende t\u00fcre und laden unden und oben zå der torglocken und morgens uffe ze tånde zå der torglocke türe und venster, und sol ouch er zu geding gebietten, so es ein hüter heisset oder ein örter-

meister oder wenne man sin bedarff. [46] Ouch ist zu wissende umb den kneht, der do den gesellen dienet und der

glåten warten sol, dem sol man geben zå der wochen ostern untz zå sant Michels September 29. tage alle woche 8 pfenninge und von sant Michels tage bitze zu ostern alle wochen 16 of und sol im geben 4 sol, den. zů summer umb einen schantz und zů winter 8 sol, den. umb einen grauwen rocke, und sol derselbe kneht warten der gesellen und des geschirres und der tischelachen zu gehaltende, das ime dann empfolhen 15 würt von eime örtermeister, und sol derselbe kneht ouch sieherheit tun, für das ime dann also empfolhen würt.

[47] Ouch ist zû wissende, das alle die zû bancke sitzent und den wehssel tribent, jung und alt, die pfenninge kiesen sollent one geverde, Heidelberger und böse pfenninge usz. und wenne ouch eime dieselben pfenninge wider von der hant 20 git eintzeleht oder miteinander, waz ime dann also usz gekosen würt und er übersehen hette, die sol er nit me wider under werffen weder in die pfenninge noch under ander pfenninge noch für gåt sü me uszzegebende in keinen weg one geverde. und sollent das alle die globen by der truwen an eides stat, die verkosen pfenninge nit me ver gůt uszzůgebende, die also ungekosen würdent zů einem male in der stat.

[48] Ouch ist zu wissende, das man alle jore einen andern örtermeister setzen sol und sollent ouch die örtermeister nüt übernomen geben dann an dem mentage 4 of und an unsers herren fronlichnamstage einen omen wins, wer darüber üt darlihe oder gebe, dem sol man nüt geben noch abeslahen.

[49] Wer es ouch, das die huszgenossen gemeinliche in eime gerten werent oder ieman hettent geladen zů libe oder zů leide, so mögent die zwene örtermeister maht haben, übernomen zu gebende bescheidenlichen mit der geswornner rät.

## II. Der Münzmeister.

Das nachfolgende Stück findet sich im StA. AA Art. 44 fol. 39 im Anschluß au eine Abschrift der 35 Münzverordnungen aus dem ersten Stadtrecht und eine dem beigegebene deutsche Uebersetzung. Die Bestimmungen stehen den oben abgedruckten Aufzeichnungen zeitlich wohl gleich. Wie nach Art. 13 so fallen auch nach der vorliegenden Verordnung die Besserungen zur Halfte an den Munzmeister, zur Hälfte an die Hausgenossen, nicht wie 1369 an den Rat. Ebenso erhält hier wie dort der Munzmeister den zehnten Pfennig vom Schlagschatz.

Item ein münszmeister ampt lihet ein bischoff von der hant und sint dis des munszmeisters relit: ist das er rihtet uff der munssen umb valtsch silber und golt Str.

und valtsche pfenninge, wellerhande es sii, und wanne man pfenninge nachet zu Straszburg, so vellet ime der zehende pfenning von dem slege schätze, und wer huszgenosz wurt, der sol dem minszmeister einen halben vierdung silbers geben i und sol ouch einen kneht uff die munsse seszen, der für gebüttet und da uff gesessen ist mit huse, und was besserungen da vellet, das wurt eine munszmeister halber und dem huszgenossen laber. Iat aber der munszmeister sin teil varen, so sollent die huszgenossen ouch irs lassen varen.

# III. Verzeichnisse der Straßburger Hausgenossen.

Str. StA. Art. 44 fol. 5-13.

### 1283.

Anno domini 1283 in vigilia purificacionis h. Marie virginis renovata est bec

Februar I.

carta. hec sunt nomina dominorum, qui jus habent in moneta, qui dicuntur huszgenossen in Argentina:

Johannes filius Erbonis Judicis Johannes filius ejus Reymboldus frater eins Burckardus Spender Otto Ripelin Hugo filius ejus Reymboldus de Friburg der Süsse Hugo Wirich Johannes filius eius Henselinus ejus filius Hugo filius ejus Heintzelinus filius ejus Nicolaus filius Götzonis Nicolaus Wissegen Nicolaus Zorn juvenis Nicolaus Zorn senior Hugo Zorn Reinboldus Zorn filius ejus Rålinus Zorn, Nicolaus Zorn, Lampertus Zorn filii sui Hugo filius Burckardi Ripelin Albertus Růlenderlin Burckardus filius Hugonis Hugo frater Zornonis

Petrus, Johannes filii ejus Hugo Tanris Conradus Ripelin Johannes filius eins Nicolaus Waldener Johannes Schilt Petrus frater Zornonis Burckardus filius ejus Hugo frater ejus Johannes Panphile Burckardus filius ejus Hugo de Vegerszheim Syfridus filius eius Johannes filius Růdolffi Lentzeliui Conradus Rihter filius ejus Råliu Lentzelin Hugo filius Heinrici Lentzelin Lentzelinus ante monasterium Johannes filius eius Johannes filins dieti Grawalt Heinricus Lentzelin Nicolaus Lentzeliu dietus Soldau

Dietmarus Ripeliu Petermannus filius fratris sui

<sup>1</sup> Vgl. hierzu StR I. 77.

Nicolaus filius ejus Cûntzo frater ejus Rådolffus frater eorum Johannes Lentzelin in aqua Johannes filius eius Nicolaus filius eins Jacobus filius ejus Růlinus frater ejus Nicolaus frater ejus Johannes filius Růlini Nicolaus filius eius

Couradus filius Růlin Clobelouch

Johannes frater ejus Otto Clobelouch Wernlin Clobeloueh Nicolaus filius ejus

Jacobus frater eorum

Johannes filius dieti Wernlini

Wernlins filius ejus Johannes frater eius Johannes Clobelouch Johannes Kleinlin

Johannes, Nicolaus, Johannes filii ejus

Gösselin Clobelouch Gösselin filius ejus Nieolaus filius eius Johannes Klobelouch Ottelinus Clobelouch Heinricus de Pfettenszheim Litoldus de Hadestat

Conradus de Hechingen Conradus filius Rebestog Johannes filius cius Nicolaus filius eins Conradus filius Eberlini

Petermannus, Wolffhelmus fratres Johannes filius Eberlini

Johannes filius Cüntzelin Vogetelin

Cûntzelinus frater ejus Eberlinus Hugo frater ejus Heinricus Eberlin

Růlmannus filius ejus

Rålinus Eberlin Nicolaus filius ejus Růlinus filius ejus

Petermannus Vogetelin Johannes filius ejus

Johannes Vogetelin Conradus Kleine Conradus Strubo

Nicolaus Rebestog Nicolaus Kagenecke Côno filius ejus

Nicolaus frater ejus Johannes Kagenecke Johannes filius eius

Heinricus Marsilius Götzo filius ejus Wetzelo Marsilius

Heinricus filius ejus Wetzelo frater ejus Sigelinus Schenterlin

Wetzelo Brogere

Nicolaus filius Henrici Rufi Johannes, Conradus filii ejus Conradus Broger

Conradus filius ejus Nicolaus, Cuntzelinus fratres

Conradus filius ejus

Johannes filius Růlini Schenterlin

Růlinus Schenterlin Sigillinus frater ejus Burckardus frater ipsorum

Lembelinus filius Lamperti Johannes filius ejus Johannes filius Lamperti

Fridericus filius Lamperti Lembelinus ejus filius Lembelinus filius Sigelini

Johannes Crotz Johannes ejus filius Burckardus ejus frater Lembelinus eius filius Wentzelman frater corum

Waltherns Rúses

Rúdigerus Rúses Bertholdus Rúses Johannes Appet Conradus Herlin

Johannes Appet
Conradus Herlin
Nicolaus de Rodeszheim
Ludewicus de Rodeszheim
Betzelinus filius ejus
Henselinus filius ejus
Conradus de Rodeszheim
Johannes de Rodeszheim
Burckardus de Rodeszheim
Rülims de Stabulo

Johannes de Stabulo Otto Nuszböm

Rådigerus frater ejus Bertholdus Erlin Erlinus frater eins

Erlinus filius Erlini Burckardus filius Erlini

Cuno frater ejus Bertholdus filius Erlini Hugo Stubenweg

Erlin frater suus Johannes frater ipsorum

Petrus Bútzelin

Johannes filius Johannis Bútzelin

Johannes filius ejus Rulemannus frater ejus Hugo frater eorum Petermannus frater ejus Bertholdus Clewelin Růlmannus frater ejus Johannes Clewelin Johannes filius ejus Wernherus filius Brunonis Johannes filius ejus

Fritzo filius ejus Johannes filius ejus Conradus Crúche Conradus filius ejus Johannes filius ejus

Johannes filius Johannis Curche

Johannes filius ejus

Diethericus filius Hartungi in aqua

Erbo frater ejus

Erbo Mendewin filius ejus

Waltherus Erlin Hesso filius ejus Waltherus frater ejus Erlinus frater ejus Hugo de Wintertür Rüdolff de Wintertür

Rådolff de Wintertur Conradus de Wintertur Conradus filius ejus Cüntzelinus filius ejus Nicolaus filius ejus

Johannes frater ejus Johannes, Cüntzelinus, Nicolaus filii ejus

Nicolaus Hochmeiger Růdolffus filius eius

Nicolaus filius Hermanni de Wintertur

Conradus de Wintertúr Johannes filius ejus Petrus de Wintertúr Nicolaus Becke

Nicolaus Becke Johannes filius fratris sui Götzo filius Rufi

Ebeliuns filius ejus Johannes Pulex

Johannes frater Lentfridi

Johannes Köllin Nicolaus dictus Köllin Rülinus filius ejus Johannes Vende Heinricus frater ejus Rülinus Tasche

Nicolaus zů dem Dornere Johannes filius ejus Heinricus filius eius

Jacobus filius Conradi Tasche Petrus filius Johannis Dasche Fridericus de Dambach

Hugo Watter Hugo ejus filius

Nicolaus ejus filius Johannes ejus filius

Johannes vom Riet Johannes filius ejus Johannes ejus filius Nicolaus filius ejus Johannes filius ejus Nicolaus filius ejus Bertholdus filius ejus

Johannes filius dicti Johannis Petermannus frater ipsorum Wernher vom Riet Johannes filius eius Bertholdus vom Riet

Hugo, Johannes, Bertholdus fratres ejus

Nicolaus filius eius Wolffhelm vom Riet

Johannes, Burckardus, Wolffhelmus filii

Nicolaus, Hugo, Bertholdus filii ipsius Friderich vom Biet

Bertholdus filius eius Heintzelinus filius ejus

Bertholdus frater ejus Bertholdus der Crebissere

Johannes de Sarburg Johannes Klosener Götzo Voltsche Götzo filius ejus Völtsche Jacobus filius ejus

Reinboldus filius eius Johannes filius eius

Götzelinus, Reinboldus, Johannes filii eius

Petrus frater eorum Götzo filius eius Reymboldus filius ejus

Petrus, Reymboldus, Johannes filii ejus Cuntzemannus ante monasterium

Waltherus frater eius Fridericus Pfaffenlap Johannes filius ejus Johannes filius ejus Fritschemannus frater ejus

Bertholdus filius eius

Petermannus filius ejus Johannes filius eius

Johannes filius ejus junior Johannes filius ejus Nicolaus Pfaffenlap

Johannes filius ejus Johannes filius ejus Erbo Pfaffenlap Nicolaus Bûterich Johannes Sele

Hugo filius Wirici

Johannes filius Wirici Berlinus filius Berwig Berwig filius Hessonis

Johannes filius Petri Berlini de Rotemburg

Růlin filius eius Petrus filius ejus

Eberlinus filius Johannis de Schöneck

Johannes frater eius Petrus de Schöneck Johannes filius ejus

Petrus, Henninus, Nicolaus, Johannes

filii predicti Johannis Jacobus ad ursam Johannes filius ejus Johannes Rosselin Burckardus Bosselin Nicolaus Rösselin Jacobus Rösselin Petrus Rösselin

Fridericus filius Gerungi de Hagenowe

Conradus Merswin Syfridus Merswin

Nicolaus, Johannes, Sifridus, Cuntzelinus

filius ejus Johannes Körnelin Petrus filius eius Götzelinus Baldemar Heinricus Baldemar Götzelinus Baldemar Petrus Baldemar Beldelinus

Johannes von Bercheim

Johannes filius ejns Heinricus Haiersida Heinricus filius ejus Otto Haiersida Heinricus Gleselin Güno filius sororis Gleselin

Fridericus filins ejus Dietherus Trüche Conradus de Knörszheim Johannes de Knörszheim

Johannes von Útenheim Conradus Richter Conradus filius ejus Petrus filius eius

Nicolaus Dirre Heinricus frater ejus Orttwinus Swarber Heinricus Swarber

Heinricus filius ejus Heinricus filius ejus Johannes Swarber

Ůlricus Swarber Petrus Swarber

Johannes, Ulricus, Bertholdus filii cjus

Jacobus Swarber Jacobus de Barre Johannes Umbegûrte Johannes filius ejus Johannes frater ejus Volmarus Trübe Avetsch frater eius

Burckardus de Mûlnheim Johannes filius ejus

Búrckelinus filius dieti Johannis

Heinricus filius ejus

Johannes, Burckardus, Johannes, Ülricus,

Heinricus filii ejus Burckardus filius ejus Johannes filius ejus Burckardus filius ejus Waltherus de Mülnheim Johannes filius ejus

Waltherus Lyrcke

Heinricus Lyrcke Götzo dictus Lente Menselinus filius ejus Lento frater ejus Wolffelinus filius cius

Johannes der Zölner Henselin zu der Rusen Reymboldus filius Vulpis Diethericus de Hirtincheim Wolffhelmus filius eins

Diethericus filius ejus Conradus Súnlin frater ejus Otto Schotto von Hirtinckeim

Johannes frater ejus Ülricus Böckelin Heinricus filius ejus Johannes frater ejus Ülmannus frater ejus Heinricus filius Heilmanni

Nicolaus filius ejus Richwinns Körner Eigelwardus, Jacobus filii sni

Götzo longus de Hagenowe Conradus filins ejus Nicolaus Bischoff Conradus de Zabernia Rådolffus filius ejus Conradus frater ejus

Thomas, Nicolaus, Růdolffus filii sni

Richwin von Roppenheim Ülricus filius ejus

Nicolaus frater ejus Johannes, Nicolaus filii sui Burekardus Wolffang

Erbo filius Erbonis Schenterlin

Sixtus frater ejus

Conradus filius Heinrici dicti Watter

Johannes Sefrit Götzo Wiszbrottelin Johannes frater ejus

Hugo filius Götzonis predicti

Johannes filius ejus

Elenhardus filius Cuntzemanni

#### MÜNZE UND HAUSGENOSSEN.

Elenhardus, Elenhardus filii sui Johannes Strit
Burckardus frater ejus Heinrieus filius ejus
Wernherus Loch Johannes frater ejus
Johannes filius Gerungi de Hägenowe Johannes Bûtzelin filius Johannis Bûtzelin
Bero filius ejus

Petermannus frater ejus Wilhelmus dietus Nappe

## 1310.

Anno domini 1310 nones aprilis. disz sint der herren nemen, die do reht hebent in der måntze zå Streszburg und heissent huszgenossen :

Johannes der Junge Peter von Schöneck des alten Zorns brûder

Reymbolt sin bråder Burekart sin sån Hug Ripelin bern Otten Rippelins sån des Hug sin sån

alten Burekart Panfelin
Otte sin sûn Syfrit von Vegerszheim

Claus sin sûn Conrat Richter
Hug Wirich Heinrich Lentzelin
Johannes sin brûder Nicolaus Soldan

Nicolaus Zorn der múnszmeister Nicolaus sin sûn
Nicolaus Zorn der Lappe Johannes Grûnwalt
Nicolaus Zorn sins brûder sûn Claus sin sûn
Johannes Zorn des brûder Johannes sin sûn
Reymbolt sin sûn Heintzelin sin sûn

Claus sin sûn Johannes Lentzelin an sant Nicolaus brucke

Růlin sin sûn Jacob sin brůder

Zörnelin sin sûn Thoman, Frantze, Rûlin ir brûdere

Hug Zorn Rülin Lentzelin
Albrecht Rülenderlin Johannes sin sûn
Rülin sin sûn Claus sin sûn
Burekart Schultheisse Rülman sin sûn

Claus sin brûder Johannes Rûlin Clobelouchs sûn

Dietmar Ripelin Otte Knobelouch

Peterman Ripelin Claus jung Wernlin Knobelouelus sûn
Peter sin sûn Johannes Wernlin Knappen sûn
Johannes sin sûn

Conrat Ripelin Kleinlin sin brûder
Johannes sin brûder Claus sin brûder
Johannes Schilt Götzelin Knobelouch
Nicolans Waldener Gösselin sin sûn

Johannes sin brûder Claus sin brûder Johannes sin brûder Johannes Knobelouch Weltschin Erlins dohterman

Johannes Ülin sin sün Walther sin sün Claus sin sün Johannes Rebestock Cüntzelin sin sün Claus sin brüder Wolffhelm sin brüder

Peter sin brûder Johannes Cûntzelin Vogetelins sûn

Cüntzelin sin brûder

Eberlin Crönlin

Hug sin sûn Heinrich Eberlin Rûlman sin sûn Rûlin Eberliu

Johannes Peter Vogetelins sån Johannes Peter Vogetelins der alt Conrat Strube

Cûne von Kagenecke Claus sin brûder Heinrich Wetzel Wetzel sin brûder Wetzel Broger Connat sin brûder

Johannes sin sån
Conrat sin sån
Johannes Schenterlin
Claus sin bråder

Cüntzelin sin brûder Rûlman sin sûn

Burckart Schentterlin Johannes Lembelin hern Lembelins sûn

Hanneman Lembelin Laup Buman

und Johannes sin brûder Fritzeman sin brûder

Lembelin Fritzemans sån

Lembelin Fritzemans sån

Fritschelin ouch sin sûn

Wetzeman Walther Rúses

Claus von Rodeszheim Ludewig von Rodeszheim

Batewig von Nouesz Bertschelin sin sûn Bertschelin des sûn Burckelin sin sûn Henselin ir brûder Henselin sin sûn Henselin des sûn Johannes Stûbenweg Otto Nuszbôm

Rüdiger Nuszböm Erlin hern Erlins sün des alten

Burckart sin bråder

Erlin sin sûn

Henselin, Burckart sin süne

Bertholt sin brûder Johannes Bútzelin Johannes sin sûn Wernlin sin sûn Peter sin brûder Rûleman Bútzelin Hug sin brûder Peter sin brûder Peter sin brûder

Johannes sins brûder sûn Johannes des brûder Johannes Brune Fritscheman sin sûn Johannes sin sûn

Cüntzelin Cåntz Kruchen sån Johannes sin bråder

Johannes Krúchelin Johannes, Johannes sin sûne

Johannes Suremost Erbe Mendewin Hesse Erlin Walther sin brûder Erlin Snútzetúrlin

Conrat von Wintertur der zollere

Cüntzelin sin sån

Claus von Wintertür des zollers brüder

Johannes von Wintertür ouch sin brüder

Johannes des sûn Cûntzelin sin sûn

Nicolaus sin sûn Walther sin sûn Lauwelin sin sûn

Reymbolt des Homeigers sûn

Johannes zů dem Engel von Wintertür

Johannes sin sån Claus Kölin

Heintzeman zům Helffande

Hug Watter Claus sin sûn

Johannes sin sûn Johanns zûm Riet zûm Schirme

Manse sin brûder Johannes Mansen sûn Bertholt sin sûn Jeckelin sin sûn

Bertholt Johannes und Mansen brüder

Hauseler ir bråder Claus ir bråder Johannes ir bråder

Hug hern Behtoltz sün züm Riet

Frantze sin sûn Johannes sin brûder

Bertholt sin brûder

Johannes Wolffhelm zå dem Riet Wolffelin sin sån Burckart sin bråder

Wölffelin sin sûn Henselin sin sûn

Burckelin sin sün Claus sin brüder Henselin sin sün Hug sin brüder Bertholt ir brüder Peterman sin sün

Wolffelin sin sûn Bertholt zûm Riet zû Marckhach

Henselin zů Marckbach

Johannes hern Johannes sûn zûm Riet

Johannes Closener

Götze Voltsche zů Katzenburne Revmbolt Jacob Voltschen sûn

Götze Völtsche Götze sin sån Reymbolt sin sån Peter sin sån Johannes sin sån

Volmar sin sûn Johannes Reymbolt Voltschen sûn

Reymbolt des brûder

Peterman Götze Voltschen brûder des alten

Walther zů dem Spiegel

Johannes Pfaffenlapp Schutzelins sün

Fritscheman sin brüder Nicolans sin brüder Bertschelin Pfaffenlapp Bertschelin sin sün Henselin sin sün Peterman sin sün Johannes Pfaffenlapp Hesse sin sün Küntze sin sün

Fritschelin sin sün Johannes des sån

Nicolaus Pfaffenlap der Mursel

Johannes sin sûn
Johannes ouch sin sûn
Johannes Rotemburg
Peter sin sûn
Berwig ouch sin sûn
Rûlin sin sûn
Johannes von Schönecke
Peter sin sûn

Hennin sin sûn
Claus sin sûn
Johannes sin sûn
Burckelin sin sûn
Johannes Ber
Jeckelin sin sûn
Claus sin sûn
Burckart Rosselin
Hanns sin sûn
Henselin sin sûn

Str.

Claus Rosselin
Henselin sin sån
Peter Rosselin
Conrat Merswin
Syfrit Merswin
Jacob sin sån
Claus sin sån
Johannes sin sån
Syfrit sin sån
Cintzelin sin sån

Rülman ouch sin sün Johannes Körnelin Peter sin sün Johannes des sün

Doze Baldemar Beldelin

Johannes von Bergheim Heinrich Heigerse Fritzenan Gleselin Diether Kruche Conrat Richter Peter sin sûn Conrat sin sûn Heinrich Swarber Heinrich sin sûn

Peter Swarber Johannes, Ülrich, Bertholt, Claus. Peter,

Jacob, Heinrich sin süne Jacob von Barre

Jacob sin sůn Groszhanns Umgebúrte

Cleinhanns sin bråder Johannes von Mülnheim

Burckart sin sûn Heinrich von Múlnheim Johannes sin sûn

Burckart sin sûn Johannes Ülrich sin sûn Heinrich sin sûn Burckart von Múlnheim

Johannes sin sûn Burckart sin sûn

Johannes von Mülnheim in dem Fronhofe

herre Walther sin brüder

Johannes sin sün Eberlin sin sün Menselin Lente Johannes sin sün Wölffelin Lente

Götze sin sån Heintzelin zå der Rúsen Dietherich sin sån

Johannes von Hirtingheim

Johannes Böckelin
Johannes sin sün
Claus sin sün
Ülman Böckelin
Symot sin sün
Johannes sin sün
Heinrich Heilman
Claus sin sün
Heintzelin des sün
Claus sin sün
Rülin sin sün
Richwin Körner

Jacob Eigelwart Růlman von Zabern Růlman sin sün Claus sin sün

Johannes sin sån Richwin von Roppenheim Claus sin sån

Johannes des sån Michel sin sån

Clein Hanns ouch sin sûn Erbe Schenterlin

Sixtus sin bråder Sixtus sin sån Conrat Watter Götze Wiszbröttelin

Hug sin sån Johannes sin sån Wölffelin sin sån Johannes Wiszbröttelin

Elenhart Cüntzemans sün

-----

#### MÜNZE UND HAUSGENOSSEN.

Johannes sin sûn Elnhart des sûn

Elnhart ouch sin sûn Burckart Elnhart

Wernher Loch

Johannes Langwalt Gerunges sûn von

Hagenowe Johannes Bútzelin der cleine

Peter sin bråder Heinrich Swert Johannes sin bråder Peter Ber in Kalbesgasse

Ber sin sûn Wilhelm Nappe

Hanseler von Schönecke Wilhelm von Tegervelt

Nicolaus der Maler

Götzo von Grostein der munszweister

Hanns sin sån Romer sin bråder Claus sin bråder Dietherich Richter

#### 1332.

Anno domini 1332 feria 5 post Epiphaniam, disz sint der herren namen die 1532 da reht habent in der munssen zu Straszburg und heissent huszgenossen:

herren Reymbolt Huffelin

Ottelin Ripelin Claus sin brüder Claus Zorn der Lappe Johannes Zorn

Claus Zorn der schultheisz

Hug Zorn

her Claus von Bůlach sin sûn Růlin Růlenderlin Burckart Schultheisse Peterman Ripelin Peter sin sûn Henselin sin sûn Johannes sin sûn Johannes Ripelin Conrat Richter Claus Soldan Johannes Grûnewalt Claus sin brûder Thoman Lentzelin Lentzelin sin bråder Johannes sin sůu Claus Lentzelin

Růleman sin brûder

Claus sin sun

Johannes Knobelouch Wernlin Knappen sün

Johannes Růlin Clobelouchs sůn

Henselin sin sûn Claus sin sûn

Johannes des alten Knobelouchs sûn

Wilhelm Noppe Cleine Knobelouch Cleine Krebisser Henice Kolin Claus Knobelouch Gösselin Knobelouch Gösselin sin sûn Gösselin sin brûder Henselin Knobelouch Walther, Knobelouch

Henselin Knobelouel Walther Knobeloueh Henselin siu brûder Claus sin brûder Johannes Rebestock Cüntzelin sin sûn Claus Rebestock Bûldelin sin sûn Peter sin sün Claus sin sün

her Claus Halpbecke Wölffelin Rebestock Wölffelin sin sûn Cüntzelin sin brûder Johannes Voget Rûlman Eberlin

Wetzel Broger Hügelin Broger sin sün

Courat Broger Claus Schenterlin

Růlman sin sôn

Cüntzelin sin bråder Rålman sin bråder

Johannes Lembelin Johannes Buman Lamb Buman Johannes sin sün

Fritscheman Lembelin Lembelin sin sûn Cöntzelin sin sûn

Betschelin von Rodeszheim

Burckelin sin brûder Henselin sin brûder Johannes von Rodeszheim

Henselin sin sûn Clein Johannes sin sûn Claus sin sûn

Claus sin sün
Burckart Erlin
Henselin sin sün
Bnrckart sin sün.
Wölffelin Bützelin
Peter sin brüder
Hng Bützelin
Johannes Clewelin

Johannes Brune

Fritscheman Brune sin sûn

Hesse Erlin

her Burckart Tuwinger Henselin sin sûn Johannes von Wintertur Johannes sin sûn Lauwelin sin sün
Cüützelin sin brüder
Henin sin sün
Claus sin brüder
Johannes sin sün
Reymbolt sin brüder
Walther sin brüder
Lauwelin sin brüder
Hug von Wintertür
Cüütz sin brüder
Claus Watter
Cüützelin sin sün

Johannes sin brüder Johannes zü dem Riet der alte

Berthold Manse Henselin sin sån Bersche sin bråder Jeckelin sin bråder Hanseler zå dem Riet

Claus Swane zů dem Riet Bertholt sin sůn Henselin sin sůn

Johannes Swane zû dem Riet Frantze zû dem Riet

Bertsche zů dem Riet

Johannes Wölffelin zû dem Riet

Wölffelin zû dem Riet Henselin sin brûder Bûrekelin sin brûder Claus zû dem Riet Henselin sin sûn Hug zû dem Riet Bertholt zû dem Riet Peterman sin sûn Behtolt sin sûn

Johannes Vetter Hanns sün zů dem Riet

Götze Voltsche by Katzenburnne

Reymbolt Bikeis Götze Voltsche Henselin Voltsche Henselin sin sün Conrat Krebesser Volnar Voltsche Johannes Reymbolt Voltschen sün

Peter Voltsche der alte

Sigelin sin sûn

Johannes Pfaffenlap Schützelins sün

Claus sin brûder

Berschelin Pfaffenlap Henselin sin brûder

Cûntz Pfaffenlap

Johannes Mürsel

Johannes Mürsel der Junge Peterman Rotemburg Berwig sin brüder

Claus sin brûder Johannes von Schönecke

Peter sin sün Johannes sin sün Bürckelin sin sün Jeckelin Ber Claus sin brüder Hanns sin brüder Henselin sin brüder

Heintz Ber

Johannes Rösselin Claus sin brûder Cüntze Merswin Henselin sin sûn

Peter Merswin Cüntzemans brüder

Cüntze sin bråder Jacob Merswin Rålman Merswin Johannes Körnelin Dose Baldemar Johannes Berchein her Heintzelin Swarber Johannes Swarber Ülrich sin bråder

Claus sin brûder Peter sin brûder Jucob sin brûder Heinrich sin brûder Bûrckelin yon Mûlnheim

Bertholt sin brüder

Heinrich von Mülnheim

Johannes sin sûn Burckart sin sûn

Johannes Ülrich sin sün Heinrich sin sün Burckart von Mülnheim

Claus sin brûder Henselin sin brûder

herre Hiltebrant von Mülnheim

Eberlin von Mülnheim Johannes sin brüder Johannes Menselin Wolfelin Lente Johannes Sünlin Claus sin brüder Frantze sin brüder

Johannes Böckelin Claus sin brûder Symond Böckelin Johannes sin brûder Claus sin brûder Claus Heilman Johannes yon Zabern

Johannes Roppenheim Michel sin bråder Clein Hanns sin bråder

Sickes sin sûn Henselin Sickelin sin brûder

Hug Wiszbröttelin Ellenhart Henselin sin sün Johannes Ellenhart Hanseler von Schönecke Wilhelm von Degervelt

Wilhelm von Degervelt
Wilhelm sin sån
Gånther sin bråder
Erhe sin bråder
Claus Møler
Götze von Grostein
Hønse sin sån
Götze sin bråder
Romer von Grostein
Claus von Grostein
Claus von Grostein

262 iv. lehen.

## IV. Verzeichnis der zur Munze gehörigen Lehen.

Aus Codex G 377 (Str. BezA) Vgl. die Beschreibung der Handschrift S. 189. Die nachfolgenden Namen gehören ungefahr in die 20er Jahre des 13. Jahrhunderts.

Dis sint die lehen, die da gant von der minssen :

Item her Niclaus Zorn dem schultheissen 14 untze.

- » hern Johans Zorne 8 schillinge one 3 den.
- » hern Niclaus Jung Zorne 8 schillinge one 3 den.
- » hern Claus Zornes seligen irz brûders kint 8 sol. one 3 den.
- · einen pfening git men in gemeine.
- » hern Hug Zorne 14 úntze.
- hern Reimbolt Süssen 1 lib.
- » Tanrisze hern Hug Rihters dohterman 221/, sol.
- Tanrise sinem bruder 22 1/2 sol.
- hern Reimbolt Reinböldelin 10 sol.
- Peter Rebestock 3 lib.
- · Cuntzelin Gurteler funftehalb schilling.
- Buckeler Schilte 11 sol, und 3 den.
- · Gösseline Schilte 11 sol. und 3 den.
- dem Waldener 22 1/2 sol.
- » dem Brandecken und sinem brûder 5 untze.
- Reimbolt Stübenweg 5 üntze.
- » hern Rådolffe Stubenweg 4 sol. und 2 den.
- hern Burckart Stübenweg 4 sol. nnd 2 den.
- Heidine von Schönecke 25 sol.
- Reimbeldo von Schönecke 25 sol.
- " Henseline von Kagenecke 10 sol.
- Reimboldo von Kagenecke 10 sol.
- · her Erhart von Kagenecke I lib.
- Gösselino Kurnagel und sime brüder 1 lib.
- hern Frideriches s\u00e4ne von H\u00e4neburg 10 sol.
- » Wetzel Marsilius und sinen brüder 1 lib.
- » hern Burckartes sûne von Mülnheim 1 lib.
- » hern Clause Ottefrideriche 33 den.
- » Sûnere und sime brûder 33 den.
- Böldeline von Schiltingheim 1 lib.
- hern Johanse Maler 10 sol.
- » hern Heinriche von Mülnheim 6 lib. ane 21/, sol.
- Cunrat Rihter 2 1/2 sol.
- Cünrat Pfaffen von Mollisheim 5 sol.

Item hern Ludewiges selgen kinde von Wickersheim 10 sol.

- Kembere von Mollisheim 2 úntze.
- » Sehsselsheim der sun von Mollisheim 1 untze.

Dirre summen ist 33 lib. und  $7^{-1}l_2$  sol, die git man, zű wihenahten und glich  $^5$ also vil zű súnichten.

# 5. Aufzeichnungen über bischöfliche Aemter und Lehen.

Aus cod. G 377, fol. 170 f. (Str. BezA.)

Hic notantur jura ad officiales domini Argentinensis episcopi pertinentia, 10 que sunt feoda ista:

Ad officium marschalci pertinet der hof nebent den Beger von hern Stehelline<sup>1</sup> untze an die mure, item das gût, das die von Blide zû Gügenheim hettent, das wart geursaszet gegen der Rörlasche<sup>2</sup>, item zü Bischovisheim der hof und die reben, item habet idem marschalcus in iegelichem alten hofe ettewie vil 15 rehtes Dabichenstein, Bischovisheim und in den andern höfen, item eine matte zü Bischovisheim, die heisset der Pfeller vor der stat; item den grasz etzel an der brucken zu Steinbürgetor. 3

Item ad aliud officium dapiferi illius de Schönowe pertinet die vischerige zwüschent sancte Thomans brucke und sant Stephans brucke, item die herenbrot, 20 die der von Schönowe het, item daz vischemeister tüm; item die matte, da die Kaltahe in die Brüsche gat, das sint nü garten, die wart verseszet; item das güt, das der von Schönöwe zü Bischovisheim vor der stat het; item das güt, das der von Schönöwe het zü Herboltzheim bi Luterowe.

Item ad officium dapiferi tercium Güntheri burggravii pertinet das gåt zå 
25 Ergersheim, das da geursazzet wart gegen dem gåte zå Schiltingheim.

ltem ad officium da piferi quartum Waltheri sculteti pertinet das gût ză Bischovisheim vor Straszburg und die vogetie.

Item ad officium pincerne primmm, habet Murnhardus, pertinet der hof zu Hönheim und alles das güt, das der Murnhart da zu Hönheim het.

Item ad officium secundum pincerne, quod habet Waltherus der Wasseler von Bischovisheim pertinent quedam bona sita in Bischovisheim.

Item ad officium tercium pincerne, quod habet Philippus de Ratzenhusen pertinet das güt, das her Philippus het zü Eppfiche, das yme wart von dem marschalcke Egenolfe.

s Item ad officium pincerne quartum, quod habent liberi Waltheri Sculteti pertinet curia, quam iidem liberi habent in Eppfiche und was dar in höret.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Ch. Schmidt Str. G. u. H. N. 140. <sup>2</sup> Vgl. UB, II 168. <sup>3</sup> Vgl, Ch. Schmidt Str. G. u. H. N. 119.

Hem ad officium camerarie primmu, quod habet Güntherus burggravius i pertinent die höfe, die ûnder den holtzlûten ligent und die zynse, item z\(\hat{n}\) Kestenholtz ander g\(\hat{n}\)t.

Item ad officium camerarie secundum, quod habent Heinricus et Johannes de Wolfgangesheim <sup>2</sup> pertinent die güt, die da ligent zü Wolfgangesheim.

Item ad officium camerarie tercium, quod habet Sifridus de domo, pertinent quedam bona sita in Sultze prope Rub[iacum].

Item ad officium camerarie quartum, quod habent liberi Waltheri sculteti, pertinent etiam certa bona.

Hee sunt jura et redditus, que pertinent ad camerariam quamlibet domini 10 episcopi Argentineusis, qui est superior inter famulos camare domini sive cui subsunt alii famuli in camera domini episcopi.

Primo videlicet omni die dominica 17 panes, qui nuncupantur bernbrot, item in Sågenheim redditus 4  $v_{2}^{1}$  quartalium siliginis et 4  $v_{2}^{1}$  quartalium avene et redditus 15 uns. den. et iidem redditus annuatim dabuntur.

Item in Dalheim redditus 9 amarum vini et trium picariorum similiter annuatim.

Item [jus]\* investiendi in civitate Argentina magistrum bicariorum, hic est duhium, utrum ad burggravicum vel ad eamerarium hoc pertineat.

Item quando dominus Argentinensis episcopus confirmat abbatem vel abbatissam, tunc eamerario episcopi Argentinensis cedunt octo solidi den.

Item quando dominus Argentinensis episcopus ordinat quemlibet episcopum, tunc cedit camerario equus eiusdem episcopi ordinati et vestimenta, que ad eundem equum pertinent, que in vulgari nuncupantur waffenkleit.

Item quando dominus episcopus Argentinensis ordinat abbatem, quidquid tunc gerit vel affert idem abbas pro sacrificio, si sunt denarii, candele, vinum vel panes, so hec omnia cedunt camerario, questio est, utrum ad capitulum vel ad camerarium pertineat.

Item alia jura sunt, que camerarins domini episcopi Argentinensis habet ex consuetudine camerarie et de domino Argentinensi episcopo.

Item redditus 10 sol. den. Arg. super domibus dictis zû dem Bömgarten <sup>3</sup> se contiguis ex parte posteriore orto antiqui pallaeii. <sup>4</sup>

Hii sunt vocandi ad presenciam domini episcopi Argentinensis, qui sunt officiati ab ecclesia Argentinensi.

dux Swevie camerarius.

lantgravius superioris Alsatie pincerna,

item lantgravius inferioris Alsatie dapifer,

comes de Wurtenburg marschalens,

a. Fehlt im Original,

Ein Rufus Gunther als Burggraf. 1258 UB. 11, 323.
 Heinrich Wolfgungebeim 1258.
 1285, 1302, Johannes 1309-1316; Heinrich tot 1317 cgl. Kindler von Knobloch G. B. 436.
 Vgl. & Schmidt Str. G. u. H. N. 57.
 Antiquum pallacium seit dem Neubau 1322.

item Wilhelmus Burggravius vicedominus occasione camerarie,

- Ullinus de Wassemberg de domo,
- » Heinricus de Wolfgangesheim,
- » Dietricus voget de Wasselnheim,1
- pretextu officii dapiferi dominus Burckardus de Hohenstlein).
  - » Heintzelinus de Schönowe, Hartmannus Húrus 3 (Gúntherus de Schönowe) ,
  - dominus Wilhelmus vicedominus.
  - ad officium pincerne Tiebaldus et Burckardus Murnhart,
- dictus Brûnecke et Albertus Waffeler,
- Egenolffus de Ratzenhusen,
  - liberi Waltheri sculteti.

10

ad officium marschalci Dietricus de Huneburg.4

Es ist ouch gewonheit, wenne ein bischof von Straszburg einen abbet, eine epitischin oder einen probest, er si geistlich oder weltlich, confirmieret von sinem 15 gewalte, das er denne in eins bischofes hof git 4 pfunt Straszburger pfeninge und teilt men die also: des bischoves cappelonen, ir si einer oder me, 1 pfunt, item den schribern 1 pfunt, item den köchen 10 schillinge, item eime camarer 8 sch.; item eime schencken 8 sch., item eime spisere 8 sch.

Item zû der liehtmesse so git men von den drigen styften zû Straszburg eime 30 vitzetûme drige kertzen,

item eime kamerer drige und vier kamerknehten iegelichem drige,

- eime schencken drige,
- eime spiser drige, zweien meisterkochen sehse,
- eime schüsselwescher drige,
- eime marsteller drige,
- eime dorwerter drige,
- einre w\u00f6scherin drige.

Dis höret zů dem kúchenmeister ambaht.

Item zå Bischovisheim bi Hönheim 9 sextar. siliginis et avene equaliter, dat 30 Nicolaus Zoru, frater sculteti Arg.

Item 9 sextar. siliginis et avene, dat Erhardus de Kagenecke de bonis sitis in Ensheim banno.

Item unum octale siliginis et octale avene, dant moniales de sancta Clara.

Item 3 sextar, avene quidam de Wintertur de bonis sitis in Ensheim.

35 Item dictus Meiger frater dicti Marschalck de inferiori Husbergen 1 sextar. avene de bonis in Bischovisheim,<sup>b</sup>

Item 2 sextar. siliginis et avene equaliter de bonis in Bischovisheim, dat quidam.

a) Spater von derselben Hand eingeschoben. b. Vorl. . Bisch. .

<sup>1 1262</sup> und 1287; Kiniller v. Knobloch G. B. 102. 2 1315; ebenda 325. 3 Lebt noch 1272, tot 1297; ebenda 224. 4 1343; ebenda 131. 34.

Item ein wollenslaher, der do sitzet an der almenden, der git 2 sh. und 1 cappen von einer hofestette, lit in der kleinen Villegassen, 1

Item jungher Peterman Blancke, der git 3 den. und 4 uutze und 5 cappen.

Item jungher Danrisz, 2 der Soldenin dohterman der git 4 untze und 2 cappen von dem ofenhuse, das da lit forne in der Vihegassen.

Item jungher Wetzel des Klobelöches dohterman, der git 2 den. und 5 sol. und 3 cappen.

Item swester Grede die Nefin und der Betzenger, der metziger, die gent 22 den. unde 1 eappen.

Item Unser frowen schriber, der git on 4 5 sh. und 3 cappen.

- juncker Cuntze Pfaffenlap, der git on 1 30 den.
- Ebelins kint von Mûnoltzheim, die gent 10 sol. und 3 cappen.
- Bertholt von Selingen, der git 2 den. und 6 sch. und 3 cappen.
- Blemunt der metziger, der git 1 den. und 2 untze und 1 cappen.
- Peter Deschen sun, der git 3 und 30 den, und einen cappen.
- Cuntzelin Muller do von Wiltstette, der git 3 den. und 9 sch. und 3 cappen.
- Esselin, der git 1 und 20 den. und 1 cappen.

  - Wilhelm metziger git on 2 12 seh. und 4 eappen.
- die von Rietheim von sante Katherinen gent 3 helbelinge und 16 schillinge unde 5 cappen.

Dis ist das bernbrot, das zå Straszburg vellet und teilt man das also : eime camerer git man 17 brote zu der wochen, der eines einz pfeninges wert ist.

Item deme schencken zů vierzehen nahten 17 brot unde neizewieviel reben.

- deme von Schönöwe 8 brot zů der wochen.
- dem spiser zû der wochen 7 brot und 3 veldeacker in Rufach ban und s uff 12 schetze reben, hat ouch ein spiser.

Item den meister köchen zů der wochen 5 brot.

- dem portener, der der porten hådet. 7 brot zå vierzehen nahten.
  - mins herren wescherin zu vierzehen nahten 5 brot.
- deme pfister einer vierdegezal minere denne 2 acker in banno Mollisheim. 30 ein pfister zu Straszburg, der das bernbrot usz rihtet, der nimet von ie deme brotbecken, der innewendig des burgbannes zu Straszburg gesessen ist zu vierzehen tagen ein pfenig brot, und sol das brot nút múseszig, schmielig noch gevallen sin. und was ouch fromede brotbecken her in brot füret, ez si mit schiffen, mit karchen, mit eseln, mit pferden, der git iegelicher alle wochen ein brot; und nimet ouch zu s drú wochen in dem jare, zů wihenshten, zů ostern und zů pfingesten dehein berenbrot und git ouch den ambaht lûten deheines, man git ouch eime pfister alle sunnentage, so der bischof in der stat ist, 1/, viertel wines und spise von hove dar zu.

Was rehtes ein bischof von den becheren zu Straszburg hat.

<sup>1</sup> Val. UB, III nr. 783. 2 Die Frau eines Reinbold Tanris. Anna Soldan, lebt noch 1361: 40 Kindler v. Knobloch G. B. 370,

Man sol wissen, das ein becherer zü Straszburg, der das lehen hat, das hie nach geschriben stat, nimet jergeliche 80 müsele zweier minre, die viehtin sint von dem holtze, das zü Straszburg kumet. der selbe becherer git alle wochen einem bischove von Straszburg 20 bechere und einem burggraven von Straszburg 6 bechere. wie dicke oueh ein bischof von Straszburg hof hat in der stat zü Straszburg, so süllent die becherer alle, die in der stat gesessen sint, öbe man es au sü vordert, in eins bischofes herberge zü Straszburg bechere machen und git der küffer meister das holtz dar zü den bechern; aber der becherer, der das lehen hat, git die hant zü den bechern, und der becherer meister git das bech zü den bechern und also süllent sü die becher vergeben, uszrihten und würeken; denne so were, das men in da zwüschent, die wile sü die becher machent, sol zü essende und zu drinckende geben und anders keinen kosten mit in haben, men tü es denne gerne.

Hec sunt beneficia, que dominus episcopus Argentinensis habet conferre et conferendo investit quo ad beneficia sue diocesis...

Item ecclesiam parrochialem s. Petri senioris Arg.

Item cappellam sancti Udalrici Arg.

Item hec ecclesie parrochiales sunt incorporate episcopali mense Arg. et episcopus habet ibi vicarios perpetuos ponere.....

Item habet confere predicti altaris in hospitali quondam domicelle Phine ultra 20 Bruscam, quod cciam hospitale episcopus habet gubernare et potest instituere et destituere procuratores ibidem.

Item habet conferre in monasterio s. Stephani Arg. officium thuribularii.

Item ecclesia parrochialis sancti Martini est incorporata ecclesie Argentinensi, et qualiter fructus eiusdem ecclesie et proventus dividi et ministrari dehent, certe littere s sunt super eo confecte et episcopus Argentinensis habet ibi vicarium perpetuum ponere et prebendas plurium altarium in eadem ecclesia conferre.

Item [habet conferre] unam prebendam sacerdotalem in ecclesia saneti Thome, qui est eciam vicarius in choro.

Item thesaurariam in ecclesia s. Thome Arg. conferre habet.

Item unam prebendam sacerdotalem in ecclesia sancti Petri junioris, qui est eciam vicarius in choro ibidem.

Item in ecclesia kathedrali Arg. habet episcopus conferre omnes archidiaconos preter annexum prepositure.

Item thesaurariam, cui annexus est archidiaconatus in civitate et quibusdam 35 villis vicinis et ecclesia parrochialis sancti Laurencii est annexa.

Item scolastriam

Item duas prebendas sacerdotales, qui sunt vicarii super choro ecclesie Arg. Item cantoriam, ex qua cantor ex officio habet sigillum capituli solus.

Item archidiaconum chori.

Item prebendam sanete crucis retro summum altare ecclesie Arg. fundatam per magistrum Heinricum Dietmari, habent dominus Arg. et thesaurarius ecclesie Arg.

a. Vorl. nút.

alteratis vicibus conferre propter unionem factam cum prebenda sancti Judoci in ecclesia parrochiali sancti Martini ad dictam prebendam sancte crucis, prout in literis dicti unionis apparet.

Dise gulte hôret zů dem vitztům ambahte :

Item zů dem ersten 16 lib. Basiler geltes, die git die mûntat miteinander.

Item der tümherren hof von Straszburg, den sú zü Rufach hant, 10 sh. Baseler. u. s. w.

Item zů Straszburg in Kurdewangasse die gantze gasse aller erschatz, alse dicke mens wandelt.

## 6. Aus dem Verzeichnis der Lehensleute der Straßburger Kirche.

Das im Vorhergeheulen schon wielfach erwähnte Lehnsbuch des Straßburger Bistums (Bez.A. G 377) enthält auch ein Verzeichnis der Lehnslente der Straßburger Kirche, von dem im Nachstehenden diejenigen Einträge wiedergegeben sind, welche entweder sich auf Lehnslette beziehen, welche Straßburger Bürger waren, oder deren Lehensobjekte mit der Stadt in Beziehung stehen. Beide erweisen aufs Neue, wie mannigfach die Beziehungen der Bischife zu den städtischen Geschlechtern auch nach 1262 noch is waren.

Das Lehnbuch begründet sich in diesem Teil auf zwei ülteren Stücken, 1) einem Lehnsregister aus der Zeit des Bischofs Johanns von Dürbheim 1316-28, das fast ganz in lateinischer Sprache geschrieben war und meist als registrum quondam domini Johannis cpiscopi angeführt wird, und 2) einem gleichen aus der Zeit Bischof Bertholds II (1328-1353), das fast stels in deutscher Sprache angeführt weird. Aus der Verarbeitung dieser beiden Lehnsbücher in eins erklärt es sich, daß dasselbe Lehen meist zweimal wiederkehrt. Soweit man es beurteilen kann, scheint das ültere Lehnsregister auf einer gleichmäßigen Aufnahme der Lehen durch einen bischöftichen Beamten zu beruhen. — Das jüngere von Berthold ist anders hergestellt, für dasselbe scheint man Weistimer von den Lehnsleuten eingefordert zu haben, und diese sind dann oft unverändert übernommen. Die beiden Quellen scheinen durchweg 15 wörlich beautzt zu sein, so daß, da wenige Fölle ausgenommen — auch die Quelle bezeichnet ist, sich uusschwer das Lehnsbuch des Bischoff Johann weicher herstellen lich. Es ist das zieden unterlassen, um das Bild der Vorlage nicht zu zerstören. In den Fällen, welche nicht die genau ausgeführte Quellenangabe haben, dürfen wir wohl ohne öfters felkzagehen die in lateinischer Sprache geschriebenen.

Auch im ersten Teile des Lehnsbuches, das ein Urbar der Einkinfte des Bistums enthält, sind an vielen Stellen Straßburger Bürger senannt; diese hier zu veröffentlichen, geht aber wohl nicht an, da sie aus dem Zusammenhang gerissen uweerständlich belieben würden.

Fol. 80<sup>b</sup>: Hesso dictus de Üsemberg habet in feodo..... et redditus, quos habet in theloneo Arg. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi). as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. über die Einkinfte aus dem Schultheifentum das Verzeichnis der Lehen oben S. 195 und bes. Anm. 4. — Aus dem Zollkeller das Verzeichnis S. 232 und das ültere das. Anm. 2, bezw. 236 und Anm. 3. — Aus der Minze: das Verzeichnis S. . . . . Keines der Verzeichnisse deckt sich vollständig mit den aus zwei verschiedenen Perioden stammenden Angaben unseres Lehnsbuches. Sicher ist aber, daß das Lehensbuch längst nicht alle Lehen unfyfuhlt, wechte ursprünglich vom Bistum ausgingen.

fol. 82: Item Heinriens dictus de Dicke habet in feodo in civitate Arg, an der Steinstrasze unnın ortum tendentem in Röflegasse. item unan curiam ibidem cum domo, horrec et aliis edificiis sitam prope dictam Diennarin. item in moneta redditus duarum libr. (sic continet registrum quondam domint Johannis episcopi).

61. 90: Item Johannes Blumenowe und Billung sin br\u00e4der hant z\u00e4 lehen von unserme herren dem langen Waltboten in der stat und in dem banne z\u00e4 Reinicheim 3 lib. und 7 schillinge p\u00edenning geltz ane 5 p\u00edenninge und 45 cappen und h\u00fcnre geltz (alse ist es geschriben geben bischof Bertholde).

ltem Johannes de Blåmenowe miles habet in feodo bona sua universa sita in 10 villa et in terminis Rorahe (sic continet registrum ut supra).

Item Johannes de Blûmenowe miles Arg., Hugo, Ottelinus et Johannes fratres ejus, habent communiter in feodo redditus 15 quart. siliginis in villa Rorahe (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item (Name freigelassen. Bischovisheim steht am Rande)....u.s.w. item is den gasse zol zu Bischovisbürgetor zu Straszburg. item den hof, dem giht der branthof.

fol. 92: Item der Brandecke und sine vetteren hant zå lehen von dem bischove zå Straszburg und sint ir oller gemeine 5 schillinge und 2 pfung an der munszen und an dem zolle. so ist dis des Brandecken sunder onch von der stift von Strasz
burg 5 schillinge und 1 pfunt an dem zolle (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 95<sup>b</sup>: Item Johannes dictus Blenkelin, armiger Argentinensis, habet in feodo tertiam partem juris patronatus ecclesie in Altheim et terciam partem decime ibidem omnium frugum (sie continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 96: Item Johans Johanses seligen sun von Blümenowe und Erbe Erben sun von Heilgenstein haut zu lehen in dem dorfe und in dem banne ze Desselnbach ein pfunt geltes und vier schillinge geltes und zwelf kappen und hünre geltes und viertzig eyer geltes und ahte pfenninge für zwene dagewen (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 98: Item Burckart von Dúrmingen hat zû lehen 5 schillinge und 5 pfunt uf der mûnszen zû Strasburg u. s. w. (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Conrat Dirlin, ein edelkneht von Swannowe hat zu lehen von dem pfistertume zu Straszburg 20 vierteil kornes rocken und gersten one zwene sestere und 3 pfunt pfennig geltz one 3 schillinge und 3 cappen (also ist es geschriben geben etc.).

Item Johans und Reimbolt Danris hant zå lehen 5 pfunt geltz an dem zolle, funf schillinge minre und füntehalb pfunt geltz an der münszen und 9 üntze geltes unffe dem schultheissentüme zå Bischovisheim an dem söme (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Johannes de Důmenheim, miles Argentinensis, habet in feodo redditus 
30 sol, et 20 den. Arg. de tribus areis sitis in civitate Argentina bi dem fronhofe 
in Rosebömgasse. item habet redditus 30 solid. et duarnin unc. de areis sitis

<sup>1</sup> Vgl. UB. III, 324, 22.

Argentine (pol. 98%) under den kottern, item unum ortum situm Argentine an der Bünden prope dictam Dentzin, item redditus unius libr, in villa Bischovisheim prope Argentinam (sie continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

(Nota illa bona, que quondam habuit Johannes de Dümenheim, modo habet Erhardus de Kagenecke miles a nobis titulo feodi).

fol. 100: Item Jacobus dictus Erbeter de Rubiaco habet in feodo 6 scados vinearum in banno ville Westhalden contigue sitos. item 6 schados vinearum apud Sultzmatte in der luhe. item redditus 7 quart. siliginis, quos dant ille de Mure. item habet redditus 27 sol. den. Basilien., quos monasterium de sancto Marco singulis annis in festo beati Martini dare tenetur, item redditus 14 sol. et 8 den. Basilien., 10 quos Dietricus, advocatus de Heringheim dare et expedire tenetur, item redditus 6 solid, et 8 den. dicte Basilien, mouete, quos expedire tenetur monasterium de Unterlinden.ª item redditus 6 solid. et 8 den. Basilien, quos solvere tenentur illi de Steinbach, item habet septimanatim quolibet sabbato de theloneo in Rubiaco redditus unius solid. den, Basilien. item habet redditus 8 sh, den. Basilien., quos 15 Johannes Billungi expedire tenetur, item habet redditus 8 solid., quos dictus Closener de Rubiaco singulis annis tenetur expedire, item redditus 4 sh., quos dictus Lagelwesch dare tenetur, item redditus duorum pullorum, quos dictus Walristein, item redditus unius pulli, quem dictus Lagelwesche. item redditus uniusb, quem dictus Closener expedire tenetur, item habet 4 scados vinearum zů Weselme, item 1 agrum 20 parvum retro castrum Rufach (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Nota quod feodum istud adoptatum est de consensu domini B. episcopi per Jacobum dictum Erbéter Gótzoni dicto Vôltschen, prout in instrumento super eo confecto et sigillo ipsius domini Bertholdi sigillato plenius continetur. datum Argent. 20 November 7: feria secunda ante Martini sub anno domini vicesimo nono.

fol. 106: Dis sint die lehen, die her Götze von Grostein, ein burger von Straszburg, het enpfangen von sinen wegen und her Reinboltz Reinböldelins wegen des alten: one viere schillinge minre denne fünf pfunt geltes und 26 eappen geltes und sint gelegen uf hofestetten in Stadelgassen zu Straszburg und ein pfunt geltes an dem zolle.

fol. 107 b: Item Couradus Wernheri de Hadstat habet in feodo castrum Schrankenvels cum monte et suis attinentiis; item habet vasallos subscriptos, videlicet
Sifridum dictum Bilde, militem Arg. (pro redditibus 30 sol. apud Bischovisheim),
item Hugonem de Gûgenheim et fratrem suum (de quibusdam bonis apud Gugenheim), item Dietricum de Gûgenheim et filios fratris sui et filios patruelis sui ac
Lútoldum de Hadstadt, civem Argentinensem. item latitudinem vinearum continentem
in spacio 71 scados et sita est in bauno ville Hadstat, in loco, qui dicitur in der
Lúszen. (also stot Bischof Johanses seligen registrum und ist ouch also geschriben
geben bischof Bertholde.)

fol. 108: Item Ottemannus de Hermotzheim et Waltramus, patruus ejus, habent

a or, Underkinden. b. Raum für ein Wort gelassen. c. vier wiederholt.

in feodo ab ecclesia Argen. redditus 30 sol. denar. Arg. in theloneo Arg. item redditus 2 lib. de officio scultetatus in Mutziche w. s. w. fol. 108<sup>b</sup>: (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Ottemannus, filius quondam Eberhardi militis de Hermotzheim, habet in s feodo u. s. w. u. s. w. item habet 9 unc. annuatim in theloneo Arg. u. s. w. u. s. w. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 109: Item Ottemannus, filius quondam Ottemanni militis de Hermotzheim armiger, habet in feodo u. s. w. u. s. w. item habet redditus 9 unc. den. in theloneo Arg. w. s. w. u. s. w. (sie continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Nicolaus geheissen Hunesvelt\* het zů lehen 3½, lib. pfeninge geltes zů Triszloch und zů Rinowe. item 64 cappen und hůnre geltz ouch zů Triszloch. item 16 sester habern geltz. item einen gebruch, das ist ein imbis au sant Martius abende und an dem tage frûge zů imbis (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Fast gleichzeitig ist hinzugefügt: nota die lehen, die Cûne Hunesvelt hette zû Triszloch, die synt geluhen Wetzel Marsilius, die het ymme geluhen bischof Bertholt.

fol. 110b: Item Symundus dictus Howemesser habet in feodo redditus 20 quartalium minus tribus octalibus in banno Geispoltaheim. item redditus unius lib. den, apud Mollisheim. item habet apud Westhoven unum agrum viniferum (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Stehelin Howemesser het zu lehen von mime herren 18 viertel geltz zu Geispoltzheim, und 1 pfunt git der schaffener von Mollisheim von des bischoves wegen (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 111: Burckardus de Hohenstein miles habet in feodo partem suam in castro 
30 Hohenstein u. s. w. u. s. v. . item habet infrascripta ad officium dapiferi pertinentis: 
primo quatuor molendina super fluvium Brúsche in civitate Argentina prope sanctum 
Thomam et curiam laterum prope eadem molendina sitam. item in Osthoven redditus 
31 quartal. tritici et siliginis. item habet pro feodo castrensi u. s. w. u. s. w. item 
decimam in Wege, quam decimam Reimboldus dictus Reimboldelin habet ab eodem 
38 Burkardo in feodum u. s. w. (sic continet registrum quondam domini Johannis 
episcopi). §

fol. 117 b: Dis ist des lehen, des her Johans Junge und her Bernhart und Johans Erbe gebrüdere und Claus irs brüders seligen sün zu lehen hant von dem

a. Im Oc. verschrieben : Hinesfelt. Hunesvelt steht am Rande.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Woher diese Angabe stammt, ist nicht angegeben. <sup>2</sup> Dieselben Angaben finden sich auf einem besonderen Papierstelt s. XIV (nach 1345), der in derselben Handschrift sich befindet. Ob Vorlage oder Abschrift, ist nicht erziehtlich.

bistâm zå Straszburg: von erste uf den zolkelre zå Straszburg 20 pfunt und 10 sol. und 11 den. geltes. so hant så darnach aber uffe dem zolkelre 2 lib. geltes 5 schillinge minre. item 2 ½ lib. geltes uf des Spiegels krame under den kremen gegen der Pfaltzen über. item 2 fåder wingeltz zå Sultze von dem dinghofe und 3 acker reben zå Scharrachbergheim. item zå Mollisheim 30 schillinge geltes uf der bette. sitem zwei fåder wingeltz ouch zå Mollisheim. item 2 pfunt pfeninge geltz von dem schultheissentame zå Bischovisheim (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 119: Claus Junge von Straszburg hat zû lehen 2½ lib. geltz uf der hofestette uf Spiegels kram in Sporergasse ort. item zwei pfunt geltz zû Bischovisheim bi Hönheim. item einen dinghof zû Sultze bi Mollesheim, der da heisset sante 16 Merien hof. da git men zwei fûder wines von. item zwei fûder wingeltz zû Mutziehe. item 5½ lib. und 16 den. uffe deme zolle zû Straszburg. dise lehen hat der vorgenante Claus enphangen von bischof Bertholde von Straszburg und hat sú geschriben also geben.

fol. 119 b: 1ch Cône von Kageuecke han zũ lehen 2 pfunt geltz uf der bette 15 zã Mollisheim und han ouch uf der selben bette 4 pfunt geltz zã lehen von mime jungherren Heinrich von Fleckenstein, das ouch von úch rúret, als ich ervarn habe (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Dis sint die lehen, die her Erhart von Kagenecke von dem bistûme hat und eupfangen hat vom sime herren bischof Bertholde: in des bischoves gebreite zu 20 Kunigeshoven von ackern 8 ½ pfunt geltz und 24 cappen. item uf der münssen 2 pfunt geltz und uf dem zolle 5 pfunt geltz und 7½ schilling geltz. iten zû Holtzheim 15 viertel rocken geltz. item der garte an der Bünden. item uf hovestetten in Rosebömgasse 19 ûntze. item uf hovestetten under den kottern 30 schillinge und von des Ripelius husz in Kûffergaszen einen schilling und von den selben 25 hovestetten 8 cappen. item zû Bischovisheim bi Schiltingheim ein pfunt geltz (also stat bischof Johanses seligen registrum).

fol. 120: Item Johans von Keppenbach het das lehen, das ich von úch enpfangen han u. s. w. item zå Adelnhoven 6 mútten weissen und 6 mútten gersten und 14 mûte einkornes und 4 habern (also ist es geschriben bischof Bertholde).

fol. 121: Item Gösselin Kurnagel und sin brüder hant z
 ü lehen zwei pfunt
geltes uf der m
 ünszen z
 ü Straszburg (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 121<sup>b</sup>: Item Johans Klobelöch und Johans Cleine und Claus gebrüdere hant von unserme herren dem bischofe siben pfunt geltz uffe dem zolle zü Strøszburg <sup>1</sup> und vor der stat zü dem wissen turne uffe hovestetten einen schilling und 4 pfunt <sup>25</sup> und 40 cappen eins minre (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 1225: Item Johans von Landesberg, hern Albrehtes seligen sûn von Landesberg, hatte zû lehen 20 pfunt Straszburger pfenige geltz in der Kurdewangsssen zû Straszburg. Item aht úntze geltz von einer matten an dem nidern vare an dem Ryne. Item alles min teil an allem deme, das die graben zû nidern Ehenheim 40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl den Lehnsbrief Ludwigs Marschall von Hüneburg für Johannes Klobelauch über 7 El weniger 51/2 sh. auf dem Zolle von 1303 UB. III, 151, 4 ff.

begriffen hant, item ein pfunt geltes zå Bischovisheim, item 7 ½ reben zå Mutziche, item 2 fåder wingeltz zå zinse ouch zå Mutziche, item das dorf zu Friesenheim disite Rines, und alle die rehte, die dar zå hörent, das min atte und min ave inne hattent und es yn byschof Cånrat selige enpfürte mit gewalte und ane reht, des ich gåte kuntschoft habe (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Günther von Landesberg ein ritter het von der stift zu Straszburg zu lehen und enpfängen von mime herren bischof Bertholde minen teil an der stat zu nidern Ehenheim, an dem dorffe zu Düttelnheim, an den zinsen zu Epfiche, an den zinsen zu Mutziche. so wene ich. das die zinse an der Flahsgaszen und die matte zu Straszburg ouch von der stift rürent. das ist alles halbes mins vettern. so habe ich danne alleine 10 marck silbergeltz zu Rinowe an der bette zu eime burglehen zu Benfelt zu besitzende und den hof zu Benefelt hunder des bischovis hof, der ouch zu dem burglehen höret (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item ich Egenolf von Landesberg, ein ritter, habe zu lehen minen teil von 
10 nidern Ehenheim, item minen teil an Dúttelnheim, item 6 acker mit reben zu 
Mutziche, item 18 amen ouch zins wines zu Mutziche, item 3 schillinge geltz ouch 
zu Mutziche, item eine matte zu Mutziche (also ist es geschriben geben bischof 
Bertholde von Straszburg).

Item Waltherus de Landesberg miles habet in feodo 15 unc. cum tribus fol. 123<sup>b</sup> 20 denar. Arg. super domo beate virginis sita an dem Flahsgeszelin et area ipsius et de aliis domibus et areis, quas habet apud eundem vicum, et partem suam in inferiori Ehenheim infra fossata ipsius (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Egenolffus de Landesberg, filius quondam vicedomini, habet in feodo 
partem suam in opido Elienlieim inferiori. item partem suam in villa Dúttelnheim. 
item habet in feodo castrensi deserviendo apud Benefelt redditus 10 marcarum 
argenti de stúra in Rinaugia item habet curiam in Benfelt spectantem ad idem 
feodum castrense (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Guntherus de Landesberg habet in feodo una cum patruo suo partem so suam in Ehenheim inferiori. item habet terciam partem cum eodem patruo suo in dimidia curia dicta dinghof sita in Kriegesheim. item habent simul terciam partem in 4 agris et tribus domibus in Eppfiche (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi de Argentina).

Item Egenolfus de Landesberg habet in feodo cum aliis de Landesberg opidum 
Ehenheim inferius, villam Dúttelnheim et universa bona, que ibidem et in Wetzelsheim possidet. item habet solus in Mutziche 6 agros viniferos et census 16 amarum 
vini (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 124: Item liberi quondam Eberlini de Landesberg armigeri habent in feodo in vico sutorum apud Argentinam redditus 20 lib. et trium sol. denar. Arg. et in Ehenheim inferiori inter valles unam parlem. item apud Criegesheim redditus 13 quartalium utriusque frumenti. item habent ibidem redditus 2 unc. de curia, que dicitur ein dinghof, et 2 cappones. item in Mutziche 4 agros viniferos minus quarta parte agri. item in eadem villa 28 annas censualis vini. item tria octulia

frumenti, item habent in Eppfiche de curia redditus unius quartal, silig, cum duobus capponibus, item de prato an dem nidern vare 4 unc. annuatim, item apud villam Bischovisheim redditus unius lib, den. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Reinboldus dictus Liebenzeller armiger Argentinensis habet in feodo redditus 5 lib. Basilien. super exaccione in Rubiaco. item 10 agros viniferos in banno ville 5 Kestenholtz. item redditus 8 lib. denar. Arg. in moneta Arg.. item curiam cum edificiis et attinentiis sitam apud Fulbúrgtor. item redditus 9 unc. de area dicti Dúrre sita bi der Schüppfen, item pratum apud Novum Molendinum extendens se ad 12 dictas. item apud dictam Kintziche a Novo Molendino usque ad veterem pontem apud Keule. item habet in theoloneo Argent. annuatim 36 sol. den. Arg. et unam 10 carratam vini in Mollesheim annuatim. item habet redditus 16 sol. cum 4 den. de curia claustrali in villa Hugesbergen, dicta des hof von Dalmaszingen (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 124 °: Reinboldus et Böldelinus de Lingolvisheim, armigeri Argentinenses, habent in feodo redditus 14 lib. den. Arg. de areis et domibus sitis in civitate 15 Arg. an der Steinstraszen indivise. ¹ item habent an der Steinstraszen specialiter unam aream retro pistrinam juxta ortum prepositi sancti Petri. item tria scampna panificum bi der harpfen under der pfaltzen (sic continet registrum quondam domini ¹ Johannis episcopi).

fol. 125: Îtem Erhardus de Landesberg habet în feodo partem suam în Ehenheim înferiori, item redditus 14 lib. în civitate Arg. în Kurdewangasse und umb
die schüpfe vor dem mûnster uffe den hoffestetten. fol. 125 h: item 60 amen wingeltes et octo agros viniferos în banno Mutziche. item redditus 8 quartalium avene
minus uno sexstario, item redditus 2 quartalium minus uno sextario mûlkornes.
item redditus 5 sol. et 10 denar, eciam în banno Mutziche.

Johans Maler und sin brûder hant zû lehen zû dem ersten den hof mit allen den rehten, die dar zû hôrent. item das driteil des zehenden, der von sant Thoman rûret. item das dorf zû Olswilre mit twingen und mit banne und alle die reht, die da zû hôrent. item den Grûnenban und alle die reht, die da zû hôrent, und das loch und die nûniche studen und die zinse zû Gravenbusen und das gût zû Kappelle. Dittem das ist das seszlehen, das ich der vorgenante Hans von mime vorgenanten herren, dem bischof von Straszburg zû lehen habe: das seszlehen zû Ulemburg. item Meigenblûtes gût zû Ringelbach. item Burckoltzes gût zû Ringelbach und siner gemeiner. item des Schaden gût in dem Rode. item Walthers des Freisen gût in dem Tiergarten (also sit es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 128: Item Diettricus Kember miles habet in feodo 50 agros silvestres apud Elbers forst u. s. w. n. s. w. item apud Argentinam an der Steinstraszen redditus

a. Die Worte das ich stehen doppelt im Or.

<sup>1</sup> Vgl. UB. III, 247, 5 ff. und 43.

28 lib. cum 4 unc. den. et 63 cappones et tres anseres n. s. v. n. s. v. item redditus unius lib. den. in moneta Argen. (sie continet registrum quoudam domini Johannis episcopi).

fol. 128 b: Johannes von Mülnheim hat zu leben von dem bistüm von Straszburg: zu Eckeboltzheim uf der bette 43 viertel rocken und einen sester vol und 13 pfunt pfeninge, iten under Girbaden 1 lib. und 5 schillinge uffe hüsern und uffe garten, item zu Straszburg ein gerilte an weltlichem gerilte (also ist es bischof Bertholde geschriben geben).

Item ich Heinrich von Mülnheim ein burger von Straszburg habe von mime 10 herren, dem bischof von Straszburg, zü dem ersten in dem zolkelre, an der münssen und in Kurdewangassen 20 lib. geltes uffe hovestetten. item 8 pfunt an der münssen. item ein hof an der Steinstraszen. item an dem zolle 23 pfunt und 8 ½ schilling, item das halbe dorf zü Rüst. item 10 schillinge uf der Kelbin reben zü Kestenholz (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Walther von Mülnheim der alte hat zu lehen 11 rebe acker und einen hof lit zu Mutziche in dem dorfe und in dem ban. credo quod illi 11 agri in Mutziche sunt locati Lutoldo Beger militi. item 10 lib. geltz an dem zolle und 6 lib. geltz zu Rinöwe und zu Bledensheim 9 viertel geltz und 24 viertel geltz zu Bischovisheim (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Weltherus de Mülnheim, miles Arg. habet in feodo cum filiis fratrum suorum indivise in theoloneo Arg. redditus 40 pfunt minus 20 unc. den. item redditus 15 lib. dictorum den. de areis sitis ex opposito fratrum Augustinensium domus in Argentina. item cum filiis quondam fratris sui Johannis redditus 6 lib. den. predictorum de areis in Rinōwe. item 30 agros viniferos in Eppfiche. item habet solus 25 in Mutziche 11 agros viniferos. credo tamen, quod illi 11 agri viniferi locati sunt domino Lútoldo dicto Beger militi (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 129: Item Theobaldus dictus Murnhart armiger habet in feodo augiam dictam Ruprehtzowe infra Argentinam sitem. Item habet pro feodo castrensi descriviendo apud Dabichenstein redditus 40 quartalium annone de collecta in Northus (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 130 b: Hem Johannes zå der Megede hat zå lehen súben zehen hovestette gelegen in Vihegasse zå Straszburg und da umbe, die ime zinsent. item die halbe mûle zå Eley mit aller zå gehörden etc.

so fol. 131: Dis ist hern Reinbolt Nicols lehen eins ritters von Straszburg und ist alsus gelegen in dem banne zu Mutziche und sint die rebeacker, die do ligent an einer gebreite, und heissent des lehen und ligent einhalp nebent mins herren des bischoves reben, die do heissent die durren wingarten und windent anderhalb an des Erben güte, und sint ouch die zinse an dem birgele und uf dem sande. die vorgenanten reben ackere in dem ban zu Mutziche sint gemütmessen uffe 9 ackere an einander, als der zinsbrief seit. item die vorgeschriben zinse an dem birgele sint

a. Die Vorlage liest Reger.

gemûtmassen uf 22 amen wines wis und rot altes meszes, als ouch der vorgenante zins brief seit. (registrum domini Bertholdi episcopi sic continet). nota quod feodum istud adoptatum est domino Friderico, filyo dicti Schotte mylitis Arg.

Nicolaus Friderici et Fritschemannus, frater ejus, habent in feodo in villa Rorahe redditus 25 quartal. silig. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Nicolaus Ottefrideriche, miles Argentinensis, habet in feodo in moneta Arg. redditus 11 sol. et in theoloneo ibidem redditus 7 uncearum denar Arg. (sic continet registrum etc.) <sup>a</sup>

fol. 132: Albertus de Oswilre habet in feodo in Avelsheim 13 agros viniferos. 10 item in Mollisheim 8 lib. den. de residencia in Girbaden. item super moneta in Arg. 4 lib. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 13.3 b: Dis sint die lehen, die ich Johans Burggrave zå Osthoven zå lehen habe: w. s. w. u. s. w. item 3 lib. geltz zå Straszburg zå zinse von gerten bi dem wiszem turme und 27 capen. item so bin ich ouch kamerer und schencke is eines bischoves von Straszburg und habe do von zwo kertzen zå dem munster und zå sant Thoman zwo und zå sant Peter zwo und 26 ackere in der zal, die da vorgeschriben stat, w. s. w. u. s. w. (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 134: Johannes Panfellin hat von dem bischof zå lehen 6 pfunt geltz an dem zolkelre zå Straszburg (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Johannes dictus Panfellin, miles de Argentina, habet in feodo 2 lib. den. annuatim de theoloneo Arg. (sic continet etc.)b.

fol. 134  $^{b}$ : Hessó dictus Pfaffenlab, civis Arg., habet in feodo in theoloneo Arg. redditus 5 lib. den. Arg. (sie continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

item Cânrat Phaffenlap, ein burger zu Straszburg, hat zu lehen 5 lib. pfeninge geltes an dem zolle zu Straszburg (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 135 b: Johannes dictus Rebestock de Argentina habet in feodo redditus unius lib. den. Arg. in moneta Arg. nota, quod dominus Bertholdus, episcopus Arg., contulit redditus unius lib., quos quondam Johannes dictus Rebestock habuit » in feodo ab ecclesia Arg. in moneta Arg. Johanni, filio Nicolai dicti Maler, militis Arg. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi Arg.).

fol. 136: Item Petermannus dictus Rebestock habet in feodo in theoloneo 6 lib. cum 9 sol., mediam partem in festo besti Johannis Baptiste et mediam partem in nativitate domini. item habet 30 sol. in theoloneo, quos prius habuit Conradus sa Rilhter. item in moneta 5 lib. in predictis terminis expediendas divise; et nota quod dictum feodum prius habuit Reimboldus dictus Húffelin miles et coram domino Bertholdo episcopo publice resignavit. item habet in theoloneo 6 lib. gekôffet de consensu domini Bertholdi episcopi pro Reimboldo dicto Sūsze milite, de quibus dantur in festo besti Johannis baptiste 4 lib. et in nativitate domini 30 sol. (sic se continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

a. Doch wohl zu erganzen quondam domini Johannis episcopi. b. Wie oben zu erganzen.

Reimbolt Reymbôldelin hat zå lehen von dem biståm 4 marek geltz uf der stat zå Rinowe 1 und 1 lib. geltz uf der munssen (also etc. 4)

fol. 136<sup>b</sup>: Item Burckart hern Cûnen seligen sun Reimböldelins hat zû lehen 8 rebe acker und ein hus zû Mollisheim und 4 amen wingeltz und neis wie vil nuszböme 5 und ergerden, lit zû Kaltenburne (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Cânradus dictus Rihter de Argentina armiger habet redditus 30 sol. den. Arg. in theoloneo Argentinensi. istud collatum est Petermanno Rebestock predicto (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

her Claus von Rymuntheim der alte hat geben siner tohter kinde, hern Cånen selgen kinden hern Burckartes Reimböldelins, zå Mollisheim einen rebehof und ein husz, stoszet hinden uf Symunt des Schwabes garten und vornan nebent Múl dem schächsüter zå Mollisheim. Folgt die Güterbeschreibung. item 3 amen zins wines zå Wilgotheim (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 137: Item Nicolaus de Rimuntheim, miles Argentinensis, habet in feodo 
15 ab ecclesia Argentinensi 2 1/3, agros sitos in banno Mutziche. item unum agrum 
viniferum situm in banno Mollisheim an dem wingarten. item unum agrum viniferum an der gewanden. item habet 1 1/3, agrum vinearum eciam an dem wingarten. 
item habet unum agrum viniferum an dem Marleywege. item unum duale in 
Dumphieter ban, item habet in Mollisheim unam domum et unam curiam dictam 
16 Rebehof. item in Kaltenburnne 10 agros frugiferos. item 2 agros prati et unum 
duale frugiferum. item habet ein mülstat et unum wert (sie continet registrum 
quondam domini Johannis episcopi).

Item Nicolaus et Cano, filii quondam Götzonis de Rimuntheim, habent in feodo in banno Mollisheim primo unum agrum viniferum prope fontem dictum quelle. item unum dimidium agrum viniferum in dem Drangleche ex una juxta dictum Breger et ex alia juxta Canonem, et recipit sacrista in Mollisheim decimam de eodem dimidio agro. item unum agrum viniferum an dem wingarten prope Nicolaum de Rimuntheim militem. item unum agrum viniferum an dem Marlei wege juxta Conradum dictum Wüsten. item habent 2 agros sitos in dicto banno an dem nuwe lende apud dictam Münszerin. item unum agrum viniferum zu Dalacker prope Johannem carpentarium. item unum agrum viniferum zu Apfolteracker prope via m item 3 agros frugiferos in campo zu Thumphieter. fol. 137 b: item dimidium agrum viniferum prope Kaltenburnen (sic continct registrum quondam domini Johannis episcopi). hee feoda nunc habent 30 Götzo et Hugo, filii Nicolai prescripti. 2

Bertholdus de Rinowe habet in feodo terciam partem decime marschalci de Húneburg in villa Ergersheim pro residencia n. s. w. item 10 sol. de domo aule episcopalis Argentine (sic continet etc.).

a. Der Kintrag geht wohl auf das Bertholdsche Urbarbuch surück.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Lehensbrief Bischof Conrads über acht Mark auf der Steuer für Reinbold, Burkhard Reinböldelin UB. 111, 128, 12 ff. 2 Dieselben Aecker sind als Lehen Claus von Rümelnheim z

Möllisheim nochmals aufgeführt (geschrieben für Bischof Berthold). fol. 138

fol. 139: Růlin Růlenderlin und sin brûder hant zû lehen von dem bistûm fünftehalp pfund geltes in dem riete zû Honowe uf der bette (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

fol. 141: Reimboldus dictus Sûsze miles Argentinensis, habet in feodo redditus 2 lib. den. Arg. in moneta Argentinensi (sic continet registrum etc.).

fol. 142: Item nota, quod Johannes Schachman de Malberg per manum domini hec feoda Johanni, Nicolao et Moysi dictis Malern, natis quondam Gertrudis sue filie adoptavit, que quidem feoda ipse Schahman asseruit se ab ipso domino possidere: primo una curia in Altdorf cum agris, pratis et censibus et aliis juribus spectantibus in eandem. item die vôgtic und das gerilhte zã Olswilre mit allen den rehten, die dar zå hörent mit ackern und mit matten und zinsen. item das loch und das da zå höret, item dem grumbach und das da zå höret, und das dirteil des zehenden zå Altdorf, das von sant Thoman dar rûret und ist ouch lehen von dem bischofe, item alles das der Schachman het zå Cappelle von ackern und von zinsen (sie continet registrum quondam domini Johannis episcopi etc.).

fol. 142b: Johannes de Schaftoltzheim miles habet in feodo in Grendelbrúch rácione villicacionis ibidem redditus 10 quartalium avene. item redditus 26 sol. denar. Arg. et 10 capponum de eadem villicacione (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 143: Johannes dictus Schilt, miles Argentinensis, habet in feodo unam » lib. den. annuatim cum fratre suo in theoloneo Argentinensi. item 9 unc. den. in scultetatu in Bischovisheim. item 5 sol. in scultetatu in Mutziche (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 145: Reimbolt von Schönecke und sin brüder hant zu lehen von dem bischofe zu Straszburg das dorf zu Adroltzhoven bi Schilltingheim (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Petrus de Schônecke habet in feodo ab ecclesia Argentinensi redditus 15 quartalium siliginis de stúre in Kúnheim. item habet redditus trium lib. et 15 sol. denar. de stúra in Kútzelsheim (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Petrus et Johannes, liberi quondam Eberlini de Schönecke habent in feodo redditus sex lib. et 10 sol. in dem Vehegesselin apud Argentinam (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi). und ist das gelt uffe hofestetten, die gelegen sint in dem giessen giensitc Schintbrucke bi Trúmbelins gesselin und in Vihegesselin und höret vil kappen geltz dar zå. item redditus trium quartalium siliginis et ordei super uno molendino in Sant prope Benefelt.

fol. 145<sup>b</sup>: Item Heinricus de Schönowe habet in feodo ab ecclesia Argentinensi officium dapíferi cum suis attinenciis, ad quod spectant 7 agri viniferi siti in Mollisheim et viginti duo solidi den. de censibus. item habet has personas jure honagii racione dicti officii sibi astrictas: videlicet Götzonem de Rymûntheim et e ejus fratres, Wernherum et Bertholdum milites de Húsern in Pfaffenheim residentes, Gerhardum et Burckardum milites dictos Schörbe, Liebenczellarium, qui habet offi-

cium piscatorum, <sup>1</sup> Cûnradum Hunesvelt, qui habet redditus unius carrate et 20 sol. den. a monialibus de s. Marco, Bertholdum Rûsez, qui habet jus fluminis Brusce de ponte sancti Thome usque ad ponten sancti Stephani in Argentina, et jus, quod dicitur berbrot. et nota quod predicte persone dicuntur ad officium dapiferi pertinere. item habet in feodo a dicta ecclesia u. s. w. u. s. w. (sic continet registrum domini Johannis episcopi et est eciam sic datum inscriptum domino Bertholdo episcopo).

fol. 146<sup>b</sup>: Waltherus Speuder miles Argentinensis, habet in feodo redditus 7 lib. denar. Argen. in theolonio Arg. item 5 sol. in Spittelgassen. item de officio 10 dispensatoris 8 unc. et 2 capones de quadam donno sita in dem fronhove, que quondam fuit Ellenhardi. item de qualibet ecclesia collegiata in Argentina unam candelam in festo purificacionis beate virginis (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Item Waltherus Spender habet in feodo de officio suo 3 lib. minus 5 sol. in 1s festo nativitatis domini, item in nativitate beati fol. 147 Johannis baptiste 16 lib. minus 5 sol. de theolonio Argentinensi et 8 unc. denar. de quadam domo sita in dem fronhove juxta palacium antiquum et duos capones. item 5 sol. de quadam domo in Spitelgasse, item de qualibet collegiata ecclesia Argentinensi in festo purificacionis unam candelam (registrum quondam domini Johannis episcopi).

Dis ist das spender ambaht: 8 ûntze und 2 kappen gant von Elenhartes huse von der hovestat in dem fronhove nebent der pfaltzen. 3 kertzen an Unser fröwen tage der liehtmessen; eine züm mûnster, eine zü sante Peter und eine zü sante Thoman. wande ein bischof hof het, so sol ich ymme das erste brot fürlegen und sol das erste almüsen gen, so dem gisset, was wines ouch gezeppfet wurt zü dem ze selben hove und der niht getruncken wurt, der sol vasz und win min sin, anders enweis ich niht von dem ambahte.

30 schillinge minre danne 20 pfunt habe ich zå lehen an dem zolle, der gont drú pfunt von dem von Ratzenhusen und neis wie manig pfunt von dem von Hûnburg. das ander got von eime bischof das meisteteil von den vorgenanten so pfeningen. ich enweis aber niht, wie vil der zal si oder wie manig pfunt under den von dem bistům gange (registrum domini Bertholdi sic continct).

Henselinus Steingesser hat zü lehen 22 viertel geltz rocken /ol. 147 b und weissen halb ein, halb ander, und ist das güt gelegen etswüschent dem galgen und die dinglöben zü Kúnigeshoven und sint der ackere, do man die gülte von git, so 26 bi einander (also stat bischof Johanses seligen registrum).

fol. 149 b: Jacobus dictus Stoltzelin habet in feodo redditus duarum lib. in moneta Arg. (sic continet registrum quondam Johannis episcopi).

Gosse Sturme hat zû lehen von den kenbern an der Steinstrassen zû Straszburg 14 pfunt geltz und zwo ûntze und 62 cappen (also ist es geschriben geben bischof 40 Bertholde).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Urkde von 1328 Mai 30. UB. III, 365, 9 ft. <sup>2</sup> Vgl. Urkde von 1291. UB. III, 84, 19 ff.

Nicolaus dictus Stübenweg et ejus fratres habent in feodo 9 lib. den. Arg. de officio scultetatus in Argentina. item habent redditus unius lib. den. de theoloneo ibidem. item in Bischovisheim 40 quartalia siliginis et ordei communiter. item habent ibidem redditus 8 quartalium ejusdem frumenti et 9 unc. cum sex e den. Arg. item in Mollisheim 6 agros viniferos sitos in uno sulco in dem Brüdertal. of. 150: item unum agrum an der Schenersteigen et unum agrum ex altera parte vie ex opposito. item habent 6 unc. cum 10 den. item unum quartale avene et duo quartalia cum tribus sextariis frumenti mansurnalis, quos den. et quod frumentum filii et heredes dicti Kember dare tenentur. item habent redditus unius libre et unius sol. den. Basilien, in Rubiaco (sic continet registrum quondam domini 10 Johannis episcopil).

Item Johannes dictus Stübenweg, filius quondam Hugonis dicti Stübenweg, militis Argentinensis, et ejus fratres habent in feodo redditus 15 quartalium siliginis super stüra in Rorahe. item in moneta Arg. habent annuatim unam libram cum duobus solidis denar. Arg. item habent in theoloneo ibidem redditus quatuor solid. Arg. is

Ich Peter Swarber, ein burger von Straszburg, vergihe das ich nút enweis, von wehlme herren ich das gût enphahen sol zû lehen, das hie nach geschriben stat. da von hab ich es von úch enpfangen zű eime rehten lehen mit der gedinge, vinde ich einen herren, von dem ich es durch reht enphahen sol, das ich mines eides gegen úch ledig si, und ist dis das gût zû Adrotzhoven in der herren dinghof von sant Thoman die vogtige, do von man git 30 sh. geltz und 5 1/z, fiertel geltz halb weissen halb rocken und uf 10 sh. geltz zû Zabern (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Item Johannes dictus Swarber habet in feodo redditus 16 quartalium siliginis apud Pfettensheim (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

fol. 150<sup>5</sup>: Item ego Johannes dictus Swarber, miles Arg., fateor me et fratres meos habere et detinere in feodo a domino meo, domino Johanny episcopo Argentinensi, advociam in curia dominicali in Adelhartzhoven, de qua jam habebimus, in redditibus 30 sol. den. Arg. et 5 ½, quartalium tritici et siliginis equaliter utriusque et in Zabernia, super quibusdam areis 10 sol. aliquando plus, aliquando so eciam minus (registrum domini Bertholdi episcopi Arg.).

Item her Bertholt Swarber hat zå lehen das molysin an der múnszen.

fol. 151: Item Gerhardus Schöp miles habet in banno Bischovisheim prope Rodesheim viginti quartalium siliginis et ordei equaliter cum duobus sextar. item redditus duarum libr. minus duobus sol. apud Byschovisheim villam prescriptam et sa apud sanctum Leonhardum, item redditus unius lib. super collecta februar. in Criegesheim prope Altdorf.

fol. 152<sup>b</sup>: Dis sint die lehen, die Rûdolf hern Rûdolfkes seligen sân von Vegersheim von der stiñ zå Straszburg zå lehen hat und ouch enpfangen hat z zå dem ersten 6 lib. Baseler geltz zå Rûfach. item 3 pfunt Stroszburger geltz zå «Minrewilre. item zå Northus 14 viertel geltes rocken und gersten. item 4 lib. geltz

a. Darübergeschrieben decem.

zů Kúnigeshoven. item zů Straszburg zů Rosen 9 úntze geltz und 2 kappen. item zů Husbergen 10 úntze geltz uf des gût von Schöwenburg, fol. 153; item ein füder wingeltz zu Mollisheim, item eine matte uf der Kintziche, die da heisset das gerûte.

Item Johannes Völtschin habet in feodo 63 quart. siliginis et ordei de decima laycali, que pertinet ad ecclesiam inferiorem in Hittenheim, quam prius habuit Burckardus de Hittenheim armiger, item redditus unius lib. den, in Blienswilre, item in Dambach redditus unius quartalis siliginis et aliquos fructices ibidem (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Crasto dictus Waldener et Bertschinus frater eius habent in seodo mediam partem suam in castro Frúndenstein. fol. 154: cum vineis, lignis, pratis et aliis suis attinenciis quibuscunque, nota quod istud feodum, quod quondam dictus Waldener et pueri fratris sui habuerunt, collatum est per dictum Bertholdum episcopum Argentinensem Nicolao dicto Böckelin in der Trüsengassen, civi Arg. 15 (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi). item Bertholdus Waldener habet villam Hartmanswilre sibi titulo pignoris a domino Bertholdo episcopo Argentinensi pro certa pecunie summa obligatam, item dictus Waldener et pueri fratris sui hant zu lehen von dem bistume einen garten und ein hus, das bi dem selben garten gelegen ist, an der muren bi der juden kirchhof (also ist es geschriben 20 geben bischof Bertholde).

fol. 154 : Hesso et Anshelmus milites, advocati de Wasselnheim, habent in feodo..... item unam curiam in Carecto dictam Adelhartzhofen, item 4 lib. de areis in civitate Arg. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi),

Item Johans Havener, ein edelkneht von Wasselnheim, hat zu lehen. . . . . 25 fol. 155: item zû Straszburg von einer owen 4 unc. Straszburger geltz (also ist es geschriben geben bischof Bertholde).

Wernher Wenser et sui patrui habent in feodo appud Mollisheim 3 agros viniferos vor dem bergtor, item 4 quartal, reddit, siliginis et ordei minus duobus sextariis. item redditus quinque unc. den. apud Sanctum montem (sic continet registrum 30 quondam domini Johannis episcopi).

fol. 156: Wetzelo Marsilius, Heintzeman sin brûder und Heintze sines brûder sån hant zå lehen 8 acker ligent in dem bråch zå Fulbúrgetor, item 1 lib. pfeninge geltz uf der munssen zu Straszburg, item zwei pfunt geltes uf dem zolkelre zu Straszburg 28 pfeninge minre (sie continet etc.).

fol. 157 : Johannes dictus de Wintertur de Argentina habet in feodo redditus duarum lib. et octo sol. cum quatuor den. de theoloneo. item redditus unius lib. et quindecim sol. den. in moneta (sic continet etc.).

Item Conradus dictus de Wintertur, theolonarius Argent., habet in feodo duos mansos, quorum unus dicitur des Gúders hube et alius des Holtzappfels hube, sitos prope Gravenhusen, item unum pratum situm in banno ville Wubelsheim dictum Walhesmatte (sic continet registrum etc.).

fol. 158: Her Heinrich von Wolfgangesheim het von der kamerien die reben, dem man sprichet das Rot in dem banne zů Wolfgangesheim, und ein banwartentům IV.

in dem banne zů Mutziche, und enweis nút, obe es von úch růre oder von den herren von Vinstingen, ich habe ouch zů lehen von iedeme tůme zů Straszburg zwo kertzen und tůt iegeliche kertze einen vierling wahsses (also ist es geschriben bischof Bertholde).

Reimbolt Völtsche genant Bikges hat dis gåt zå lehen [u. s. w. Bann Geispoltzheim und Lingolsheim, eingehende Beschreibung] (also ist es geschriben geben
bischof Bertholde).

 $fol.\ 160$ : Item Wetzel Marsilius hat zû lehen Túslach und das dar zû hôret 3lib. geltz 6 d. minre.

Item 16 sester haber geltes und 45 hünre geltes und 16 kappen geltes. dis 10 lehen was Conen Hunesfelt und lies der es bischof Bertholde uf und lehe es da zû male Wetzel Marsilius.

fol. 160<sup>b</sup>: Burkardus dictus Zorn, miles Argentinensis, dictus de Hagenecke, habet in feodo in banno ville Wetzelsheim centum scados vinearum contigue sitos et dictos vulgariter der Nuwe berg. item habet in villa predicta unam domum dictam is das Sumerhusz cum pertinenciis suis sitam prope cimiterium tendentem ex una parte untze an den graben et ex alia untze an das Drotte husz. item duas domos sitas ibidem prope löbium, quas inhabitant dictus fol. 161: Menserlin et dictus Bauer. item duas vineas pertinentes ad domos easdem. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

item Nicolaus dictus Zorn, scultetus Argentinensis, Hugo frater ejus et filii fratris eorum habent in feodo 18 lib. den. annuatim in theoloneo Argentinensi. item 4 lib. de judicio. item in Geispoltzheim 38 quartalia siliginis et ordei. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi).

Ich Johans Zorn und minre gemeiner hant zu lehen 18 lib, geltes an dem zolle. 25 item 7 lib. geltes an der mûnsze. item 4 lib. geltes an dem schultheissentüme. item hundert schenckebecher geltes. item 100 schenckebecher git Hug Nöpelin von eime hovestat uf dem graben und stoszet der Nepelerin husz hinden druf, das da vornan lit gegen dem spital zu Straszburg (sie continet etc.).

Ülricus dictus de Kentzingen miles habet in feodo apud Adelnhoven redditus s 27 modiorum diversi frumenti. item redditus trium sol. den. Brisgogen. et unius pulli. (sic continet registrum quondam domini Johannis episcopi). '

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem Steuer- und Einkunftzergister aus der Ortenau, das in das Lebeusregister eingeschoben ist, heißt es fol. 116 unter Offenburg: « Item Offenburg ahtzig marck auch lant silbers, der hat man da her gen vier marck hern Gosze Sturm und der zol ist da her gelegen und zwentzig pfunt « Straszburger und von dem schultheissen ambahte sehen marck onch lant silbers und die gütte von den miehn und den habern von den usaburgern. ». . .

fol. 116 b : «Item Griessheim 22 ff zu zweien ziten in dem jare, da hat man da her gen den von Mülnheim sehs pfunt.»

#### NAMENREGISTER.

Das Register ist nach denselben Editions-Grundsätzen wie im ersten Bande aufgestellt; wie dort ist auch hier die Liste der Hausgenossen nicht aufgenommen.

Berse Hans von 51, 24,

Letzius von - 51, 9.

Aachen Oche 226, 24, Achenheim Claus von 234, 7. Adelshofen Adelnhoven Adoltzhoffen Adroltzhofen abgegangenes Dorf zwischen Straßburg und Königshofen — 227, 15. 272, 29. 278, 25. 281, 21. 282, 30. Lokalitäten: der Herren Dinghof zu - 280. 20; 28. Alsatie superioris lantgravius 264, 35.
— inferioris 264, 36. Altdorf su. ö. Molsheim 278, 9, 280, 37, Altheim 5. Zabern ecclesia in - 269, 23, Ammelung Hans 51, 23. Andlau Andelahe, Kloster w. Barr 227, 21. Annweiler Anewilr 226, 14. Anshelm, Vogt von Wasselnheim 281, 21. Apfolteracker (?) 277, 31. Armbruster Conrat 56, 39. Conrad — in Brandgassen 51, 9. Conrad — vor dem Pfennigturm 51, 24. Avolsheim Avelsheim n. Molsheim 276, 10. В. Baden 62, 1.

Barpfennig Rále 235, 18.

Bauer 282, 18.

Beatirx (Fran) 235, 29.

Beger 235, 17, 263, 11.

Látold — 275, 17; 25.

Benfeld Benfelt n. 6. Schlettatadt 273, 12; 26; 27, 278, 36.

Lokalitáten: des Bischofs Hof zu — 273, 12.

Berer Clans 209, 37.

Bergheim ad. Barr 235, 6; ein Priester von — 235, 6, 237, 27.

Berlin der 255, 29.

Stehelin von - 234, 38. Berstette Johannes von 195, 41. Betzenger, der Metzger 266, 8. Betzinger Johannes, Maler 213, 31. Berwerstein, Ruine in der Pfalz w. Bergzabern 41, 35; 41, Bietenheim Batenheim n. w. Molsheim 234, 44. Bilde Sifridus, mil. Arg. 270, 34. Billung Johannes 270, 16. Bischöfe von Strafhurg : Bucheck Berthold von [1328-1353] auf fast jeder Seite im Verzeichnis der Lehnsleute der Straßburger Kirche 268 ff. Dürbheim Johannes von [1306-1328] ebenda. Lichtenberg Konrad von [1273-1299] 273, 4. Büren Otto von [1084-1100] 4, 26. Stahleck Heinrich von [1244-1260] 4, 28, 10, 8, Bischöfliche Beamte: Burggrafen Egenolf 44, 30. Günther 263, 24. 264, 1; 39. Wilhelm 265, 1. Camerarius, officium camerariae, quod habent Günther, Burggraf 264, 1. Johannes Burggrave 276, 13. vom Hause (de domo) Sifrid 264, 6. die Kinder Walthers des Schultheißen 264, 8, Wolfgangesheim Heinrich und Johannes von 264. 4 Dapifer, officium dapiferi, quod habent der von Schönowe 263, 18; 20; 22; 23. Heinrich von Schönowe 278, 38.

Günther, Burggraf 263, 24.
Walther, Schultheiss 263, 26; 35.
Marschalk 263, 11. 264, 37.
Egenolf 263, 34.

von Haneburg 277, 37.

```
Piucerna 264, 35, 265, 8, officium piucernae
quod habent
      Murnhard 263, 28.
Walther der Waffeler von Bischovisheim
          263, 30.
      Philipp vou Ratzeuhusen 263, 32.
   Schultheiß
      Walther 263, 26; 35, 264, 8, 265, 11, in Bischofsheim 269, 27,
      in Batenheim 234, 44.
   Schultheißeutum
      in Bischofsheim 272, 7, 278, 22, in Mutzig 271, 2, 278, 22, 282, 41.
      Dietrich von Heringheim 270, 11.
      von Wasselnheim 281, 21
   Zoller
      Heinrich von Malnheim 230, 23; 28,
      Conrad von Wintertur 281. 3
Bischofsheim Bischovisheim Byschovisheim
  Bischheim bei Straßburg 227, 6, 263, 22; 27, 265, 29, 270, 2, 272, 9; 26.
Lokalitäten: eine matte zu B., die heißet der
   Pfeller 263, 16.

= Bischofsheim sü. ö. Rosheim 280, 33; 35.
   Welches von beiden? 235, 12, 263, 13; 15; 31, 265, 36; 37, 269, 14; 37, 270, 34, 272, 7, 273, 1, 274, 3, 275, 18, 278, 22, 280, 3.
Blancke Petermanu 266, 3
Bläsheim Bledensheim 275, 18.
Blemunt, der Metzger 266, 14.
Blenckeliu Johannes, armiger Arg. 269, 22.
Blide die von 263, 12.
Blienswilre, eingegangenes Dorf sü. Colmar 281, 7.
Blilberger Diebold 51, 25.
Bilimenowe 223, 23.

Johannes — 269, 5, 9; 11; 25,
Johannes — , desseu Sohn 263, 25,
Billung — 263, 5,
Hug — 269, 11.

Ottelin — 269, 11.

Ottelin — 269, 11.

Reinhold 259, 123, 16
                                            Brüder des ältern
                                                 Johannes.
   Reinhold von - 233, 16,
Bock
   ck
Claus — 237, 4
   Claus — 237, 4.

Hans — 237, 9.

Johannes — 234, 11.

Ulrich — 233, 22, 237, 9.

Ulrich —, der junge 234, 9.

Ulrich —, in Brandgasse 234, 10.
   Wolfhelm - 51, 8.
Bockelin Bôckelin 234, 25.

Bernhard — 234, 25.

Nicolaus — 281, 14.
Boppard Bochparten bei Cobleuz 226, 22.
Brandeck der Brandecke 26, 38, 233, 48, 262, 20.
      269, 17; 19,
   Reiubold — 26, 44; 45, 33, 38, 44, 29.
Breusch Brüsche Brüsca 9, 11, 33, 3; 8, 44, 34, 160, 29, 166, 6, 219, 7, 232, 3, 263, 21, 267, 19; 20, 271, 31, 279, 3
Broger
Cunrad (Cunrer) — 44, 36.
Wetzel — 27, 39; 45, 37, 37.
Brucker Peter 53, 3.
Renderthal 280, 5
Brûnecke 265, 9.
```

Bucheck Berthold von, Bischof von Strafburg s. Bischöfe von Straßburg. Buchsner Claus Friedrich 51, 23, Bumann Claus 56, 39. Burggrave Johannes 276, 13. C. K. Kageneck Kagenecke Kaigeneg Anselm von — 237, 1.

Kune von — 44, 31, 272, 15.

Erhard vou — 234, 4, 252, 28, 265, 31, 270, 5. Johannes von — 253, 52, 53, 53, 53, Johannes von — der junge, Meister 209, 34. Johannes von —, der Holmeister 237, 4. Johannes vou —, der notmenster 251, 2. Johannes Hunesfelt vou — 234, 6, 237, 5. Nicolaus von — 233, 33, 237, 32. Reimbolt vou — 234, 5, 262, 27. Thoman von — 51, 8. Kalteubrunn Kaltenburn dicht bei Molsheim 277, 5; 20; 33 Kaltowe Kaltowe, Zoller von der s. uuter Zollknechte. Kappelle auf dem r. Rheiuufer gegeuüber Rheiuau 274, 30, 278, 14. Kehl Keule, vetus pons apud s. Strafburg, Brücken. Kelbin (Frau) 275, 13. Kember 280, 2. s. auch Molsheim. Dietrich -, mil. 274, 37. Kentzingen Ulrich von, mil. 282, 30. Keppenbach Johannes von 272, 28, Kestenholz n. w. Schlettstadt 264, 2, 274, 6, 275, 13, Kinzig Kintzing 220, 21, 274, 9. Matte auf der - genannt das Gerute 281, 4. Johannes — <u>272,</u> 33. Claus — <u>272,</u> 33. Kleingedank Johann, Zoller zu Jung S. Peter s. unter Zollknechte Cleinhans, Münzmeister 151, 16; 27; 35. Clobeloch Klobeloch Klobeloch Knobeloch. Claus — 233, 17 Hans — 233, 18 Johannes - 233, 49, 236, 6, 237, 37, 240, 26 272, 33, Kleinclobeloch Reiubold 236, 7. Closener von Rufach s. Rufach. Coblenz Kobeleutze 226, 20. Colmar Unterlinden, Kloster zu - 270, 13. Cöln Colle 152, 30, 226, 17. Königshofen Kunigeshoven Khningeshoven 144, 12, 227, 7; 9, 272, 21, 279, 34, 281, 1. Lokalitäten : Dinglauben zu - 279, 34. des Bischofs gebreite zu - 272, 20.

Constanz 50, 38

Kriegesheim s. Griesheim.

Kronenburg Zoller au s. unter Zollknechte.

Künheim Künheim n. Neuhreisach 278, 28, Knrnagel 271, 17. Gösselin — <u>262</u>, <u>29</u>, <u>272</u>, <u>31</u>. Johannes — <u>53</u>, <u>27</u>. Kusolt <u>287, 14.</u> Johannes — <u>234, 36, 237, 43.</u> Knsoltin 234, 11 Küttolsheim Khtzelsheim ö. Wasselnheim 278, 29

Dachstein Dabichenstein n. ö. Molsheim 263, 15. 271, 10, 275, 30, Dahlenheim Dalheim n. Molsheim 264, 16. Dalacker 277, 30 Dambach n. Schlettstadt 281, 8. Danris s. Tanris. Dentzin (Fran) 270, 2, Desche Peter 266, 15, Desselnbach s. Dettlinshach (?). Dettlinshach = Desselnbach im obern Renchthal (?) 269, 26. Dicke Heinrich von 269, 1. Diemarin (Frau) 269, 3. Dietmar Heinrichs, magister 267, 41,

Dietrich, Zoller am Wasser 228, 11; 16, 229, 21, Dietrich Henselin, ein Metzger, Zollknecht s. unter Zollknechte.

Dietrich, Vogt von Heringheim s. unter Hergheim. Dietrich, Vogt von Wasselnheim s. unter Wasseln-

Dingsheim Dangensheim n. w. Strafburg 227, 6. Dirlin Conrad, Edelknecht v. Schwanau 269, 32. Dossenheim Hug 56, 39 Dråttelmann, Zollknecht an der gedeckten Brücke

s. unter Zollknechte. Dämenheim Johannes von, mil. 269, 39, 270, 4. Dumphieter Thumphieter, alleinstehende Kirche bei Molsheim 277, 19; 32.

Dnntzenheim

Fritscheman von  $-\frac{41}{44}$ , 15. Johannes von  $-\frac{44}{44}$ , 37. Dürkheim Johannes von, Bischof von Straßburg s. Bischöfe.

Dåruingen Burkard von 262, 36, 269, 30 Düttlenheim sü. w. Strafburg 273, 8; 15; 25; 35.

# Е. Eckbolsheim Eckeboltzheim w. Strafburg 227, 5.

Eckerich Johannes 212, 35; 43. Egenolf, der Burggraf s. bischöfliche Beamte. Egenolf, Marschall desgl. Ehenheim Nieder— sū. w. Straßbnrg 272, 40, 273, 8; 15; 22; 25; 30; 35; 40, 274, 20. Ehl Eley hei Benfeld, Mühle zn — 275, 34. Elbersforst eingegangenes Dorf w. von Westhofen 274, 38.

Ellenhard <u>279, 11; 20.</u>
Johannes — der ältere <u>51, 22</u> Endingen Hans Balthasar von 51, 4.

Engelbreht Clans 195, 28, Ensheim sü. w. Strafbnrg 265, 32; 34. Epfich Epffich su. Ehnheim 263, 33; 36, 273, 8; 32, 275, 24, Erbe Bernhard - 271, 37.

Bernman — 211, 312.
Claus —, dessen Brudersohn 271, 38.
Johannes —, Bernhards Bruder 271, 38.
Johannes — 20, 33, 21, 32; 40.
Reimbold —, Herr Johannes Erben Sohn über
Breusch, 44, 34.
Gros Erhe 44, 22.

Erbo nitra Bruscam 236, 37,

Erbeter de Rubiaco Jacobus dictus s. Rufach. Ergersheim n. ö Molsheim 263, 25, 271, 18. 277, <u>37</u>,

Eschau Eschöwe sü. Strafburg, Kloster 227, 23. Esselin 266, 17,

## F. V.

Valkenstein Wilhelm von 234, 12; 13, 237, 19; 31. Fegersheim Vegersheim su. w. Straßhnrg 280, 39 Rudolf von  $-\frac{280}{5}$ ,  $\frac{38}{36}$ ;  $\frac{43}{43}$  f. Veltin, Fürsprech. 84, 18, Vendenheim n. Straßburg 227, 5. Vinstingen Herren von 282, 2 Fleckenstein Heinrich von 272, 17.

Voltz Peter, der ältere 51, 24. Völtsche Föltsche Gôtzo  $-\frac{270}{234}$ ,  $\frac{24}{31}$ .

Reinbold — genannt Bikges 282, 5. Sigelin — 234, 19, 237, 2. Võltschin Johannes 281, 5.

Frankfurt Franckenfürt 152, 30, 226, 16. Freibnrg Reinbold der älteste, herrn Reinbolds Sohn, von 44, 35, Friderich

Nicolans — 276, 4. Fritschemann —, dessen Bruder 276, 4. Friesenheim sü. ö. Benfeld 273, 2.

Frandenstein castrum 281, 11.

Geispolzheim Geispoltzheim sü. w. Strafbnrg 271, 23; 27, 282, 6; 23. Gerhot Hans 51, 9

Girhaden, Rnine w. Rosheim 234, 41. 275, 6. 276, 11,

Grafenhansen Gravenhasen am rechten Rheinnfer sü. ö. Rheinan 274, 30, 281, 40, Localitäten:

des Gåders håbe prope — 281, 39. des Holzappfels håbe prope — 281, 39. Gråneban, Loch, Nàniche Studen zu — 274, 30.

Grendelbrnch w. Rosheim 278, 16.

Griesheim Kriegesheim n. w. Straßburg 227, 5.
273, 31; 40, 280, 37, 282, 43.
Lokalitäten: curia dicta dinghof in — 273, 31, 42,

Groß Erbe s. Erbe. Grostein Gôtzo von — 15, 24, 47, 8 f. 270, 27. Hans von — 233, 19. Granwalt Heinrich 236, 3. Gugenheim Gügenheim zwischen Strafburg und Zaberu 263, 12. Dietrich von - 270, 3 Hugo von - 270, 35. Ganther, Burggraf, Dapifer s. unter bischöfliche Beamte. Ghrteler Cünzelin 262, 16 Η. Hafener Havener Johannes — 235, 15, 281, 24. Metze — 196, 30. Hafeners Kinder 233, 13. Hagenan Hageno Hagenowe 211, 4, 226, 12. Hartmansweiler - wilre w. Ensisheim 281, 16 Hase Walther, Pfrüudner zu S. Thomas 45, 22; 32, 46, 6, Hattstadt Hadstadt sü. w. Colmar 270, 38. Wernher von — 270, 32.
Wernher von — 270, 32.
Conrad von —, dessen Sohn 270, 32.
Lokalitäten: in der Lafen 270, 33. Hausbergen Hingesbergen Drahugesbergen 227, 5. 281, 2. Lokalitäten: curia claustralis in -, dicta der hof von Dalmaszingen 274, 12. Unterhausbergen 226, 35, 265, 35 Heilgenstein Erbe von — 269, 25. Erbe von, — dessen Sohn 269, 25. Heinrich, Zollknecht im Zollkeller s. unter Zollknechte. Heinrich, Zollknecht zu Alt. St. Peter s. unter Zollknechte. Hentwing Wernher 44, 34, Herbolzheim Herboltzheim su. Erstein 263, 23, Hergheim Heringheim n. ö. Rufach, Dietrich, Vogt von - 270, 11 Hermotzheim Albert von  $-\frac{234}{200}$ , 42. Otteman von  $-\frac{270}{200}$ , 41. Otteman von -, Sohn des verstorbenen Ottemann von — mil., armiger 271, 8.
Waltram von — 270, 41. Hesso, Vogt von Wasselnheim s. nnter Wasseln-Hetzel Marcus 18, 7, 20, 37; 44, 22, 43, 44, 32. Hewen Rudolf vou, Custos 235, 14; 35. Hirzlach 33, 27,

Hohenburg Hohemburg, Kloster auf dem Odilien-

Hohenstein castrum, Ruine n. w. Haslach 271, 30. Burkard von — 265, 5. 271, 29; 35.

Holzheim Holtzheim sü. w. Strassburg 227, 16.

berg n. w. Barr 227, 20.

Cunzeliu — 44, 35, 233, 47. Thomas — 233, 46.

272, 23,

265, 29, 272, 10, Howemesser Symund — 271, 22 Stehelin — 271, 26 Haffelin Haffeli Reinbold — 47, 8, Reinbold —, mil. 15, 23, 276, 37, Reinbold —, der alte 209, 37. Humbrecht Hans 56, 38. Hanburg Hnneburg der von — 279, 29.

Dietrich von — 265, 12, 271, 17.

Friedrich von — 262, 30.

Marschalk von — 277, 37. Hnnesvelt, Hunesfelt Conrad -279, 1. Cône -271, 15, 282, 11. Nicolaus -271, 10. Harus Hartmann 265, 6. Hösern Wernher von -, mil. 278, 41. Berthold von -, mil. 278, 41. Hattenheim Hittenheim su. w. Benfeld 281, 6; 7. Burkard von - 281, 7. I. J. Jagehorne Dumman 212, 43. Jeckeliu Johannes, Znbelers Tochtermann 208, 31. Jeger Jäger, Stadtschreiber <u>53</u>, L. <u>154</u>, <u>35</u>, <u>155</u>, <u>8</u>; <u>14</u>; <u>25</u>; <u>33</u>; <u>39</u>; <u>43</u>, <u>156</u>, <u>4</u> ff. Jeger Johans, Sohn des Oberschreibers <u>156</u>, <u>30</u>. Johannes, carpentarins 277. 31. Johannes in Kalbesgassen 233, 27, 236, 35, Johannes, Dechant von s. Thomas, Pförtner zu Rheinau 45, 24. Johannes ultra Bruscam 236, 36. Ittenheim, Utenheim w. Strafbnrg 227, 16, Ittenweiler Itenwilre sn. Barr, Kloster 227, 22. s. Judoci praebeuda 268, 1. Junge Clans — 237, 10, 272, 8; 13, Johannes — 234, 20, 271, 37, L. Lagelwesch 270, 17; 19. Lampertheim n. w. Strafburg 227, 16.

Honan Hönowe Hönöwe im Großherz. Baden n.
ö. Straßburg 211, 2. 227, 7; 9. 278, 2.

Hönheim Hönheim n. Strafburg 227, 6, 263, 29.

Můl der schüchshter zu  $-\frac{277}{26}$ , 12. sacrista in  $-\frac{277}{20}$ , 26. der schäffener von  $-\frac{271}{27}$ , 27.

Sehsselsheim der sån von - 262, 3. Symunt der Schwabe 277, 11.

Wenser Johannes zn - 234, 25; 41.

Fons dictus Quelle 277, 24. An der Gewanden 277, 18. An dem Marleywege 277, 18; 28. Nuwe Lende 277, 30. Rebehof 277, 10; 20.

Mål der Schüchsäter s. Molsheim.

dinhom die von — 282, 44.

Anna von —, Herrn Heinrichs Witwe 235, 16.

Bollel von — 236, 24.

Burkard von — 236, 37, 235, 28, 262, 32.

Burkelin von — 235, 42.

Gosse von — 236, 25.

Gosse von — 236, 25.

Mosel Nicolaus s. Mnrsel.

Lokalitäten:
Bergthor 281, 28.
Dranglech 277, 2f

Malnheim

Lentzelin (= Lentzel?)

Hans = 237, 5.

Rüle —, sein Bruder 237, 8.

Rulin — 44, 35.

s. Leonhardus n. v. Ottrott 280, 36.

Lichtenberg Konrad von, Bischof von Straßburg s. Bischofe.

Liebeurseller Liebencellarius 232, 42, 236, 32, 236, 33.

Reinbold —, armiger 274, 4.

Lingolabeim 1, ragolviabeim sü. w. Straßburg 227, 16, 292, 6.

Reinbold und Böldelin von —, armigeri 274, 14.

Linser Claus 51, 10.

Lorentz, Fürsprech 84, 18.

Löselin Ulrich 234, 9.

Laterowet dieth bei Benfeld 263, 23.

Μ. Malberg s. Schachmann, Maler Johannes (Hans) — <u>262, 37, 274, 26, 31.</u> Nicolans — <u>276, 31.</u> Johannes — 276, 31.

Johannes, Nicolans, Moyses —, Gebrüder 278, 7.

Gertrud geb. Schachmann, deren Mutter 278, 2. Mansse Albrecht, Meister 209, 35. Margarethe znm Tnrme 235, 26. Marsilius Wetzel 262, 31, 271, 16, 281, 31, 282, 8; 12. als Meister 209, 34. Heintzeman —, sein Bruder 281, 31. Heintze —, seines Brnders Sohn 281, 31. Matzeuheim sü. Erstein Bernhard von  $-\frac{237}{2}$ ,  $\frac{22}{2}$ . Johans kynde von  $-\frac{234}{2}$ ,  $\frac{17}{2}$ . Maximilian I, dentscher Kaiser 53, 32 Megede Johannes zu der 275, 32. Meigenblüt 274, 33. Meiger Burkart -- 167, 2; 18. Clans — 209, 36. Heinrich — 52, 3 frater dicti Marschalk de inferiori Husbergen 265, 35, Menserlin 282, 18, Merckelerin die 235, 27. Merswin Else - 236, 1 Hans - 235, 40. Metzger
Wilhelm — 266, 18.
Wilhelm — der junge, Ammeister 209, 35.
Meiwihr) eingegangenes Dorf Minrewilre (Meiwihr) eingegangenes Dorf südl. von Ammerschweier 280, 41. Missebach Peter 51, 24

Molsheim Mollisheim w. Straßburg 266, 30, 271, 24, 272, 5; 6; 10; 16, 274, 11, 276, 11, 277, 4; 24, 278, 39, 280, 5, 281, 3; 27.

Kember von - 263, 2. Conrad Pfaffe von - 262, 40.

Gosse von — 200, sat. Großhenselin von — 233, 12. Heinrich von — 232, 45, 236, 30, 237, 38, 262, 38, 275, 9, 255, 16. Heinrich von —, städtischer Zoller [1314], 230, 23; 28, Heinze von — 233, 7, 236, 12, Johannes von — 44, 30, 212, 42, 233, 37, 236, 45, 275, 4; 23, als Meister: 44, 4, Walther von — 275, 15; 20. Mulnheim zu s. Thoman Walther von 233, 11. — Bischof von 236, 13. - Bischofs seligen sohn von 233, 9 - von Landesberg Heinrich von 233, 10. 236, 11.

- von Rechberg 233, 8.

- Burkard von — 235, 13, 236, 10.

- von Richemberg 233, 8.

- in Brandgasen Burkard von 235, 31. Müller Cnnz 209, 36. Müller Cnntze, der jnnge 236, 3. Måller Cünzelin s. Wilstädt. Mundolsheim Munoltzheim n. w. Strafburg 227, 6. Eberlin von — 266, 12. Manszerin 277, 30. Mnrnhard mrinard —, pincerna s. bischöfliche Beamte, Burkard — 265, 8. Tiebald Theobald — 265, 8. 275, 28. Mursel Marsel Mosel Nicolans —, Meister 4, 13, 13, 34; 35. Hans — 51, 10. Müselin 274, 33, Mutzig Mutzich 271, 2, 272, 11, 273, 1; 2; 9; 16; 17; 36; 42, 274, 23; 25, 275, 16; 25; 36, 277, 15, 278, 22, 281, 43, 282, 1 Lokalitäten: der Birgel 275, 39; 41, die dürren Wingarten 275, 38, des Erben güt 275, 39, der Sand 275, 39,

## N.

Nape Nappe Nope Peter — 234, 27. Wilhelm — 233, 50, 234, 28, 237, 40. Nefin, Schwester Grede die 266, 8 Nepelerin die 282, 28 Neppelin Großjohann 195, 15, Nessehart 233, 29 Nenmühl Novum Molendinnm bei Kehl 274, 8; 9. Nicol Reinbold, mil. 275, 35 Nicolaus Under köftaten 233, 36. Reinbold —, sein Sohn 44, 36. Niedermünster Nydermunster w. Barr 227, 19. Niederwesel Nidern Weseln 226, 23. Niffern Nyverttheim 227, 17. Nopelin Hng 282, 27. Nordhansen Northns n. Erstein 275, 30. 280, 41. Novnm Molendinnm s. Neumühl. Nürnberg Nürremberg 226, 21. Nussebengel Jekelin 235, 22, Nyverttheim s. Niffern.

#### O

Offenhurg, Grossherzogt. Baden 282, 39.
Ofwilre (Ofweiler) Albertus de 276, 10.
Olawilre a. Orachweier.
Oppenheim 226, 16.
Lokalitäten:
das loch (?) 278, 11.
der Grumbach 273, 17.
Osthofen Osthoren n. ö. Molsheim 271, 32, 276, 13.
Otte Friederich 234, 24.

Obreht Johannes 233, 13,

Clans — 262, 33.

Heintzemänn 234, 3.

Nicolans —, mil. 276, 7.

Otto, Bischof von Straßburg s. Bischöfe von Straß-

### Ρ.

Panfelin Panfilin Pangliline 233, 15, Burghart — 22, 35; 44, 25, 34, 43, 26, 43, 27, 30, Johannes — 44, 33, 235, 30, 236, 41, 276, 13, Panfiline a Panfiline a Panfiline a Panfiline Plaffe Courad a. Molaheim. Plaffenheim n. Rufach 278, 41. Pfaffenlah Phaffenlah Phaffenlah Courad — 276, 26, Cunze — 936, 11, 11, — 234, 26, 26, 27, 3, 42, 276, 23, Johannes —, der afteste, Meister 209, 34. Pfeffernack 274, 33. Pfettisheim Pfettensheim n. w. Straßurg 280, 25, Philippus 283, 33.

### $\mathbf{R}$ .

Ratsamhausen Ratzenhusen Rotzenhusen die von — 235, 17, 279, 22, Egenolf von — 265, 10. Philipp von —, pincerna 263, 32. Rebestog Rehestock Gosse — 237, Z.

Henselin — in Monstergassen 234, 22.

Johannes — 276, 28; 30.

Peter — 262, 15.

Petermann — 276, 33, 277, Z. Reimholdelin Reinholdelin Reimböldelin Burckart — <u>28, 37; 47, 44, 31, 233, 35.</u> Câne — <u>277, 3.</u> —, Sohn des Câne — <u>277, 3; 10.</u> —, sunn des Cüne — 277, 3; 10, Reinhold — 20, 41, 32, 35, 40, 7; 25; 4 31, 233, 35, 262, 14, 271, 34, 277, 1, — der alte 270, 28. Reinhold s. Freihnrg Reinbold unter köffåten herrn Niclaus Sohn s. unter Nicolans. Renchen Rheinicheim, Großherz, Baden ö. Straßburg 269, 6. Nicolaus von - 44, 32 Renner Hans, der ältere 51, 9 Rhein Ryn Rin 24, 20; 27, 33, 28, 128, 4, 147, 7, 211, 2, 219, 5, 220, 20, 246, 23, 73, 3, Niedere Fähre an dem — 272, 39, 274, 2. Rheinan Rinangia Rinowe Rinowe n. ö. Schlett-stadt 271, 11. 273, 11; 27. 275, 18; 24. 277, 2: 36. Berthold von - 271, 19, 277, 36, Richter Rihter Hug —, Meister 22, 29, 44, 30, Konrad — 195, 32, 196, 39, 234, 36, 237, 41, 262, 39, 276, 35, 277, 6. Konrad -, Schöffel 240, 26. Rietheim von s. Katherinen die von 266, 19. Riff Peter 51, 2 Rimuntheim Rymuntheim, eliemaliges Dorf zwischen Osthofen und Dachstein, Class von — 277, 9; 14. Götzo von — 277, 23. Cono und Nicolans von —, dessen Söhne 277, 23. Nicolans von — 277, 27; 35. Gotzo von —, dessen Söhn 277, 35. 278, 40. Hng von —, des letzteren Bruder 277, 35. Rinowe s. Rheinan, Ringelbach, Großherzogt, Baden n. w. Oberkirch 274, 33; 34, Ripelin 272, 25 Rode der (Lokalität in Baden ?) 274, 35. Rodesheim s. Rosheim, Rorach Rorahe zwischen Straftnrg und Zabern 269, 10, 276, 5, 280, 14 Rosheim Rodesheim 280, 34. Johannes von - 235, 19. Rôte Andres 170, 7. Rotzenhusen s. Ratsamhausen. Rnfach Rnbiacum sü. Colmar 264, Z. 266, 25. 270, 14; 17; 21, 274, 5, 280, 10; 40. Lokalităten: Okairateli:

Domherrn Hof zu — <u>268. fi.</u>

Closener von — <u>270, 16; 20.</u>

Jacob Erheiter von — <u>270, 6;</u> 24.

Rnlenderlin Rnrenderlin Schöppfelin Siggfried 235, 30. Schörbe Råmelnheim, abgegangenes Dorf zwischen Ergersheim and Ernolsheim anf dem 1. Breuschufer Rnprechtsau - owe 144, 12, 275, 29, Rurenderlin s. Rulenderlin. Rårslach im Schiltigheimer Bann (?) 263, 13. Rúschmann Clans 209, 37. Råsez Berthold 279, 2 Rnst Großherzogt, Baden ö. Schlettstadt 275, 13. Rynnicheim s. Renchen. Rynowe Henselin, Zollknecht am Rhein a nnter Zollknecht. Rynstette 227, 6. Rywin Johannes 45, 32, 46, 1; 4. S. Sanctus mons s. Heiligenberg. Sant n. Bennfeld 278, 36. Schachmann Johannes — von Malberg 278, 6; 14, Gertrud —, verheiratet an Maler, dessen Tochter Schade 274, 35 Schäffolsheim Schaftoltzheim w. Strafburg 227, 5. Johannes von -, mil. 278, 16. Schaftoltzheim s. Schäffolsheim. Scharrachbergheim n. Molsheim 272, 5 Schenersteige Lokalität in der Nähe von Mols-heim s. Molsheim. Schilt 195, 19, 196, 36, 233, 32, 236, 44, 237, 16, Bnckeler — 287, 17, Bürkelin — 237, 17, Gozze — 234, 16, Gozzelin — 282, 18, Johannes — 269, 37, 234, 15, 278, 20, Schiltigheim Schiltingheim Schilckheim Schiltenkeim 227, 7; 15, 263, 25, 272, 26, 278, 25. Böldelin von — 262, 35, Hartmnt von — 44, 34. Schönecke Schoenecke 234, 13, 237, 19. Clans von — 234, 13, 237, 19. Eberlin von — 278, 31. Hanseler von — 240, 26. Hanseler von — 240, 25, Heidin von — 262, 24. Johannes von —, Eberlins Sohn 236, 41, 278, 27, 31. Peter von —, Eberlins Sohn 236, 41, 278, 27, 31. Reimbold von — 262, 25, 278, 24. Symunt von — 234, 12, 237, 20. Schönöwe der von - 266 der von -, dapifer s. bischöfliche Beamte. Günther von  $-\frac{265}{278}$ ,  $\frac{6}{37}$ . Heinrich von  $-\frac{278}{278}$ ,  $\frac{37}{37}$ Heinzelin von - 265, 6, Schöp Burkard — <u>35, 35, 240, 26.</u> Gerhard —, <u>mil. 280, 33.</u> Hng — <u>36, 37, 38, 7, 41, 25, 42, 6; 21, 43, 10.</u>

44, 32,

Burkhard -, mil. 278, 42, Gerhard -, mil. 278, 42, Schorer Heinrich s. unter Zollknechte. Schatte Friedrich —, mil. 276, 3.

Johannes — 45, 28; dessen Sohn, Domherr von S. Thomas 45, 28. Schöwenburg der von 281, 2 Schrankenfels Schrankenvels Burgruine w. Colmar 270, 32 Schwaben Herzog von 264, 34, Schwanau Swannowe am Rhein s. Strafburg 62, 1, Conrad Dirlin, ein Edelknecht von - 269, 32. Sehsselsheim der son s. Molsheim. Selingen Berthold von 266, 13, Sicke Eberhart - 44, 35 Johannes -, der ältere 45, 33 Siferlin in Ohergasse 234, 27, 237, 23, Sigismand, Kaiser 17, 16 Smid Andres 235, 24, Soldenin, Schwiegermntter des Danris 266, 4. Spender Nather — <u>51, 7, 234, 8, 236, 14.</u> Walther —, mil. <u>232, 44. 236, 34. 279, 8; 14.</u> Spete Hans 51, 25, Spiegel Walther 51, 22, Sporer Steffan 51, 25 Stahelet Hans 56, 39, Stahleck Heinrich von, Bischof von Strassburg s. Bischöfe. Stanfenberg n. ö. Offenburg 62, 1. Steffen Heinrich 51, 9, Stehellin 263, 12, Steinbach im Brenschthal ö Schirmeck 270, 14, Steingesser Henselin 279, 32 Stolhofen am rechten Rheinnfer n. Straßburg 62, 1. Stoltzelin Jacob 279, 36, Straßburg, Stadt S. Arbogast 144, 11, 227, 7; 9, 237, 21; 29. Augnstinensium fratrum domns in Argentina 275, 22. S. Aurelien 21, 21 Bedeckete bruggen, gedeckete — s. Brücken. Bischofsburgthor s. Thore. Bomgarten domus dicta zū dem 264, 30 Brandgasse <u>234</u>, <u>10</u>. Städtischer Hof in — <u>65</u>, <u>33</u>. Branthof <u>269</u>, <u>16</u>. Breusch Brusche Brusca s. dort. Brücken bei Bischofsburgthor 232, 33, Gedeckte — 219, 15, 227, 12, 237, 11; 26, bei Kenle 274, 9, Nene Brücke 34 Nene Brücke unter dem Pfennigtnrm 232, 35.

zu S. Peter 232, 34, Rheinbrücke 231, 42, 232, 16, Schiadbrücke 278, 34, zu Steinbrücke 231, 31, S. Stephansbrücke 219, 4, 231, 30, 232, 23, Pfennigthurm 44, 27, 52, 5, 60, 13. Brücke unter dem - s. Brücken. S. Phynenspital s. Spitale. Phine hospitale domicelle — ultra Bruscam s. Spitale. 263, 19, 279, 3, S. Thomasbrücke 263, 19, 279, 3, Pistrina juxta ortum prepositi s. Petri 274, 17. Brusca s. Breusch Rheinbrücke s. Brücken Burggraben 33, 26, 35, 5 Zoller an - s unter Zollknechte. Banden Ringiessen Zoller am s. unter Zollknechte. Garten an der — 272, 23.
an der — prope dictam Dentzin 270, 2.
S. Clara moniales de 265, 33.
Kottern unter den — 270, 1, 272, 24.
Diemarin, curia prope dictam — 269, 3. Rinkburgthor s. Thore. Rintsütergraben 33, 26, 35, 5. Rôffegasse 269, 2 Rosebömgasse 269, 41, 272, 24, Elende Herberge 144, 2. S. Elisabeth, Klosterfrau von 235, 4, 237, 25. Rosen zh 281, 1, Rossemerket 219, 14. Zoller auf dem s. unter S. Elisabeth, Klosteritau von 233, 4. S. Elisabethau 34, 52. Flahsgasse Flahsgeszelin 273, 9; 20. Fronhof 279, 10; 17; 21. Fulbårgetor s. Thore. Galgen 279, 33. Gedeckete Brücke s. Brücken. Zollknechte Ruwerinowe 34, 34. Rynkranich Zoller am s. unter Zollknechte. Schindbrücke s. Brücken. Schappfen Gedeckete Brücke s. Brücken.
Geissengraben s. Zollergiessen.
Goldgiessen 128, 31.
Graben 193, 1.7
Grete (Platz vor dem Münster) 95, 17,
Grabe (Platz vor dem Münster) 95, 17,
Grabe Weil 15, 25, 47, 9 f, 219, 42,
Harpfen bi der unter der Fräten 274, 18.
Untertier bei der 15, 25, 47, 9 f, 219, 42,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 f, 219, 48,
Harpfen bi der 15, 25, 47, 9 area dicta Darre sita bei der - 274, 7. umb die - vor dem Manster 274, 22 Spiegels des - krame s. Kremen unter den Spital 23, 15, 128, 26, 144, 1; 28, 154, 4, 237, 20, 282, 29, 29, am Goldgiessen 128, 31, 10 Holtzlåten, höfe unter den - 264, 2. S. Phynen — 144, 2, 267, 19. Spittelgasse 279, 9. Notication, note unter den — 20 S. Johannisaue 34, 35. S. Johannsgiessen 232, 1. Judenkirchhof 281, 18, Judenkirchhof 281, 18, 21, 296, 35. Kaltespasse 233, 27, 296, 35. Kaltabe Kaltohe 219, 6, 263, 21. Sporergasse 272, 9. Stadelgasse 270, 30, Staden 35, 5 Staden 35, b. 274, 16; 38, 275, 12, 279, 38, Zoller an — 231, 29, 212, 25. Stephan 133, b. 207, 22. S. Stephan 133, b. 207, 22. S. Stephan 133, c. 207, 22. S. Stephan 134, c. 2010 an — s. Zollknechte. unter den - gegen der Pfalzen über 272, 4. des Spiegels kram - 272, 3; 9. des Spiegels Kram — 2:2, 3; 9. Kåffergade 272, 25. Kårbengasse die alte 213, 33. Kurdewangasse 268, 8, 272, 38. 274, 21, 275, 11. Lauben unter den 248, 6. Sutorum vicus apud Argentinam 273, 39, Teich der 34, 2. S Thomas 157, 27, 195, 5, 271, 32, 276, 17. S. Laurencii ecclesia 267, 35. S. Marci Marci mouasterium — 270, 9. moniales — 279, 2. des Marschalls Hot 263, 11. S. Martini ecclesia 267, 23, 268, 2. Johannes Zorn, Gosselins Sohn von Kage-Johannes Zorn, Obsselins souli voi Kagenecke, Johannes Schotten solin, Domherren zu S. Thomas 45, 27; 28.
Diughof der Herren von — 280, 21.
Pfrüude zu — 267, 27.
Thesanraria zu — 267, 29. S. Martini ecclesia 207, 23, 268, 2. Metgerthurm 95, 17; 23. Metgerthurm 95, 17; 23. Mishen, quators super fluvium Brásche in civitate Arg 271, 31. Minster 5, 12, 9, 12, 33, 30, 33, 21, 53, 12, 111, 20, 139, 25, 166, 7, 195, 4, 274, 22, 276, 18, 279, 22. Minstergasse 234, 22. Minstergasse 234, 22. Minstergasse 234, 52. Neue Brücke s. Brücken. Nieder Fähre s. Rhein. Zehnte der von - rührt 274, 27. S. Thomasaue 34, 43.
S. Thomasbrücke s. Brücken. Bischofsburgthor 35, 7, 219, 2, 232, 33, 269, 15. Faulburgthor 274, 7, 281, 32. Rinkburgthor 33, 22, 263, 17. Trumbelins gesselin jenseit der Schindbrücke Niedere Fähre s. Rhein.
Obergasse 234, 27, 237, 23.
S. Peter 195, b. 276, 17, 279, 22.
Domherren zu — 237, 21.
Zwei Brückeu zu — s. Brücken. 278, 34, Trüsengasse 281, 14. Tracegasse 28.1 14.

Turm, and dem gekestigt wird 106, 14.

S. Udalrici capella 267, 16.

Unser France Haus 144, 1, 106, 34, 170, 14.

Vehogesselin 278, 32, 35.

Vehegasse 26, 2, 5, 275, 33.

Wasenecke Zoller am — a unter Zollknechte.

S. unter Zoll Ruechte

a. unter Zoll Ruechte

S. unter Zoll Ruechte

S. unter Zoll Ruechte

S. unter Zoll Ruechte. Jung S. Peter: Pfrunde zu - 267, 30. Zoller zu s. Zollkuechte. Zoller zn a, Zoikwechee, Alt S. Peter 267, 15.
Alt S. Peter 267, 15.
Coller zn s. Zollknechte.
Platz 11, 28, 13, 30, 21, 6; 14; 36, 38, 35, 47, 4; 5; 17, 65, 9; 14; 32, 72, 2, 83, 34, 193, 10, 197, 9, 198, 35, 244, 7, 272, 4.
alte Pfalz 264, 31, 279, 17; 21. Zollersgiessen 33, 27, 35, 5,

| Stubenweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Winte                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sthbenweg Burkard — 195, 22, 262, 23.  Erbo — 233, 30, 280, 12.  Hugo — mil. 233, 38, 280, 12.  Johannes —, Sohn Hugo 233, 41, 280, 12.  Petrus — 235, 42.  Reinbold — 238, 30, 235, 1, 262, 21.  Rudolf — 115, 22, 262, 22.  Stubenweg von Nidecke 195, 30.  Sturm Gosse — 279, 38, 282, 40, 33.  Wernlin — 234, 18.  Sturm von Sturmeck Johannes 51, 22.  Sueria a Schwaben.  Suffelwiersbeim Sufelwihersbeim n. Straßburg. 227, 6.  Sugenbeim 264, 14.  Su Sultze sü. 6. Gebweile 264, 2.  Lokalitäte.  Dinghof zn — 272, 4.  n. Molsbeim 272, 10.  Dinghof s. Mertenbof 272, 11.  Weches (sü. Weissenburg)? 61, 35.  Stham 126, 24.  Suffelmatt Sultranate w. Rufach 270, 8.  Sultranat Sultranate w. Rufach 270, 8.  Sultranate 20, 34.  Soffe — 266, 30, 262, 11, 276, 33, 278, 4.  Rerbiold — 236, 30, 262, 11, 276, 33, 278, 4. | Winte  Waffeler A Waldeuer 19, 28 Barthold Bertschin Crafto - Walristein Walther de Walther de S. bisch Wassenhei Andelen Andelen Wassenhei Wassenhei Wassenhei Wassenhei Wenser Unanne Wernhei Wetzel Heinrich Reinbold - des 1 Wetzelln S |
| Berhtold —, städtischer Zoller; Meister 228,<br>5, 230, 16,<br>Johannes —, mil. 280, 24; 26,<br>Peter — 280, 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokalitä<br>das D<br>der N                                                                                                                                                                                                                  |
| Swenninger Rüdolf 235, 21.<br>Symunt der Schwabe s. Molsheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | das Si<br>Weitenmül<br>Wibolsheir                                                                                                                                                                                                           |
| Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokalită<br>281, 4                                                                                                                                                                                                                          |
| Tanris Danris 233, 31, 236, 43.  Johannes — 259, 35.  Peimbold — 209, 35.  — der Soldenin Tochtermann 266, 4.  — Herra Hug Richters Tochtermann 262, 12.  — dessen Bruder 202, 13.  Tiergarten im Renchhal 274, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wickershe<br>Cune vo<br>Johans<br>Ludwig<br>Wigant Jo<br>Wilgothein<br>Willstädt                                                                                                                                                            |
| Trachenfels Leonhard 51, 25. Triszloch im Großherzogt Baden w. Ettenheim 271, 10; 11; 10. Träbel Chne zum — 51, 8. Reimbold zu dem — 234, 29. Tuntzenheim s. Duntzenheim. Tůalach (?) 282, 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wilhelm S<br>Wilhelm S<br>Wilhelmus<br>Willstädt<br>Måller G<br>Windeck<br>Hans vo<br>Johanne<br>der von                                                                                                                                    |
| U. Ullemburg bei Oberkirch 274, 32. Unterhausbergen s. Hausbergen. Unterlinden Kloster s. Colmar. Üsemberg Hesso von 268, 34. Uteuheim s. Ittenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wintertur<br>Quidam<br>Conrad<br>Henselir<br>Hug vor<br>Johanne<br>Kleinher<br>Walther                                                                                                                                                      |

## W.

```
lbert 265, 9.
 195, <u>20. 196,</u> <u>37. 233, 33. 236,</u> <u>44. 262,</u> 1, 13.
81, 13.
d — 281, 15.
in — 281, 10.
—, dessen Bruder 281, 10.
 270, 18,
ler lange 269, 6.
 er Freise 274, 35.
 er Waffeler von Bischovisheim, pincerna
 öfliche Beamte.
im, zå Wesselme n. w. Strafburg 235,
65, 4. 270, 20.

65, 4. 270, 20.

n, Vogt von — 281, 21.

Nogt von — 265, 4.

Vogt von — 281, 21.
erg Ullinus von 265, 2.
im Gosse Sturm von - 234, 33.
es — zu Mollisheim s. Molsheim,
r — <u>281, 27.</u>
en w. Rufach 270, 7
 sū. Wasselnheim 271, 21.
h = 44, 32.

d = 237, 15.

Klobeloches Tochtermann 266, 6.
 Symunt 234, 21.
 im sü. w. Colmar 273, 35, 282, 14.
äten :
āten:
Drottehus <u>282, 17.</u>
Kuweberg <u>282, 15.</u>
Sumerhuß <u>282, 17.</u>
le Stislach (Stislau) von der 236, 2; 28.
m Wubelsheim sü. Strafburg 281, 40.
äten: Walhesmatte in banno villae —
40.
eim
eim
on — <u>234</u>, 2.
von — <u>234</u>, 1; Sohn des
von — <u>234</u>, <u>43</u>, <u>263</u>, 1.
ohannes s. unter Zollknecht.
m n. ö. Wasselnheim 277, 13.
Wiltstette bei Kork in Baden 266, 10.
 Burggrafen unter bischöfliche Beamte,
Götz 209, 35.
s, vicedominus 265, Z.
 Wiltstette bei Kork in Baden
Canzeliu von - 266, 16.
on — <u>237, 11.</u>
es von — <u>195, 21, 233, 14.</u>
a — in Kalbsgassen <u>196, 38.</u>
r de — 265, 34.

1 von — Zoller 281, 38.

in von — 237, 26.

on — 195, 30.

es von — 27, 33, 45, 281, 35.

enselin von — 235, 5.

er von — 234, 30, 237, 12.
```

Wintertur zu dem Engel 195, 42. Cunze von — 195, 30. Johannes von — 29, 39; 41. Wirich Horman — 233, 44, 237, 35, Herman — 234, 24, 237, 18, Hugo — 233, 43, 237, 34, Paul — 233, 45, 237, 36, Wittensheim Hartman von 235, 23. Wolfgangesheim s. Wolxheim. Wolfisheim w. Strafburg 227, 16.

Wolxheim Wolfgangesheim n. ö. Molsheim 264, 5. 281, 42; 43. Dietrich von —

Heinrich von — 265, 3.
Heinrich von — 281, 42.
Wurmser Claus 51, 25.
Wurtenberg 2007 Wurtenberg comes de 264, 37. Wüste Conrad 277, 29.

Zabern 211, 4. 226, 9. 280, 22; 30. Zehen 234, 37, ollknechta.

Knecht an der Bedeckten Brücke 233, 11; 25.

Knecht an der Bedeckten Brücke 233, 22.

Ein Zolla and der Breuche 212, 232, 3.

Drättellann an der gedeckten Brücke 219, 15.

Drättellann an der gedeckten Brücke 219, 15.

Heinrich zum Alten S. Peter 219, 1.

Einrich im Zollkeller 218, 37.

Knecht an Solansagissen 232, 1.

Ein Knecht an der Kaltohe 219, 6, 232, 2, 24.

Kleingedanck Johans zu jung S. Peter 219, 8.

Knecht an Kronenburg 231, 26, 232, 2, 24.

Kleingedanck Johans zu jung S. Peter 219, 8.

Knecht an Kronenburg 231, 26, 232, 23.

Knecht an Gren Reinsträck 231, 42, 232, 16.

Knecht auf der Reinsigielen 232, 22.

Knecht am Rheinigielen 232, 22.

Knecht am Rheinigielen 232, 22.

Knecht am Rhein 233, 24.

Knecht am Rein Rofmarkt 233, 10.

Rynöve Henselin am Rhein 219, 5.

der Saiger 219, 18, 231, 40, 322, 13.

Schorer Heinrich auf dem Rofmarkt 219, 14. Zollknechte.

Knecht an Stephansbrücken 231, 30, 232, 23. Knecht an Steinstraßen 231, 27, 232, 29. Zorn 236, 18. Adam — 236, 18. Berthold — 233, 3, 236, 15. Berthold — 283, 3, 296, 15.

Claus — 292, 6.

Erhart — Goldschmied 235, 24.

Heilant — 232, 21, 236, 20.

Heinrich — 236, 15.

Hey — 4, 17, 13, 36, 44, 38, 45, 18, 195, 26, 196, 33, 232, 20, 233, 26, 235, 10, 262, 10.

Johannes — 195, 28, 196, 34, 232, 13, 262, 6. 282, 25. herrn Albrecht Rolenderlins sel. Sohn, Dechant zu S. Thomas 45, 27.

— junior 233, 3. 236, 39.

Nicolaus — 195, 44.

Nicolaus — der alte, Münzmeister 44, 6. Nicolaus —, der jüngere 44, 31. — senior 233, 24, 236, 38, Zorn von Bülach Johannes 233, 1, Zörnelin von Bülach 233, 2. Zorn von Eckerich Hans  $-\frac{236}{17}$ , 17. Johannes  $-\frac{51}{10}$ , 22. Zorn Engelbreht, Claus 233, 5, 236, 23. Zorn genannt Hagenecke 282, 13. Burkard — 282, 13. Jungzorn Claus 195, 28, 233, 6, 236, 21. Nicolaus - 262, 7. Klein Zörnelin 236, 9. Zorn zu Rynecke Reimbolt 233, 4, 236, 8, Zorn der Schultheisze Nicolaus — 262, 5. 282, 21.
Nicolaus — dessen Bruder 265, 30.
Hug — dessen Bruder 282, 21. Zorn der Wisse 236, 22.

### SACHREGISTER.

Abschrot = was von den Pfennigen durch Münzfälscher abgeschnitten ist 245, 25.

Abzeichen, gemeinsame verboten 157, 15.

Acht 94, 30-95, 31; - anzuschreiben 167, 2; Betreten der Stadt während der - 11, 14 ff. Betreten der Staat wanrena der — 11, 12 m. 95, 24; — hebt den Frieden der Geiseln auf 102, 34; wer in — hat Frieden außerhalb des Burgbanns 19, 31, 95, 1 ff.; Rückkehr nach der — 43, 10 ff. 95, 16; Tröstung während der — unmöglich 102, 10; Verfahren bei Verhängung und Aufhebung der - 95, 11; Vorgehen auf Recht während der - 19, 12

Achtemann der bei Rindsütern und Schnhmachern

204, 11; 15; 19, 205, 9; 13; 16. Achziger Mann Buch 50, 39; der Vierundachtzig Mann Buch s dort.

Acker: Verkauf eines - im Kriege 120, 11. - an Klöster vermacht 129, 5.

Klöster vermacht 1229, 5.
Almende 10, 1 ff. 23, 10, 35, 7, 63, 8 ff. 76, 14, 266, 1; Bau auf der — 146, 27, 165, 26; Baume auf der — 147, 8; Brücken über die — 148, 1; Brunnen auf der — 145, 23; 37; Dohlen durch die — 148, 1; Entscheidung über — mit Schöffel und Amman 146, 21; Entziehung der — 9, 32, 146, 18; 31; — für Entziehung der — 9, 32, 146, 18; 31; — für Gesinde und Vieh der Bürger im Lande 23, 19, 144, 31; Kellerhals auf der — 147, 18; Verkauf von — außerhalb der Ringmauer verboten 147, 1

verboten 147, L.

Ammeister: Alter 59, 24; Anzeige an den — 135, 1, 163, 13; Anzeige har warte 62, 33; Dispensirt von der Gerichtssitzung 105, 10; Eid 68, 1; 38; Einnahme 63, 20; 31; bet Friedenheischen 73, 20; 25; Gehroram gegen den — 73, 14; im Gericht 37, 15, 73, 2, 74, 5, 75, 27, 76, 18; bet Pfränden und Bürgenbeischen 110, 23; Geschelle niederzulegen 58, 2, 3, 18; Kwechte den — 68, 9; 12, 127, 110, 153, 27; bu verhaudungen er Landleung 155, 27; bu Rate 62, 24, 63, 36; Rechnungs-

ablegung auf dem Frauenhaus vor dem ablegung auf dem Frauenhaus vor dem — 168, 35; bestitzt ein Rechbuch 52, 46; Rof des — 37, 14; versammelt die Schöfel 37, 17, 16, 4, 62; 29, 18, 1; 14; entbietet den Schultheiß 69, 30, 70, 4; Schwert tragen durch — 161, 1; Schwurt des — 37, 14; bei Straferlaß 160, 12; Tröstung durch den — 101, 29, 102, 2, 128, 19; Wahl den — 37, 11 ff. 62, 12 ff. 65, 36; Wiederwahl des — 37, 18.

Amtleute der Stadt 52, 43; 44, 65, 16; 23, 66, 16, 166, 3, 171, 3

Amtsgeheimnis 69, 5; 18; bei Schultheiβ und Vogt 106, 14; der Stadtschreiber 156, 16 ff.

Angeber, Anteil an der Besserung 154, 11. Anschreiben, warum einer gesucht wird 72, 20. Anstifter einer Verwundung oder eines Wortzankes 88, 21,

Anteil geben 127, 11.

Antwort ungezogene: vor Gericht 11, 27, 12, 30, 40, 14; vor dem Rat überhaupt 70, 9; vor den Richtersboten der niederen Gerichte 106, 28.

Anzeigepflicht: der Handwerker 39, 26 ff.; der städtischen Knechte 66, 22, 149, 29; der Ratsherren 29, 1, 66, 11; 22; der Schöffel 66, 22; der Wirte 31, 25.

Apotheke apptecky 133, L. Appellation s. Gericht und Niedere Gerichte.

Appelos, der hinderste 212, 42, Armbrustschiessen 20, 23, 40, 23, 157, 33,

Armbruster städtischer 167, 38. Arme Leute 86, 9, 131, 23.

Arme und Reiche 22 25. 23. 25. 25. 14. 56. 37. 57. 2. 62. 5; 13. 78. 1. 104. 6. 136. 22. 166. 21. 196. 20. 218. 19. 225. 4. 226. 32. 230. 3. 243. 14.

Arrest auf Bürgergut nur mit Erlaubnis des Ammeisters 110, 21. Artikel: die sechs, resp. sieben 23, 1 ff. 144, 15 ff.

145, 12; - des Stadtrechts vom Schreiber vorzulesen 163, 33, Ärzte 132, 31. Aufhebung alter Artikel 131, 15; Verbot der Aufhebung einer Verordnung 44, 22 Augen ausstechen s. Blenden. Ausbürger 48, 14, 93, 3, 135, 32, 169, 35, 170, 4, 171, 18; 16; Abgabe der — 166, 25 ff, 193, 1; Aufaahme von — 60, 22, 193, 1; Gematte geben 35, 12 ff, 38, 29; Versänmen der Bürgerrechtsleistung 61, 31; Ausbürgerbuch 171, 21; Ausbürgerrecht 335, 37. Ausbürgerin 166, 32. Ausgleich gütlicher 69, 10 71, 31; zwischen Bürgern und Landleuten 98, 7, 99, 39; vor dem kleinen Rate 78, 32; Sühnsumme an die Stadt 71, 33. Aussätzige: in Erbschaftssachen 132, 11 ff ; be-schränktes Veräußerungsrecht der — 132, 19 Ausschwören 87, 22, 89, 13, 95, 25, 170, 4. Awenordnung 53, 13, Baarschaft bei Auflösung eines Konkubinats 139, 7, Bang (?) 214, 23, Bänke: wo Schweine geschlachtet werden 192, 28 zu B. sitzen 150, 31, 151, 2, 153, 41, 154, 1, 248, 26, 249, 17. ann 100, 25, 101, 22 Geiseln im — 102, 31; Ratsmitglieder im — 66, 2 ff; Schirmen unit — 14, 3, 72, 2; Tröstung bei — unmöglich 102, 10. Bann 100 Bau: gegen die städtische Almende s. Almende; - ausgeführt von Eheleuten 149, 33; - der Stadt 167, 26; 31, 168, 11; Verborgener -Stadt 167, 26; 31, 168, 11; Verborgener — 149, 16; Zwanzig Jahre im Besitz einer Mauer 149, 10; nur zwei Bauten von Maurern und Zimmerleuten zu übernehmen 165, 31. Bankosten verteilt auf die Erben 150, 4 ff. Bauordnung 148, 4 ff. Bausachen : Brustbäume 149, 34. Fenster 150, 8; in einer Mauer 148, 16 ff.; in der Ringmauer 148, 28; 30; - jemand verbauen 149, 3. Hochbaume 149, 35, Keller 9, 16, 45, 19, 166, 8; 16, 194, 13; 198, 29, 220, 31. Kellerhals auf d. Almende 147, 18 Mauer gemeinsam 148, 4; 7; 1 — einem gehörig 148, 10; 19. Mauerlatten 149, 31. Maurer 25, 17 ff. 26, 1 ff. 165, 3, 166, 4, 167, Nöhe = Röhre 149, 21. Provey 148, 14, Schwellen 149, 35, Schwibbogen 148, 30, Zimmerholz 220, 20,

Beamtenordnung 52, 12, 53, 35,

Beamtenwesen 47, 24; 37, 59, 39, Beckeling s. Ohrfeige.

Becher 208, 20; 38, 209, 27; 31, 212, 19, 215, 37, 216, 2 ff. echerer 209, 29, 215, 32, 216, 4; 17, 266, 39, 267, 1 ff. Becherer Becherermeister 208, 8; 37; 39, 209, 23, 267, 9. Begräbnis lipfil 131, 36, 162, 9; Balken zum — 162, 11; der Handwerksknechte 159, 35. Begnadigung s. Straferlass. Behabung 105, 2 Beihelfer 19, 24 ff. 20, 8, 30, 27; 34, 31, 1, 88, 22, 91, 25, 92, 1 ff. 93, 14, 94, 5, 142, 10; bei Strei: mt. Landleuten 39, 2 ff. 97, 12, 98, 12 ff. 143, 12; bei Notwehr 29, 28 ff. 32, 2, 42, 13, 71, 21, 88, 2 ff. 90, 25, 92, 18, 93, 2, 98, 13, 102, 6. Beischläferin eines verheirateten Mannes 139, 27. Bereite Leute halten 40, 17. Bereitschaft 9, 20, 30, 20, 98, 36, 99, 4, 166, 14. Berenbrot Bernbrot 263, 19, 264, 13, 266, 21, 279, 4, Beschrotten, Pfennige 245, 24. 246, 3. Beschuldigung «durch Leitwende» 100, 14; falsche B. der Schreiber durch Fürsprechen 111, 14. Bettbrett überschreiten 112, 8. Betbrief 167, 17. Betefreiheit der Bürger 23, 5, 144, 22; der gedingten Bürgerknechte 23, 20, 144, 33. Betig Gut als Wittnm 112, 27. Beweis: mit Briefen oder Zeugen 114, 3; durch Sallute 114, 4. Bicariorum magister s. Biecker. Biecker 194, 11, 198, 27, 264, 17. Birmente 167, 9. Bischof 23, 15, 144, 28, 157, 11, 162, 16, 170, 12. Beamte and Diener: s. Namenregister. Camerarius 264, 1 ff.; 34, 265, 1 ff.; 17; 28. 266, 22 Kaplan 265, 16 Köche 265, 17, Küchenmeister 265, 28 ff. Ruchemeister 263, 25 ft. Secher 267, 1 ff. Dapifer 267, 1 ff. 264, 36, 265, 5 ff.; 18; 23, 266, 25, 271, 36, 279, 4. Marschalk 263, 11 ff. 264, 37, 265, 12. Meisterköche 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, 27, 266, Spiser s. Dapifer.
Thorwarter 265, 26, 266, 28.
Truchsess s. Dapifer. Zimmermann, Zimmerleute: — und Burggraf 205, 23 ff.; Ordnung der — 25, 17 ff. 26 I ff. 164, 35 ff.; der städtische — 166, 4. Viztum 265, 20. Wascherin 265, 27, 266, 29, und Becherer 208, 38, 209, 29; 30; 32, 216,
 4, 266, 39, 267, 1 ff.; — und Burggraf 210,
 11, 212, 10, 213, 28; die von ihm abhängigen kirchlichen Aemter und Lehen 207, 13 ff.; — und Münze 243, 8; 10, 245, 9; 10, 249, 40; — nnd Rat. (Stadt) 5, 33, 6, 5, 23, 9; 14, 144, 25; — und Zoll 215, 12; 13, 15, 212, 14 ff. 224, 14, 236, 5, 238, L 239, 25.

Bischofswahl 157, 32

Biston 30, 4, 151, 11, 152, 25 ff, 210, 20, 211, 1; 34, 212, 7, 219, 26, 220, 3; 7; 27 ff, 221, 2 ff, 226, 29, 246, 2, 277, L

Blaphart s. Münzen.

Blenden 24, 13, 93, 36, 139, 32, 161, 15, Bletschekauf 118, 3, 136, 23, 139, 37, 140, 5;

Bletzen = ausbessern 149, 26; 28, 224, 18,

Bletzwerk 150, 8,

Bloch (anf der Münze) 248, 5; 14.

Blnme s. Jungfrauschaft. Blutrache 7, 15 ff.; 29, 91, 20; 37 ff. 92, 1 ff.; 21 ff. 96, 32,

Boht = Unrat 160, 26.

Bolchen s. Fische.

Bonwelrock s. Kleider und Waffen.

Borg auf Sicherheit oder Verschreibung 140, 36; 40; Schöffel dabei 64, 16.

90; Scholes dock 10. 32. 32. 41. 18. 

— der Gerichte 106, 20. ff. 109, 21. 110, 3. 

— des Meisters und Rata 65, 8; 11. 78, 29, 97, 16. 124, 19, 145, 4. 146, 27; lanfonde — 156, 5; sieben — 194, 2, 195, Rs 199, 9; 11. 

— der weltlichen oder niederen Gerichte 104.

16; 24, 106, 11, 108, 32, 109, 5, 110, 8; 9, 193, 36, 196, 18, 198, 2; 32; 33, 199, 4; 5. Brandschaden 113, 37, 143, 17,

Brandstiftnng 7, 32, 92, 24,

Braut 123, 43.

Brett (städtische Zahlstelle) 167, 32; 36

Brettherren 65, 30, 167, 32

Brief: der Augsbriger 60, 26; als Beweismittel vor Gericht 46, 3, 68, 9, 114, 3; = diploma 44, 26; Stadtbrief (mt der Städte Recht) 19, 35, 21, 13, 25, 14, 47, 6, 95, 5.

Brod an den Saiger 224, 20

Brodbäcker 266, 31; 34; Brodbaslesen durch — 36, 19; Halten von Schweinen durch — 34, 25, 126, 25, 192, 28; Ordnung der — 53, 12 Brnchsilber 151, 13,

Brücken über die Almende 148, 1; die einzelnen s. im Namenregister.

Brückenbau durch Zoller und Burggraf 149, 30. Brückenbeschädigung 161, 10.

Brückengeld bruckgelt bruckpfennig 226, 32, 227, 28,

Brückenzoll, bruggezol 227, 18.

Brumhart s. Musikinstrumente.

Brnnlanf Brunluff Brnnlufft = brûtlouf, Braut-lauf, Vermâhlnngsfest 112, 5; 31, 116, 8; 10; 12, 123, 9; 37; Belohnnng für Vermittelnng von — 131, 11.

Brunnen, Brunnenordnnng 145, 22 ff.; 146, 1 ff.; Abhauen der — 32, 12, 161, 36; Veruureinigung der — 161, 37.

Brunnenmeister s. Brnnnen (ordnung).

Büchse: der Handwerke 59, 17 ff.; für das Ungeld bei Gericht 111, Z Bumbart s. Brumbart.

ownmart s. Brumhart Burghann S. B. 13, 4, 19, 32, 24, 12; 14, 28, 24, 30, 15, 51, 18, 30, 27; 25, 65, 22, 72, 11, 55, 5, 80, 27; 22, 41, 10, 27, 32, 30, 27, 27, 58, 31, 55, 105, 17; 10, 44, 10, 27, 37, 47, 49, 52, 112, 26, 115, 11; 15, 120, 12; 22; 24, 135, 5, 112, 12, 27, 145, 30, 100, 4, 122, 21, 188, 50, 112, 12, 202, 45, 205, 57, 208, 21, 223, 10, 14, 224, 23, 30; 11, 226, 26, 37, 218, 24, 38, 37, 246, 37 266, 32

Bürgen: heischen 104, 19, 109, 22, 110, 1; 3; 11; — nehmen 7, 3; 12, 7; zu — geben 225, 25; Daner der Haftbarkeit eines — 112, 7.

Bürger: Aufnahme als - s. Bürgerrecht; Beteürger: Aufnahme als — a. Bürgerecht; Bete-freibeit der — 23, 5, 144, 22; Gerichtsstand der — 23, 11, 144, 25; Gnt im Lande der — 23, 18, 144, 31; ingessessen und anageessene 133, 28, 152, 26; 38; Kampf von — mit — oder Lands-leuten 135, 21, 113, 8; 23; 25; Knechte der — 157, 187, Schwur der — beim Verlassen der Stadt 160, 20; Ungehorsam der — gegen Meister und Rat (Ratbeschlüsse) 58, 20, 25, 2 66, 19, 73, 15; verantworten ihre Eigen- und Lehnsleute 135, 36; verlehnt 135, 33; Weg-nahme von Gnt 23, Z 144, 23; Zollfreiheit der 226, 34,

Bürgerrecht: Erwerb des — (Aufnahme von Bürgern) 23, 3, 39, 6, 53, 11, 60, 2; 4; 16; 33, 66, 4, 135, 25; 31, 144, 21, 167, 5; 15, 171, 20, 193, 16, 194, 16, 196, 22, 197, 14; 16, 14asschinss vom Erwerb des — 143, 2; 15; Leistnng 

Burggraf: und Handwerke 141, 19, 200-216, 267, 4; verpflichtet sich zum Brückenban 149, 30; seine Fran 208, 21; nicht in den Rat 58, 30, 59, 22; investiert den Bieckermeister 203, 17.

Bnrglehen 234, 40 Bürgschaft Schöffel dabei 8, 32, 64, 16, 108, 8,

Burnenlicht 158, 18. Büttel 203, 7; 10.

Butter butir 220, 24. Butterhafen 210, 21.

#### C s. K.

Dach, schoybin oder rörin 149, 24; 27; antworten nnter dem - 106, 29; 33

Dachnöhe 149, 21,

Dachpfosten 149, 35

Dachtranf s. Tranf.

Danelbli <u>220,</u> <u>21</u>.

Darngürtel = Bauchriemen des Pferdes, auch Franengürtel 210, 27. Deutschorden 50, 35; 37.

Diebstahl 10, 21, 39, 7, 40, 8, 76, 27, 166, 11,

Diener der Stadt 65, 16; 20. Dienstjungfrauen 93, 26; 38.

Dienstknechte 158, 13; 22; 35, 159, 11; 37, 160,

Dienstleute <u>5</u>, <u>32</u>, <u>10</u>, <u>9</u>, <u>71</u>, <u>9</u>; Gotteshansdienstmann <u>11</u>, <u>33</u>, <u>71</u>, <u>36</u>.

Dieustwohnung: des Ungelters <u>167</u>, <u>17</u>; — des

Estrichermeisters 168, 8,

Doblen durch die Almeude 148, L

Domherren 10, 8, 157, 12; 25; 29; 30, 162, 16, 166 er — als Freistätte 31, 37, 34, 21, 99, 36, 136, 4; 15.

Dorf: das Bürgern gehört 135, 35; Verkauf eines

- im Kriege 120, 11.

Dreizehner 47, 34, 49, 41; 46, 50, 22, 56, 2, 65, 21, 66, 16, 84, 37, 155, 6; 23, 43, 166, L

Dreizehnerbuch 57, 36, 59, 13, 60, 25, 78, 3, 104, 9; 46.

Drittmann 131, 6.

Ehe: Anfang der — 112, 8; Absobluss einer — vorgelogen 138, 1 ff.; kinderlose — 114, 20; Verführung von Kindern zur — 93, 30, 137, 20 ff.

Ehebruch s. Ebefrau.

Ehefrau: Schändung der — dnrch den Knecht 93, 37; Ehebruch der — 93, 37, 94, L Ebegatten: Besitz und Vermögen der - 112

113, 24, 114, 10 ff. 149, 33; s. auferdem Wittum; Friede unter — in der Stadt 73, 23; Gelöbnisse vor Schöffelu 107, 35

Ebeversprechen beträgerisches 139, 30,

Ehrschatz 113, 11, 125, 12 ff 130, 1 ff. Ebrung jährliche für die Vögte 119, 28, 120, 8

Eid in den — gebeu 11, 37, 43, 8, 44, 24, 58, 28. Eigeu und Erbe 6, 17; 22, 23, 21, 144, 33; Bestreitung von — 125, 37; dürfen Juden nicht haben 168, 19; vor dem Münzgericht 248, 33;

vor dem Rate 14, 1, 26, 7 ff. 70, 28, 72, 2, 123, 17, 130, 6 ff.; vor dem kleinen Rate 123, 11, 133, 2 h., vor dem Kreinen Rate 78, 8; vor dem Schultheißengericht 109, 22). Taxe des Fürsprecheu bei Verhandlungen über — 82, 4; bei Teilung zwischen Ehe-leuten 114, 10 ff.; verkauft durch Unterkäufer 199, 31; verpfändet 109, 18; vor weltlichem Gerichte 106, 7; als Wittam 112, 26; Zahl der Zeugen bei Verbandlungen über — 68,

8 94, 43. Eigenleute der Bürger 135, 36.

Einundawanziger 56, 10; 41, 62, 9; 11; 15, 64, 26 ff, 65, 22, 66, 16, 67, 20 ff, 69, 18, 75, 8, 76, 23, 81, 24, 83, 42, 86, 11, 133, 8; 26, 139, 39, 140, 9; 23; 34, 154, 33, 171, 8

139, 39, 140, 9; 28; 34, 154, 35, 171, 8; Einnag 214, 35; Höhe der Besserung nach dem 238, 13; 15; unter den Juden 193, 22; 197, 25; Kosten des — bei Becherern 215, 23, 216, 8; bei Küfern 208, 7; bei Metzgern (an den Schultbeifern 203, 5; bei Rind- und Schultbütern 204, 13; bei Schmieden 207, 6; bei Schwertfegern und Speenschäftern 213, 24. 214, 6 ff.; 41; Verbot des Handwerkbetriebs

und des Haudels mit Handwerkserzeugnissen und des Haudels init Handwerkserzeugnissen ohne — 202, 45, 205, 35, 206, 34, 207, 21, 208, 23, 213, 8, 214, 14, 215, 37, 216, 1 ff.; 11 ff. 231, 14; Verlust des — 204, 30.

Endurteil s. Vorurteil

Enterbung 131, 16, 137, 20,

Erben richten des Begräbnis aus 132, 1.; Kosten von einem Bau verteilt auf die — 150, 4; Recht der — auf Rückkauf an Klöster vermachter Güter 129, 7; Todesfall obne — 194, 4, 198, 20; Zustimmung der — beim Auteilgeben 127, 11.

Erbleihe 26, 18 ff. 125, 9 ff. 144, 2.

Ere, daz = Eisen (zum Saigen) 224, 34, 228, 22; 31, 229, L

Erkoberu = erholen, gewinnen 11, 3, 98, 30. Esse 152, 9; 16, 153, 27,

Esser (echsere) nach Scherz = sacculariorum species. 24, 11. Essig 224, 38.

Estrich, estrichen, Estricher 166, 4, 167, 28; 31; 34; 38, 168, 1; 5.

Etzninge = Atzung (= Krieg?) 120, 26

Fackelntragen 158, 4; 19.

Fackentragen 199, 4; 12.

Fahrendes Gut: Beschlagnahme durch den Rat 6, 22; bei Erbteilung 124, 1; vermacht au Klöster 199, 13; las Wittum 115, 13 ff. 116, 4; zur Bezahlnug von Schulden 115, 20, 124, 30; Verfügung auf dem Totenbett über — 151, 28; — der Amssätzigen 192, 18; — beim Verkauf durch Unterkafder 199, 33.

Faß: dem Burggrafen zu machen 208, 13; auf die Straße setzen 161, 32.

Fasdiebstahl 10, 21, 166, 11 Faszieher 215, 10, 225, 33,

Fänsteschlagen 6, 9, 42, 8, 86, 37 ff. 88, 10 90, 7.

zn Feilem Markte sitzen 107, 38. Festen der Ansbürger 39, 3.

Fenersbrunst 161, 39, 163, 19,

Fischerei: zwischen s. Thomas und Stephansbrücke 263, 19; Verbot bestimmter Gerätschaften bei der — 33, 26.

```
Fischmeistertum 263, 20, 279, 1.
Fischordnung 53, 12.
Fischrecht (jus fluminis) 279, 2
Flascheu Zoll auf - 210, 29,
Fleisch ungesalzenes zollfrei 220, 4.
Fluchen 246, 40.
Flucht eines Missethäters 6, 17, 29, 31, 89, 4;
Anrechnung der Flucht auf die Strafe 8, 4.
          72, 38, 73, L
Fluchtsal Fluchtzal 27, 6 f. 120, 13; 33, 126, 30.
          161, 8.
Frauenhaus Geschichte des 17, 25,
 Frefel 6, 11, 9, 22, 10, 82, 193, 10; 25, 197, 8; 31, 198, 39.
Freiburger Recht 15, 5.
Freiheit und Freiheiten der Stadt 5, 24, 22, 26, 23, 22; 27, 47, 13, 56, 30, 85, 36, 86, 33, 110, 24, 144, 16; 34, 156, 23, 210, 10.
 Freistätten 31, 36 ff. 34, 21. 99, 36, 136, 4.
 Freuude: beim Aufhören der Acht 95, 16; Beglei-
          tung vor Gericht 74, 9; Rat der - vor Gericht 73, 33 ff. 74, 2; 9, 76, 23
 Friede: in der Stadt 5, 24, 19, 33, 37, 26, 38, 1 ff. 56, 31, 73, 19; 23, 95, 4; 7; 15, 100, 12 ff.; Bruch des Stadtfriedeus 20, 1; Verweigerung des Stadtfriedeus 20, 1; — auferhalb des
          des Stadtfriedeus 20, 1; — auferhalb des Burgbanns 19, 31, 45, 2; — der, welche iu der Stadt Besserung siud 19, 31, 95, 1 ff; bei Geiselschaft 102, 34; bei Tröstung 101, 35; für verpfäudete oder verlieheue Pferde 102, 30.
  Fröhnen s. Pfändeu.
  Frohnwage 221, 16,
  Fronmesse 111, 20.
  Frühaltar uuter Meister und Rat 145, 9.
  Fünftmaun 131, 6.
  Fünfzehner 50, 16; 27, 52, 6, 56, 9, 60, 25, 66, 16, 77, 38, 139, 21; 39, 140, 33, 154, 3, 171, 7,
   Fünfzehuerbuch 49, 40, 60, 25, 164, 3.
   Fünfzehnerorduung 47, 35; 44, 50, 17, 51, 3, 52,
           4; 10.
  Fürbitte, Verbot der vor Gericht 74, 6.
   Furgebott 106, 28, 109, 20.
 Furkard 118, 3, 186, 31, 139, 38, 140, 26.
Fürsprechen: Ordnung für die — 81, 25, 86, 36, 36, 11, 2, 112, 3; Abgabs der — in die Stadt 48, 28 ff.; bei Appellation 72, 31, 31, 89, 16, 88, 2; Frage des Meisters an — 67, 87, für Frende 85, 24; Aunahme von Gut von der Gegenparte 81, 34 ff.; Annahme von Gescheukeus 83, 10; müssen jedem dieneus 83, 13; Thätigkeit der — im Lande 85, 32, 85, 1 ff.; 80 ff.; Niederlegung des Autes 85, 1 f.; Reden der — gegen das Verbot des Meisters 70, 15, 78, 36; Reden ohne — 108, 14 ff.; Taxe der — 82, 3 ff. 85, 1 ff. 785, 10 ff.; Le bei Utufge 73, 34, 74, 8, 76, 22, 13 aus dem Rate 6, 2, 58, 11, 85, 11; sollen bei der Sachte bleiben 84, 4 ff.; Schöftel als — 38, 22 ff.; 35 ff. 87, 29; Beschuldigung der Schreiber 111, 8 ff.; vor den Siebeurächtern 83, 12, 86, 10 ff.; 25 ff.; Vereidigung, Schwur
   Furkauf 118, 3, 136, 31, 139, 38, 140, 26,
```

```
997
      des — 33, 20 ff.; 35 ff. 81, 26 ff. 85, 5 ff.; 2 ff.; 111, 23 ff.; Verschleppen von Sacheu durch — 85, 5; weltliche Richter als — 106, 2 ff.; Zahl der — 83, 33, 85, 6 ff.; 16 ff.; als Zeugen 69, 6; bei Zweiung des Urteils
      67, 23, 79, 7,
Gadem 151, 22, 152, 10, 153, 12; 28; 36,
Galgen 199, 7.
Garten 129, 5, 158, 25, 159, 12,
Gassensperreu 161, 24
Gedichte 18, 34 ff.
Gefangennahme 20, 8, 142, 10; 27, 143, 17.
Gefängniss s. Gefangennahme.
Gegenhatz 163, 22,
Gehauptlochet (von Gewänderu) 27, 27, 122, 7,
Geiseln, Geiselschaft 102, 34-103, 32.
Geistliches Gericht 26, 20
Geld, weisses 150, 32; Geldleihen (durch den
Schultheifen) 196, 28; Geldschuld 193, 27,
197, 33, s. Schulden.
Geldstrafe, Zahltermin 105, 18.
Gelteumeister 225, 12,
 Gelöbuisse 100, 10; 22, 107, 30,
 Gemechede = Gemahl 112, 17.
 Gemechtniss 132, 7
 Gemehelvingerlin s. Mehelvingerlin.
Gemüte geben = 35, 18, 38, 29, 39, 2, 171, 13;
        14; 16.
 Geratener Rat = 7, 11, 42, 10, 88, 12; 15; 42,
        97, 22,
 Gereisse = Streit 163, 19,
Gerber s. Rindsüter.
         Vergeheu und Verbrechen: - des Schultheißen
        Vergeheu und Vertrechen; — ues Schultheis: Rot der Sitzungen 6, 1 ff. 10, 12 ff. 20, 20 f. 24, 15, 58, 1, 70, 5, 73, 5 f. 78, 4, 85, 2, 96, 35, 104, 2; 17, 169, 27; bei verschlosseur Thure 75, 16; Versäumus der Richter oder Schöfel 24, 7, 43,
        6. 73, 9. 104, 25, 105, 8 ff; Zeugen vor s. unter Zeugen; — des Zollers 222, 13 ff.
 Niedere Gerichte: Appellation au audere Gerichte

110, 35, 111, 3; Taxe der Fürsprechen dabei

82, 16; Augen- und Ohreuzeugen 108, 11;
        82 16; Augen- und Orteureugen 108, 11;
Beredeu bei Leuguen 107, 20 ff; Beredungs-
versuch, verfehlter 108, 6; Besserungen dem
Rate jährlich vorzubriugen 106, 6; Nicht-
schöffel als Boten vor — 108, 31; Richters-
```

bote 110, 3, 196, 18, 198, 32; als Boten in gewissen Fällen – nur Schöffel 110, 9; Bürgenheiseben 108, 16, 109, 20, 110, 3; Färsprechen bei deu – 86, 31, 106, 2, 108, 12, 111, 10; 23; wiederbolung einer erledigten Klage 109, 25; Kompetenz der – 72, 22, 108, 7, 193, 24 ff, 197, 31; Kosten 104, 21; sollen nicht nm Miete richten Kosten 103, 21; sollen nicht um Miete richten 107, 7; essendes Pfand ausgeboten durch — 109, 15; Pfändung 105, 11, 110, 1 ff.; Richter durch an den — 104, 1 194, 25; (zwö) 193, 3, 196, 18, 198, 19; 23 ff.; Schöffel bei — 104, 25; 34, 105, 27; 10; 12; 18, 1 ff., 21, 10; 9; 25; 34, 105, 27; 10; 12; 18, 1 ff., 21, 10; 9; Schreiber bei den — 109, 8, 10; 8; 9, 111, 9; Ansprachen um Schulden vor — 107, 10; 30; Aufang der Sitzung bei den — 103, 2; [8]; Leute, die nicht unter dem Stabe sefhaft sind vor den — 105, 26; Verhandlungen bleiben liegen 105, 16; Zahl der Zengen 105, 36; Zahlung der Gerichtsgelder 105, 19. Geschelle 8, 11, 9, 25, 12, 25, 35, 20 ff 36, 9 ff.; 13 ff. 39, 33, 42, 27, 58, 2, 71, 8, 73, 12 162, 27, Gespnig = der Gebrauch 26, 29, 120, 27. Geständuiss bei Kestigung 106, 19 Geschirr 164, 17; geflecktes und silbernes 151, 22. Geschworener eines Handwerks 166, 5. Gesellschaften der Handwerksmeister und Knechte 158, 32; Verbot gleicher Kleidung, gemeinsamer Abzeichen 157, 1 ff.; Schwur vor dem Münster 163, 8, Getwang und Gebot 107, 5 Genrsosset = ersetzt 138, 38. Gewer 30, 30, 99, 4, 160, 2; 6; 14. Gewere 117, 8, 126, 1; 16; 20; 37, 128, 10, Geweude (Fischereigerät?) 33, 28, Gewandmann 153, 16,

Gläubiger: Zahlung des - bei Pfändung vor Abzug der Kosten 106, 11; beim Todesfall der Schnidner 115, 1 ff. Glette, Bleischlacke 219, 31,

Glåteknechte 215, 21, 249, 10 Glåtezoll 207, 12, 210, 2, 215, 21 ff.

Gold verdächtiges an der Bank zurückzubehalten 154, L

Goldschmiede 151, 9; 21; 36, 152, 9 153, 8; 12 ff, 154, 15; bei der Münze 150, 14, 152, 5; 21, 154, 10; 18. Grempdächer 161, 33

Gremperordnung der 53, 13.

Grie 102, 18, 129, 35, 135, 15; Erbe der Aussätzigen anzulegen in — 132, 16; bei Auflossag eines Konkubinats 133, 1; Pfändung um — 133, 31; stonde — 65, 17; für Vogtskinder 120, 2; Wittum verbieben um — 115, 21; auf dem Zollkeller 217, 44, 235, 10.

Gut: Annahme von - im Kriege verboteu 120, 23; unbekümmertes — 121, 23; versetztes — 129, 34; verwidmetes — 129, 32; von Vögten verwaltetes - 119, 5.

Gute Leute: an den Gerichten 111, 23; untersucht durch die Ärzte 132, 33.

Gäterkonfiscation 6, 18, 8, 22, 20, 10, 24, 4, 26, 11, 37, 6, 88, 4

Güterteilnug bei Trennung eines Konknbinats 138, 35, Hafen = Topf 210, 6; 29; 36, 227, 24,

Halbgut Lebeu als 131, 33, Handel .

Verbot des - mit Handwerksartikeln s. unter erbot des — mit Handwerksartikeln s. unter Einung; — mit Brennbolz, 39, 14 ff; — mit Gefügel 24, 21; — mit Korn 36, 25 ff, 37, 1 ff, 140, 37; — auf das Land 25, 1 ff; — mit Iandwirtschaftlichen Produkten 24, 21; — mit 61 262, 35; — mit Salz 216, 41; — mit Silber 161, 2 ff, 152, 25 ff, 153, 12 ff.

Handfesten 59, 10 lländler 24, 20.

Handschuhe 199, 19.

Handwerke, Handwerker:

Waffen (Messer) trageu der - 159, 37 ff. 160, 4 ff.

Handwerkmeister:

andwerkmeister:

wab 1 und Einertung durch Haudwerk und, resp. oder Burggrafen 203, 36, 204, 12, 205, 20, 206, 2, 22, 26, 207, 18, 208, 216, 10, 208, 20, 20, 212, 212, 20, 207, 11, 215, 21, 215, 216, 19, 216, 19, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 216, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10, 25, 10,

Hantgifft 122, 12,

Hantquehlen = Handtücher 164, 17,

llarn auf die Strafeu zu schütten verboten 160, 26. Hauptkanu 141, 14.

llauptleute der Söldner 65, 20.

Haus, Häuser:

der Knechte 158, 25, 159, 11; Erwerb vou - durch Klöster 129, 5. 144, 4; — niederbrechen (a's Strafo) 24, 4. 145, 17; — als Wittum 113, 23; in — und Brod sein 93, 36.

Hausfriedensbruch 6, 23, 7, 20; 32, 10, 3, 12, 32 ff. 20, 16, 34, 7, 95, 33, 96, 1 ff.

20, 16, 34, 7, 95, 33, 95, 1 ft.
Hausgenosen: bei Becheren 215, 34; 35, 216, 9,
bei Küfern 208, 15; 25; an der Manze 122,
22; 31, 161, 2 ft. 153, 7; 20, 154, 11 ft.
213 ft; Verzeichnis der Münthausgenossen
230, 201, bei Rind-aud Schahattern 204, 14,
265, 3; bei Salmutttern 222, 16; bei Sattlern
und Spererchfüren 24, 7, 16; 24; 27; Zablung au den Schaltbeifen 192, 27; 30, 198, 8,
Hausber; in Kanfhaus 140, Hausherr im Kaufhaus 140, 10.

Juden: Besteringen von den 41, 17 ff. 168, 20, 193, 20, 197, 25; haben nicht Eigen und Erbe 168, 21; beklagt um doppelt gewonnenes Gut 168, 28; sollen nicht Pfennige erlesen 44, 9; beklagt um Schlagen, Wunden, Diebstahl n. s. w. 168, 22 ff.; in Schuldsachen 40, 25 ff. 169, 9; Stellung zum Schultheifen und dessen Gericht 168, 24, 193, 7 f; 18; 23, 195, 13, 196, 21; 28, 197, 22, 27, 29; Unfage durch — 168, 22. Hausrat 139, 7, 166, 32 austinere:
Cappen 119, 32, 170, 18, 205, 14, 224, 3, 230, 10, 266, 2 ff, 269, 7; 27, 34, 270, 24, 271, 11, 21, 272, 2 ff, 274, 2, 275, 1, 276, 15, 278, 18, 279, 10 ff, 281, 1, 282, 10.
Escl. 266, 35, Hausthiere: Gänse 275 Hühner pulli 269, 7; 27, 270, 18; 19, 271, 11. Judenmetzger 24, 27, 25, 4, 193, 3 Judenschule 168, 20, 196, 21 Judenschultheiß 193, 19, 197, 22, Jungfrauen 107, 37; sollen bevogtet werden 119, 11, 120, 3, 133, 3 ff. Jungfrauschaft 138, 18, Kammermann Kammerleute 211, 6; 9, 226, 35. Heerfahrt 143, 9; 12 227, 1, Heger der städtische 167, 38 Kammerweib, Kammerfrau 211, 8; 9, 226, 38, Heimsuche s. Hausfriedensbruch. Kampf zwischen Bürgern mit ihresgleichen oder Henker 195, 12, 199, 13; 19; 27, Landleuten 143, 28 ff. Herberge: Offentliche — 219, 9, 221, 13, 232, 5; der Klöster im Lande 129, 13; des Stadtschreibers Kannen 164, 17, 210, 29, Kanzlei der Stadt: 167, 17; vom Bischof gefordert 23, 15, 144, 29 Abteilung für Vogteisachen 119, 16; Arbeits-überhäufung in der — 155, 20; Brunnen-ordnung zu verlesen in der — 146, 1; Hintersassen 50, 2, 77, 12, 151, 10, llirt 147, 2, 161, 9, 195, 7, 200, 5, llochgericht 79, 6. bürgereintragung in der — 146, 12; Geheimhaltung der Schriftstücke in der — 155, 17.

156, 15; Kosten der — 155, 26; Rechtsbuch Höfe: der Bürger im Lande 23, 18, 144, 31; Erwerb durch Klöster 129, 5, 144, 4. in der — 152, 2; 6; Schreiber in der — 155, 28; Rechtsbuch in der — 52, 2; 6; Schreiber in der — 155, 9; 17, 155, 28; Schriftliche Eingabe gegen die Siebener 86, 28; Schriftliche Eingabe um einen Vogt 81, 22 Hofherr: bei Erbleihe 26, 18 ff. 125, 13; 29; 32; bei Wittum 113, 12 ff. Höfig Gut als Wittnm 112, 27. Hofsesse 125, 16 ff. Kar = Schüssel 210, 27, 220, 17. Karren Karch Karrich 36, 27; 43, 161, 33, 168, 2; 11, 199, 31, 209, 14, 210, 1 ff, 220, 36, 221, 36, 222, 1 ff, 226, 33, 227, 25, 266, 34, 274, 11. Holz: Nutzniessung durch Bürger 23, 12 ff. 144, 31; im Handel 39, 13 ff.; für den Überschreiber 154, 36; für den Saiger 225, 16; Zoll anf — 220, 19. Karricher 220, 11 Holzdiebstahl 10, 21, 166, 11. Käse keise kese 210, 3; 18; 21, 219, 12, 220, 9. Horn: zum Beschlagen der Gemäße im Zollkeller Kauf; zehren zu feilem — 31, 20, 93, 22; — durch Klöster u. s. w. ohne Wissen der Pfleger ver-boten 144, 1 ff; stonde kouff 144, 3; Schöffel dabe; 8, 32, 64, 15, 108, 8; zum Tagespreis 223, 24; 26, 238, 19; zum Blasen s. Musikinstrumente. Houw and futer Vieh in 126, 23, Hagewin 214, 24 137, 17 Hunslit s. Unschlitt. Kauffrau Gelöbnis einer 107, 38. Huren bose Weiber offene Weiber 94, 23, 96, 4. Kauflente: Dispensation v. gewissen Bürgerpflichten Hurenhäuser 94, 23, 96, 4. 61, 4; Dispens von der Polizeistunde 158, 31, Hurenwirt s. Ruffan. Kaufhaus 140, 11, 217, 43, Hut, offene und heimliche 6, 13, 88, 34, 158, 11; 2 Kaufhausbuch 227, 35. Hüter von Zimmerleuten und Maureru 26, 3, 165, Caution des Münzknechts 249, 2. 17; s. auch Münzhüter. Kellerin 93, 28; 38. Kerzen: der Handwerksknechte 159, 31; als Leben 282, 3; von den bischöft. Schenken 276, 16 f.; an den Schultheißen 195, 6; Standkerzen 162, Jagdhörner s Musikinstrumente. Jus Alemanicum provinciale et feudale 3, 24. 17, 14. Kerzenlicht 158, 19, Kesten = Kastanien s. unter Kulturpflanzen. Kestigen in Gegenwart des Schultheiß und des

247, 30, 218, 24

Vogts 106, 13, 193, 30. Kindbett 162, 23,

Kinder: Bevogtung der -, s. Vogt; bei Erbteilung inder: Bevogtung der —, 8. Vogt; bei Erbteilung.
s. Erbe; von Handwerkern 141, 201; bei Auflöung eines Konknbinats 129, 21; von Nenhörgen 128, 25; nugeratene — 142, 16;
Verfügung über zukänftiges Eigen durch —
unerlänbt 117, 22; Verführung zum Schuldenmachen 118, 3; — erhalten, was bei der Vermählung der Eltern glebbt ist 116, 7; Recht der Verkund
auf das Wittum der Eltern 112, 18, 114, 19;
Recht der Vorkinder daran [14, 41]; Verkauf
des Wittums der Eltern verboten 116, 12. Kistner 206, 12

Klage: Abändering der -- verhoten 74, 20; Abbringen von der -- 38, 5 fl. 73, 28; Aufgehen der -- 71, 29; Ernenerung einer -- 108, 25; Erwei-- 11, 22; Ernenerung einer - 109, 22; Erweiterung einer - 76, 1; durch Freunde des Erschlagenen 101, 40, 102, 40; geschriebene - 71, 23, 74, 19, 75, 26; 39, 76, 9; um doppeltgewonnenes Gut 72, 28; Liegen bleiben 

69. I fr.
Kikger zu hart 95, 35, 96, 29, 97, 15; muss
Sicherheit geben für sich und seine Freunde
101, 40, 192, 36; 41; Tod des — 29, 32; bei
Todschlag etc. 97, 6 ff.; unklaghaft machen
den — 12, 36, 96, 29, 34, 97, 14.
Kleidung: der Aushärger 168, 30; 32; vom Bischof
gegeben 157, 13; der Beamten als Belohnung
119, 37; 131, 12, 167, 4; 12; des Estrichermeisters 185, 8; bes Erbeidung 121, 14, 122,
6; für den Knecht der Munzgesellen 249, 13;
Verbot gleicher — 157, 1 ff. 160, 15; der
Meister- und Ammeisterknechte 157, 10; der
Stadtknechte 157, 20; Vorannahme von Kleidungsstücken beim Todesfall eines Gatten s.
nuter Vorannahme nnter Voransnehmen.

Kleidung und Waffen:

Helding und water: Kleiderordnung 123, 29 ff.

Beckenhauben 10, 27, 20, 23, 34, 16, 42, 23, 71, 5, 164, 2ff.

Bonwelrock = Banmwollrock 123, 7.

Collier 20, 23. Kugelhut 160, 16

Mantel 123, 4, 246, 37. Obertuch 27, 43, 122, 9, 123, 5, Paner 20, 23, 28, 12, 34, 16, 42, 22, 43, 4.

71, 5. Pelz: der Frau 123, 6.; an städtische Hand-werker 188, 1.; an den Unterschreiber

Kleinode 27, 29, 114, 30, 122, 10; 25, 123, 1; 33, 151, 13; 22, 152, 23, 157, 15.

Klopfer im Schultheißengericht 111, 19 ff.

Klöster: Entlaufen ans den — 138, 15 ff; Fürsprechen der — 83, 17; 24; 32; Kapitel der — 144, 7; Kirchen und Herbergen der — 129, 13; Knechte der — 13, 2; 6; Rinderhalten der — 161, 5; — sollen nicht in die Stadt 11, 35, 58, 26; — in vernögensrechtlicher Beziehung 129, 4 f.; 14, 144, 1 ff.; Zollabgaben der — 226, 23, 227, 18

Klosterbrod 205, 26

Klosterfranen 144, 9.

Knecht: frei von Bete 23, 21, der Bürger ist 93, 1; der Bauern gegen Bürger hilft 93, 3; gelobte, gedienste, gehrochte — 227, 32; als Kuppler 93, 26; Schlagen von — 12, 15, 12, 31; gesetzt oder entsetzt durch den Schnlitei 

Knechtordnnng 158, 12 ff. Colmarer Recht 15, 5.

Kölner Recht 15, 5.

Comelle (?) 160, 7,

Confiscation 24, 4, 26, 8 ff. 106, 20, 107, 2, 123, 20, 143, 2; 32, 145, 18, 161, 16; 31, 162, 4. Königshuch 17, 6

Köngshuch 17, 6.
Conscientingeld 131, 22; 27, 132, 23.
Constafeler, constofeler: Aufgeben des Bürgerrechts dnrch — 68, 3; — zur Ueberwachung des Fünfzehnerbriefes 51, 21; heim Geschelle 36, 9; in der Gesetzkommission von 1425 47, 26; kein Handwerker — 49, 44, 164, 7; Kriegsdienst der — 58, 22, 61, 27; — im kleinen Rate 77, 31; Platz in der Ratsstube 64, 35; Schöffelvah 64, 21; Schwur der — 166, 21; als Vögte gesetzt 118, 18; Zwang, mit ihnen zu dienen 61, 21. dienen 61, 21.

Constafelermeister 35, 31, 35, 40; 42, 166, 20. 169, 25,

Korn: bei Anflösung eines Konknhinats 139, in der Stadt einfordern 102, 22; Einkorn 272, 30; Mülkorn 274, 24.

Korngeld an Klöster vermacht 129, 5. Korngulte Wittnm verliehen um 115, 30. Kornhandel 11, 10, 36, 25 ff. 37, 1 ff. 59, 1, 102, 22, 140, 37, 219, 17, 220, 34; 35, 221, 2, 232, 7 3; als Kläger gegen Bürger 97, 20 ff. 98, 3 ff.; Verbot des Messertragem für — 20, 8 €.7. — die Ffeunige erlesen 44, 29. Freiheit vom Ratsgeld 77, 15, 25 ff.; vor dem Ratsgericht 77, 11, 85, 24 ff. 104, 10, 104, 20, 139, 22 ff.; vor dem Gericht des kleinen Rats ff. 8; Schulden der Gericht des kleinen Rats ff. 8; Schulden der 198, 27; Kompetenz des Schultheißengericht für — 109, 27; Strafenhöhung für — 31, 16, 29, 20; im Streit mit Bürgern 8; 12 ff. 20, 12, 30, 34, 31, 15; 27, 32, 1, 33, 2, 37, 2 ff. 38, 23 ff. 131, 12 ff.; 36 ff.; Streit der — untereinander 50, 14 ff. 98, 23, 38; Unterstützung von Landleuten durch Bürger 30, 27, 31, 2, 39, 2; 15; dürfen nicht Weinstechen 33, 11; alz Zeugen 58, 21; Zoll auf Gut der — 221, 2 Verbot des Messertragens für -30, 8 ff. ; - die Kornhaus 37, 8, Kornmaße s. Maße Kouffelerin = Kleinhändlerin 152, 32, 153, 8, Krämer 153, 16 Kranich 195, 8, 200, 5. Kreide kride 219, 31. Kreuz das heilige hinter Frohnaltar 170, 6; 8 Küfer, Küfermeister 208, 6 ff. 209, 1 ff. 267, 7. Kupfer 220, 24, Kulturpflanzen und ihre Früchte: Birnen dürre 210, 16. Bohnen 137, 15. Landrecht 6, 7. Latwerien Büchse mit 170, 16. Lebekuchen 170, 16. Lebekuchen 170, 16.
Lehen: Burgleben 273, 11 ff. 275, 29; der Bürger 135, 33 ff. Erledigung von — 122, 24; Erwerb von — 129, 21; vor Gericht 26, 5, als halb Gut 131, 33f. Selfehen 274, 31; uicht zu steinen 275, 14; der Bürger 128, 11; Verkauf für Eigen 129, 34; auf Ziel 125, 14; des Büschofs und der Kirche 2018, 129, 22; der Büschofs und der Kirche 2018, 129, 22; der Büschofs und der Kirche 2018, 129, 22; der Büschofs und 129, 23; der Büschofs und 129, 24; Kesten = Kastauieu 210, 17. Kirschen 209, 11. 210, 13. Knoblauch Klobelouch 209, 17. 210, 24. 5-237, 46.Lehenbuch 197, & Lauch Loch 210, 1: 26. Linsen 137, 15. Magesot = Mohnsamen 137, 15. Lehenere = foenerator usurarius 24, 11; 44. Lehrknecht bei Handwerken 204, 33, 214, 22, 215, 1, Nußbäume 277, 4. Nüsse 137, 15. 211. 34; nußsester s. unter Leichenbegängnis s. Begräbnis. Leingeschäft 8, 32 Leinentuch 219, 11, 232, 8. Obst 209, 11. 210, 12; 31. 211, 18. Pfeffer ala Abgabe an den Burggrafeu 206, Leitwende = Zufügen von Leid 100, 14. Lettner 158, 41, 167, 25, Leugnen, eines Angeklagten 67, 1 94, 13 Reben 115, 36; s auch unter Wein und Wein-Reben 113, 20; 8 and units berg. Rettig 210; 78, 14. 213, 16; 269, 33. 275, 5. 290, 22; 41. Reben 210, 26; Rübenzoll 210, 4. Senf 137, 16. Trabben 209, 11; 14. 210, 15. Triticum 280, 23. White 137 8: 14. 227, 17, 264, 14. Libe, by gondem stondem 131, 24. Libloss thun jem. = töten 161, 23 Liebdete liepdette = douum testandi amoris causa factum (Scherz) 122, 12, 132, 23, 196, 16. Lieten = Lehm 148, 15 Ligering = Underschibel (Lexer) 161, 10. Lipfil = Begrabnis s. dort. Lipgedinge = Leibrente 144, 3.

Trucum 205, 226, Waizen siligo 137, 8; 14, 227, 17, 264, 14, 265, 22 ff. 269, 12, 270, 8, 272, 29, 271, 1, 276, 6, 278, 28, 36, 279, 3, 240, 13; 22; 24; 29; 34, 281, 5; 8; 28, 282, 23, Zwiebeln Zibollen 209, 17, 210, 26; Zibelset 137, 15, Kur, Vererbung der — 25, 12; Verkaufen der — 21, 24, 57, 24 ff.; Verlust der — 22, 3, 57, 28. Kurzweil der Frauen vor der Mauer 160, 33.

Lambesbüch als Abgabe an den Burggrafen 20 30; 31, 208, 23; 36, 209, 1; 5, 212, 38, 213, 36, Landesverrat 9, 20, 72, 7, 166, 13.

Landfraueu 162, 17. Landherren 157, 12. 162, 17; böse Gewohnheit der — 10, 11 ff. 98, 20 ff. Landleute: verwandt mit Bürgern 135, 23; Friede der — in der Stadt 38, 1 100, 17; als Geiseln 102.

Magd 93, 28; 38, 94, 4; 13, Magdum s. Jungfrauschaft. Magesot = Mohnsamen a. unter Kulturpflanzen. Maler Recht der - 213, 2 ff. Maletry 132, 13. Mase und Gefäse: new and detaile 224, 18. 228, 22; 25; 26; 28. 229, 8; 31, 231, 1, 238, 22, 273, 43. Bardin 210, 13. Drieling 222, 20, 221, 28, 239, 32.

Lohnherr 65, 6; 34, 161, 11, 166, 36, 167, 25 ff.

Lohuknecht bei Handwerken 204, 33. 214, 21. Lumpen, mit - werfen am Schwurtag 163, 15.

168, L

Luttertrank 170, 18; 19.

- 247, <u>30</u>,

```
Mûnze 150, 11 ff. 154, 33; Ban der — 248, 35; und Hansgenossen 44, 2, 243 ff.; der Kuecht anf der — 248, 42, 249, 1 ff.; Jehen von der — 269, 3; 18 ff. 272, 21; 32, 274, 6, 255, 21; 0, 276, 58, 277, 2, 78, 5, 285, 11, 287, 33; 37, 282, 26, Zeit der Oeffaung der — 577, 32, 78
             Nussester 223, 10, 238, 31,
Ölmağe 203, 22
                                                                                                                                                                                                                               Münzen: Anslesen der - verboten 44, 19.1 53, 15;
                                                                                                                                                                                                                                       duzen: Abstesen der — verstellen 1, 1921 (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (1921) (19
             Omezuber 212, 20, 225, 6; 37, 226, 2,
        Heidelberger Pfennige 249, 18.
Metzblanken Metzerblanken 150, 16; 23, 152, 18.
                                                                                                                                                                                                                                       Münzwerte 151, <u>ö.</u> 246, <u>31.</u>
Vierer, Straßburger <u>150, 24.</u>
Wasserpfeunige <u>198, 3.</u>
                                                                                                                                                                                                                              Münzfalschung 245, 15; 23; 41, 246, 3; 7, 250, 1 ff.
Münzgeschworene 243, 6, 244, 20; 23, 245, 42,
247, 2; 16, 248, 1; 12; 28, 249, 32
Münzhof 151, 40, 152, 4, 154, 20.
                                                                                                                                                                                                                              Münzhüter höter 150, 18, 151, 19; 38, 152, 5; 21, 154, 18 ff. 243, 19, 244, 29, 245, 21; 22; 41, 246, 5; 7; 9, 248, 26; 36; 38, 249, 2; 7.
  Matten: als Wittum 115, 31; Verkauf von - im
                    Kriege 120, 11,
  Manrer s. Bansachen
  Mehelvingerlin Gemehelvingerlin 28, 26, 122, 12;
  14; 32, 123, 8; 32; 40
Meineid 12, 20 ff, 133, 2
  Meister s. unter Rat.
  Menckeler = Händler 24, 20.
**Messer: 91, 31; Brodmesser: 160, 6; Langmesser 43, 5, 53, 9, 71, 5, 160, 5; Lánge der — 30, 6, 169, 29; Scheidemesser: 160, 6; Syltzmesser 8, 18, 10, 23, 19, 13, 35, 26, ff, 42, 24, 164, 27; Verbot des — tragens 10, 23, 30, 6, 34, 27; Urbot des — tragens 10, 23, 30, 6, 34, 21, 59, 1, 159, 36, 164, 28, 169, 29.

**Messerscheiden**: 19, 27, 80, 11, 88, 17, 2, 36, 90, 13
 Messerzücken 19, 27, 82, 11, 88, 1; 7; 36, 90, 13, 93, 8, 97, 21, 162, 25,
 Metzblanken s. Münzeu.
Metzger Metzgermeister
192, 26; 30, 198, 6; 8, 266, 8; 14; 18;
Metzgerordnung 53, 12
MettBegröranung 33, 12

Miet Begriff der 21, 5; beklagen um — 74, 16;
richten um — 107, 7; verboten für Ammeister
37, 15, 62, 27; für Boten beim weltlichen
Gericht 199, 9; für Estrichmeister 188, 9;
für Farsprechen 82, 18, 15; für Ratsberren
57, 35, 131, 6; für den kleinen Rat 78, 2 f;
für den Saiger 223, 6, 238, 6; für Schoffel
bei niederen Gerichten 194, 7; für Schuld-
vater 88, 18; für den Schultbeifen 196, 9;
                   vögte 81, 18; für den Schultheifen 196, 9;
16; für den Sünner 226, 2
Mietelohn s. Mietewon.
Mietewon s. Miete.
```

Molysin s. můlisen.

Mühlstein 209, 15, 212, 6,

Mundat muntat 268, 5.

Mühlen 49, 45, 146, 35, 164, 8, 224, 31, 239, 36, 271, 31, 275, 34

Mulfihe = herrenloses Gut 193, 37, 198, 15; 40 Můlisen Molysin = Mühleisen (an der Münze) 207, 32, 280, 32

Müller: Halten von Schweinen durch — 126, 25; Stellung der — zum Burggrafen 207, 20 ff.

Münzbänke Beschädigung der 247, Z

Münzmeister: 44, 7; 26, 151, 16 ff; Anteil an den Besserungen 154, Z. 243, 36, 245, 38, 250, 5; 6; an der Aufnahmegebühr neuer Hausge-97 ab des Authanmegennin neuer nausge-nossen 248, 39, 250, 3; Gericht des — 243, 10, 248, 26; Stellung zu den Hausgenossen 133, 20; nicht in den Rat 58, 30, 69, 27; Rechte und Pflichten des — 243—246, 249, 40 f. 250, 1 ff. Münzrecht Verlust des 244, 18, 245, 13. Münzwage Saigen der 246, 20 Mus und Brod 92, 35, 118, 3, 157, 4 Mhsel = Scheit 208, 37, 209, 27; 30; 39, 267, 2 Můsefig adj. = von Mäusen angefressen 266, 33 Musikinstrumente: Becken 158, 7. Bumbart Brumbart 158, 1. Jagdhörner 158, f. Posaunen 158, 1. Schalmei 158, 1. Trompete 157, 36. Trumbe schlagen 158, 2 Matten 229, 32, 239, 13, Narte = Trog 210, 29 Nichtbürger: die in der Stadt ansässig sind, sollen schwören 134, 15; bei Eintreibung von Zins, Gülte oder Schulden 135, 14; zahlen Zoll und Ungeld 135, 5. Niedere Gerichte s. unter Gericht. Nöhe = Röhre s unter Bausachen. Notar 162, 29, Notwer 6, 23, 12, 17, 29, 13, 29, 24, 87, 20; 34 ff. 88, 1, 89 38 ff. 90, 19, 92, 13, 96, 5 98, 8. 102, a Notzucht 8, 5, 10, 18, 29, 3, 68, 6, 74, 20, 75, 1 76, 27, 82, 8, 94, 4 ff. 95, 24, 96, 15, 100, 14 Nutzungsrecht der Bürger an Weide, Wasser, Holz, Almende im Lande 23 19 11', 30

```
Oberbrunnen (burn) meister s. Brunnenmeister.
                                                                                                                                                                                                 Provey s. Bansachen.
 Oberschreiber s. Schreiber.
                                                                                                                                                                                                Pfründen 157, 27, 267, 26 ff. 268, 1.
 Oberschultheiß s. Schultheiß.
                                                                                                                                                                                                 Ratsboten s. Boten.
 Oberzoller s. Zoller.
                                                                                                                                                                                                 Ratsgeld 77, 15; 25, 79, 17, 80, 30,
 Ofen 150, 8
                                                                                                                                                                                                 Ratsglocken 21, 15.
 Ofenhaus ofenhus 266, 5.
                                                                                                                                                                                                Ratssitzung Anordnung der Plätze 64, 29; Ge-
heime — 40, 4, 62, 24, 63, 26, 65, 23, 69,
19; Verlauf der — 65, 1 ff. Versäumen der
 Offene Hut s. Hut.
 Officiales domini Arg. episcopi s. Bischof, Beamte
         and Diener.
                                                                                                                                                                                                                 21, 14,
 Ohrenabschneiden 195, 10.
                                                                                                                                                                                                Ratsstnbe Einrichtung der - 64, 34
 Ohrfeige beckeling 7, 13; 37, 10, 33 ff. 12, 5, 88,
                                                                                                                                                                                                Ratsverbot Bruch eines - 11, 10, 45, 1 ff.
                                                                                                                                                                                                Rat: großer und kleiner Aufnahme in den —66, 6;
Fürsprechen vor dem —82, 37, 83, 25, 85, 6, 86, 30, als richterliche Behörde 76, 30 ff. 77,
         29; 43.
 Olei s. Öl.
 Ölfranen 204, 6
                                                                                                                                                                                                                 10, 130, 8
 Ölknecht 211, 35.
Ölleute: Aufnahmegebühr in die Zunft der — 141,
38; — und Burggraf 202, 40—204, 8; Schweine-
halten durch die — 34, 25; im Besitz eines
                                                                                                                                                                                                Rat großer: Fürsprechen vor - 84, 22,
                                                                                                                                                                                                Rat kleiner: Appellation vom k'einen Rat an den
                                                                                                                                                                                                                kfeiner: Appenation vom 8 einen mat an acc
großen 79, 192, an Meister nicht Art 79, 26, 80, 10,
110, 35; Besetzung des — 77, 22 ft.; Boten
des — 65, 12; kompetent für Eigen und
Erbe 78, 6; Fürsprechen vor dem — 85, 19;
         Nufsesters 223, 11.
 Ölzoll 215, 25.
 Omatt = d. zweite Mähen (als Wittum) 115, 35.
                                                                                                                                                                                                                 als richterliche Behörde für Landleute 77, 24.
                                                                                                                                                                                                                als richterliche Behorde für Landicute (1, sz. 
72, § 7. Nichterscheinen vor dem — 78, § 13; Lataboten ans dem — 78, § 25; Schreiber bei dem — 155, § 29, 163, 36; Schuldvögte vor dem & 37, 32 ff. § 1, ff. Schweigen währung (7, 55; Schie Sache vereiden — 1, 22, Zah der Urteiler 73, $22; Zweiung des Orteils (7, 2); Zweiung des Orteils (7,
  Omznber s. Mafe.
 Ordnungbuch, Ordnung- und Rechtbuch 50, 14 ff.
         52, 4; 20,
 Ortener s. Örter.
Örter Örtermeister 243, 19; 36, 244, 29 247, 38
248, 14 ff. 249, 7; 15; 26 f.; 31.
 Ostňr = ohne Leitung, unbesetzt 240, 8.
                                                                                                                                                                                                Meister und Rat: Alter 22, 11 ff. 56, 36, 57, 4, 60, 1;
beim Aufgeben des Amtes 58, 9; Bewaffnung 35,
                                                                                                                                                                                                                stein Augeden des Amica 88,9: Bewaffung 35,
21: Eigenechten 66,2 eft.; Pilate in der Rafs,
stube 41, 34 eft.; Schörfeversamling durch
roff eine 51, Schwur des — s. Schwur;
Toff eine 51, Schwur des — s. Schwur;
Toff eine 51, Schwur des — s. Schwur;
Toff eine 52, Schwur des — s. Schwur;
Schwur des — s. Schwur des — s. Schwur;
Schwur des — s. Schwur des — s. Schwur des
Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berner des Berne
 Pech für die Becher 267, 9.
 Pensionierung städtischer Amtleute und Diener
         65, 15,
 Perlen 27, 29, 122, 10.
 Pfaffen 157, 25, 166, 36, 226, 29,
 Pfalzstnrm 48, 22, 50, 21.
                                                                                                                                                                                               Pfand: essendes — 108, 30, 109, 15; zu hinter-
legen für den Fürsprechen 83, 8; in Gewalt
und Gewere 126, 20; im Kriege 133, 28;
liegendes — 109, 17; Pferde als — 102, 29;
                  an Unterkäufer 199, 43; als Wittum 113, 4.
Pfanden: Abgabe bei — an das Ungeld 195, 16;, sur mit Erlaubnis des Ammeisters IIO, 23; durch den Burggrafen 207, 1±, durch dessen Boten 205, 37; durch Gerichtsboten 104, 12), 106, 11, 109, 20; durch Schultheib und Vogt 190, 22; Bürger zu — in gewissen Fällen verboten 110, 12; Entschuldigung bei unerhabeten der zu hoher Pfandung 110, 15; 21; libbe der Pfandung 111, 10; 22; durch der Zi. libbe der Pfandung 111, 10; 22; durch der Zi. libbe der Pfandung 111, 10; 22; durch 110; 22; libbe der Pfandung 111, 10; 23; durch 110; 22; durch 110; 22; durch 110; 23; durch 110; 24; durch 110; durch 11
                                                                                                                                                                                                Meister, Rat und Scheffel <u>26, 33, 33, 39, 38, 20, 44, 7, 45, 2, 58, 21; 23, 61, 13, (mit der Scheffel Gehelle <u>24, 19).</u></u>
                                                                                                                                                                                                Meister, Ammeister und Rat 52, 40
                                                                                                                                                                                                Rat und Schöffel 11, 21, 47, 16
                                                                                                                                                                                                Raub 5, 27. 8, 20. 25, 9 ff. 58, 25, 143, 17.
                                                                                                                                                                                                 Raufen s. Schlagen.
                                                                                                                                                                                                Rechnungsablegung: der Brunnenmeister 145, 30.
Pfandgüter 129, 21.
                                                                                                                                                                                                                  146, 5; über das Umgeld 167, 8 ff.; auf Unser
Pfannen anf den Trinkstuben 164, 17
                                                                                                                                                                                                                 Franen Werk 145, 5. 166, 33; von den Vögten
Pfeifer 158, L
                                                                                                                                                                                                                 118, 33,
Pfleger der Klöster, Unser Frauch Haus etc. 144,
                                                                                                                                                                                                Rechtbücher der Stadt 163, 38.
a. 145, 2. 170, 9; 14.
Pflug 161, 4. 227, 8.
                                                                                                                                                                                                Rcde, nnbescheidene in Gegenwart von Frauen
                                                                                                                                                                                                                 162, 24.
Pflichtzoll s. Zoll.
                                                                                                                                                                                                Ref 210, 1
Pilger 158, 31.
                                                                                                                                                                                                Registerlin der Vögte 118, 30.
Polizeistunde 10, 29, 158, 22 ff 164, 32
                                                                                                                                                                                                Reger (Veger? Bedeutung?) 24, 11.
Precaria 144, 3
Protokollführung 111, 9 ff.
                                                                                                                                                                                                Reichslehen s. Lehen.
```

Reinigungseid von Verdacht 24, 6, 145, 19. Reise 143, 9: 12 Reiten oder Gehen (= gesunden Leibes sein?) 113, L. 114, 23, Reitgeld 86, 6 Reutmeister 52, 5, 60, 13; 32, 64, 43, 65, 6, 146, 12, Reubig Silber 154, 2 Richtershote s. Bote der Gerichte. Richthaus s. Schultheifengericht, Haus des. Rindsüter und Burggraf 204, 10, 205, 21. Ringmauer 147, 2. 148, 28; 29, 149, 25, 160, 31 ff. 165, 27, Ritter 158, 30, 171, 15, 209, 38, 213, 22, 214, 5. Rufian = Hurenwirt 24, 11; 43, 
 Rügepflicht: bei Bletschekauf 140, 10; bei Notzucht 94, 27; der Hüter von Zimmerleuteu und Maurern 26, 5, 165, 19; der Ratsherrn 29, 1, 89, 17, 91, 16, 99, 5, 130, 16; 18, 136, 10, 137, 3; 13, 146, 33; der Schöffel 137, 3.
 Runtafel 100, 33, 160, 35,

Saatmaß s. Maße. Sachsenspiegel 15, 3, Säckeler der Stadt 166, 5. Säckelschneider 24, 11, Sackpfeifer 158, 3, Saigen Saiger Saigeramt Saigerordnung Saigercen sarger sargerounding Sarger-meister 32, 22, 293, 32, 295, 35, — und Burg-graf 212, 14 ft. 217, 2, 218, 28, 219, 18, 223, 2 ff. 224, 1 ff. 228, 22, 229, 1 ft. 231, 8, 40, 232, 14, 238, 2—240, 38, 246, 20. Sallute = die die Braut übergeben 114, 4 Salz 21, 10, 225, 16, 23 37, 230, 34; Halle Salzhandel 216, 41 Salzkasten 224, 1; 2, 239, 10. Salzleute 230, 7. Salzmafe s. Mafe. Salzmütter Måtter 216, 39, 222, 23, 224, 5; 17, 228, 7 ff, 229, 15; 25, 250, 14; 19; 28, 231, 9, 239, 12

Sattler, Recht der - 213, 2 ff. Schadenersatz: durch Bürger als Beihelfer von Landleuten 143, 19; für Sachbeschädigung 96, 20; für Verlust an Pferden und Rüstung im Stadtdieust 10, 5, 58, 16,

Schaffner: zu Molsheim 271, 27; auf Unser Frauen Werk 170, 21 ff.; für Vogtskinder 120, 3.

Schalk 10, 33

Schalmei s. Musikinstrumente. Schändung eines Weibes 93, 37,

Schantz = grobes Kleid s. Kleidung und Waffen, Schappel s. Kleidung und Waffen.

Scharwacht 158, 10; 29,

Scheerer 132, 31,

Schenk: der Handwerke 207, 26, 208; 21, 209, 30; - des Bischofs s. Bischof (pincerna). Schenkebecher 282, 27,

Schiessrain 157, 35

Schriffe: heladen mit Brod 266, 34; zur Aufbewahrung von Fischen 39, 8, 40, 9; beladen mit Hoß 39, 20; mit Kron 229, 30; 38; mit Steinen 165, 9; Betreten durch Tölker 9, 11; beladen mit Wein 9, 11, 166, 6, 220, 30; 38; Zoll auf durchgebende — 221, 20, 222, L

Schiffleute 168, 13, 211, 27, 221, 11.

Schiter = Scheite 154, 36,

Schindelteller 216, 15

Schirmverwandte 49, 30,

Schlagen, Raufen, Stofen 6, 9; 13; 37, 7, 11; 37, 13, 1, 14, 1, 30, 1; 14, 31, 15, 38, 6; 2, 42, 8; 16, 71, 1, 72, 3, 73, 23, 82, 11, 86, 37, ff. 87, 26, 88, 25; 42, f, 92, 34, 98, 32, 99, 18, 108, 9, 247, 9.

Schlagschatz 151, 18; 31, 250, 2,

Schlüsselbewahrer zum Turm am Rinkburgthor

Schmiede und Burggraf 206, 25: - der Stadt 166, 4. 167, <u>37</u>

Schneewerfen, in der Münze verboten 247, 3. Schneider 140, 10,

15, 68, 22, s. auch unter Rat.

Schoren = Schaufel 210, 28,

Schowevingerlin = Schaufingerlein 123, 39.

Schowekrome = Schaukram 123, 39, Schoub = Büudel, Strohbund 158, 4: 19.

Schreiber: des Brettherra 167, 32; bei Gericht 83.

8. 85, 22, 104, 16; 24, 106, 1, 109, 8, 110, 8, 111, 10, 163, 37; im Kauf hans 140, 107, beim kleinen Bat 156, 22, 163, 36; des Schultheißen 193, 1, 194, 15; bei den Siebenrächtern 155, 1; 11; 38, 163, 37; des Statt 12; 13, 65, 23, 36; 136, 81, 17, 23, 1, 154, 34–156, 36, 163, 35, 167, 1; auf Unser Frauen Hans 168, 36, 266, 10; des Ungeltern 167, 18; 29; Unterschreiber 155, 9, 33; 31, 155, 13 ff, 167, 20; 24,

nlden: gemeinsame — der Ehegatten 114, 27; entweichen wegen — 136, 4; 16; 17; 18 mei Erbe zu zuhlen 124, 7; 16; 125, 1; 19; 19 mei Erbe zu für — der Männer — 136, 1; 19; 18 mei Haftlar für — der Männer — 136, 12; 18 mei Haftlar für — der Münner — 136, 13; 18 mei Haftlar für — 136, 13; 18 mei Haftlar — 138, 12; 18 mei Haftlar 27, 263, 27; 27; 2; 18 mei Haftlar — 138, 22; 18 mei Jungfrauen und Witten 123, 22; 18 mei Haftlar — von — 107, 10 ff. 169, 16; Eintreiben durch Nichtbürger 135, 13; Kompetenz der zuch nichter — 12, 28; 133, 31; Schlöfen — Pfäaden nm — 12, 28; 133, 31; Schlöfen — Schuldsachen 8, 32, 44, 16; 16, 107, 29; 31, 108, 8; Anfhebung der Trötning bei — 10, 22 ff.; Verjährung von — 40, 28; einbrüngen für Vogtskünder 120, 2; Wittum nur Bezahlung von — 26, 23, 115, 20, 120, 27 ff. Schniden: gemeinsame - der Ehegatten 114, 27:

Schuldvögte 50, 2, 80, 40, 81, 1 ff.

von — 25, 22, 115, 23, 120, 22 ft.

Schuldwigte 50, 2, 20, 30, 48, 1, 47.

Schuldwigte 50, 2, 20, 30, 81, 1 ft.

Flickheite und Einnahmen 192—202; Acht des — 95, 13; Boten des — 193, 94, 194, 3, 35, 199, 1 ft. bischöfticher nad städtischer 59, 27; bei Bürgeranfinahme 60, 33, 193, 16, 194, 16, 198, 25, 197, 16; 16; Einnahmen (auferdem Strafantell) 50, 12, 192, 17 ft. 193, 15-8, 132, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, 14, 193, schultheiß.

Oberschultheiß 194, 35; 36, 195, 3; 4; 7, 198, 35. 200, 5; 8

Unterschultheil 193, 8; 20, 194, 14; 22; 25; 28; 30; 33, 195, 10, 197, 3; 23; 28, 198, 32 Schüsseln 37, 1, 209, 16, 220, 12

Schnhmacher and Barggraf 204, 10 ff. 211, 21.

Schüttfaß s. Maße und Gefäße. Schwabenspiegel 15, 3, 17, 6; 18; 42; 47, 18,

1; 11. Schwangere Franen 95, 20

Schwert ziehen bei Notwehr 88, 1; Z. Schwertfeger und Bnrggraf 213, 20 ff. 215, 8, Schwörbrief 5, 20, 53, 22, 60, 8 f. 118, 21, 134, 22; 37, 163, 11.

Schwur: des Ammeisters 62, 26, 65, 36; der städti-schen Amtlente 171, 4: Bletschekauf zu rügen 140, 10; bei Bürgeraufnahme 60, 4; der Con-stafeler 35, 40 ff. 36, ff. f. 166, 21; der Für-

sprechen <u>85</u>, <u>4</u>; <u>7</u>, <u>111</u>, <u>25</u>; der Handwerker <u>36</u>, <u>5</u>, <u>39</u>, <u>25</u> ff.; der Knechte <u>159</u>, <u>1</u> ff.; der Meister und des Rats <u>35</u>, <u>40</u> ff. <u>36</u>, <u>5</u> ff. <u>37</u>, <u>20</u>, <u>56</u>, <u>37</u>, <u>57</u>, <u>6</u>, <u>65</u>, <u>36</u>; vor dem Münster <u>183</u>, <u>4</u> ff.; der Nichtbürger <u>134</u>, <u>15</u>; der Nichtschöffel bei den niederen Gerichten 108 Nichtschöffel bei den niederen Gerichten 108, 322 der Richter bei den niederen Gerichten 103, 39, 106, 5; von Schöffel und Amman 106, 20; der Schlöffel an den niederen Ge-richten 103, 39, der Schreiber bei den nie-deren Gerichten 104, 6, des Schnitheißen 106, 2 ff; des Vogtes 118, 23; 35, der Zim-merleute und Manter 165, 20.

Schwur: frefler 66, 21 ff.; verbotener - 246, 43, Seelgeräte: gegeben durch Anssätzige 132, 23; Bestimmng wozn 127, 1; bei Erbanspruch des Schultheißen 194, 6, 198, 23; Erbanspruch auf Grund eines — 132, 7; an Klöster ver-macht 129, 4 ff.; auf dem Todenbette 131, 22: 27; verschildetes Gut als — 27, 1

Segenswert 213, 22, 214, 5.

Segensse = Sense 209, 14. Serje (?) beim Begräbnis 162, 11.

Sester s. Mase.

Siebenergericht = Gericht der sieben Unzüchter 86, 25,

Siebenermeister = Meister der Siebenzüchter 86, 35

Siebenzüchter, Sieben Unzüchter:

Competenz 88, 9, 139, 12; Fürsprechen vor den

-84, 18, 85, 19, 86, 9; Ordnung der -- 53,
13; 16, 56, 11; 44, 87, 3; Schreiber bei den

-- 155, 1; 10; 38, 163, 32.

Siechtage begriffen mit den - 132, 13

Siechtage begriffen mit den — 132, 13. Siegel: des gestilichen Gerichts 26, 28. 125, 7; des Kapitels 207, 38; der Stadt 21, 22, 26, 20, 44, 25, 51, 43, 58, 59, 11, 125, 6, 107, 17. Silber: argwohnig 154, 1. brennen, gebranntes 151, 12 ff. 32 ff. 152, 2 ff. 133, 3; gestohlen, reubig oder zerknntschet 154, 2; — hinweg-ruffihren erlanbt 152, 25; verboter 1140, 25, with the control of the control

Silbergeschirr 115, 15, 139, 7

Sippe, Bedenting der - bei Gericht 135, 24, Speerschäfter sperschöfter und Burggraf 213,

Spettmeister = nachgewählter Meister? 78, 36. Spiele: Brettspiel 248, 11; Kartenspiel 248, 11; Walen 248, 11. Spielverbot 10, 29, 164, 32, 248, 10.

Spital: Aufnahmebedingung 128, 3; Zahl der Anfznnehmenden 128, 12; Einnahme vom Zoll 234, 31; Insassen dürfen ihr Gnt nicht veräußern 128, 19; Heranserben verboten 128, 9; Lage des — 128, 26.

Sranpfphenning (Schranne = Fleischbank) 192, 33, Stab nnd Gebot des Gerichts 74, 34; unter dem Stabe sitzen 77, 9; 13; 28, 105, 27, 152,

Stadt: Betreten der - durch kriegführende Bürger tri betreten der – durch kriegtuhrende burger verboten 134, 3. Einnahmen (besonders von Strafgeldern) 10, 20, 44, 18, 80, 28, 84, 29 ff. 154, 8, 160, 22; Schlösser der — 135, 8; 13 ff.; Sicherheit in der - 5, 25 f. 56, 31.

Treme v. dram = Balken 206, 15.

Trinkgeld 168, 3; 10, 215, 24; 30

Trinkstube 34, 21, 41, 38, 156, 36, 159, 12, 164,

Stadtbanner 58, 11.

Stadtsiegel s. Siegel. Stadtwage 24, 30.

Stadtknechte Kleider der 157, 20.

Stadtschreiber s. Schreiber.

```
Tröstung: Auf hebung der - 101, 32; Ausdehnung
                                                                                            Stahl 210, 5. 212, 6.
    Standkerzen s. Kerzen.
    Stange (Speerstange) Zoll anf - 214, 31.
   Stechen der Bürgen untereinander 44, 10
   Stendelin 210, 13.
   Steine: gekauft von der Stadt 168, 13; werfen mit — 87, 26; — in die Breusch werfen verboten 160, 29
   Sterbot 162, 12.
                                                                                      Trusen brennen 37, 21
   Stift: Ehre des - im Schwur der Bürger 5, 34.
                                                                                      Trusenesche brennen 162, 19.
          \frac{56}{56}, \frac{37}{37}; Lehen vom — 197, \frac{8}{6}, \frac{269}{6}, \frac{19}{19}, \frac{273}{6}; Zoll vom — \frac{224}{5}, \frac{14}{14}, \frac{226}{5}, \frac{6}{6}
                                                                                      Tuch: verschiedener Art 220, 25; Handel mit — 40, 37, 244, 39; jährlich an die Handwerker 168, 1; an die Schreiber 167, 22.
   Stockblei = stockbly 219, 31,
   Stock = Prägstock 153, 1
                                                                                      Tuchscherer 140, 10
   Stock Legen in den - 106, 22, 107, 2.
                                                                                      Turnier 161, 1. 170, 10.
Turn, im — liegen 158, 21. 161, 14; 30. 162, 2.
   Stockwärter 106, 24, 199, 1; 19.
   Stonde Gulte 83, 23; 31.
   Stonde kouf 144, 3.
  Stofen s. Schlagen.
                                                                                      Übel handeln mit Worten 6, 24, 96, 7,
  Strafanteil des Anzeigers 149, 30.
 Überbauen jemand 148, 24
                                                                                     Obereinkommen: mit dem Kläger 10, 3, 43, 12, 91, 30, 92, 10, 94, 10, 95, 34, 96, 17; 28, 102, 30, 103, 4; mit den Freunden des Klägers 91, 5, 99, 39.
                                                                                     Überhang <u>147, 10. 206, 14.</u>
                                                                                    Übersagen einen Toten 64, 18.
                                                                                    Unehe 53, 13, 66, 2; 7; 29 ff, 93, 31, 138, 29 ff.
 Straflosigkeit: bei Rache für Angriff durch Land-
leute 8, 19, 98, 23; bei Schädigung von
Landleuten durch Bürger 31, 1, 99, 9.
                                                                                    Unflat auf der Straße s. Straßenpolizei,
                                                                                    Unfinge 13, 11, 31, 15, 41, 27, 67, 35, 68, 5, 71, 12, 28, 72, 12; 33, 73, 33, 74, 3 ff; 14, 75, 71, 15; 24, 76, 12; 31, 82, 12, 94, 12, 99, 18; 42, 100, 1; 4; 14, 101, 14 f; 38, 106, 10, 109, 23,
 Straßenlärm, nächtlicher s. Straßenpolizei,
  Strafenpolizei :
     Lärm auf der Strafe 157, 36, 158, 1 ff.; Unrein-
lichkeit nicht auf die Strafe oder in die
        Breusch schütten 35, 3; 9 ff. 160, 26.
                                                                                   Ungdd: 13, 20, 25, 9, 29, 1, 30, 32, 31, 3; 13; 21; 36, 52, 21, 38, 24, 40, 21, 44, 18, 58, 15, 104, 24, 105, 6, 111, 123, 34, 133, 24, 107, 8, 198, 33; Befreinng von - 45, 21, 166, 127. Empfang des - 144, 13; gezahlt von Nichtburgern 135, 5; Rechnungsablegung über das - 167, 34.
 Stubengesellen 141, 33
 Stnbenrecht 141, 29, 142, 4,
 Sünnen, Sünner, Sünnertum 224, 19, 225, 1 ff.
 Sweigkäse = auf einem Viehof bereiteter 170, 16,
        205, 26,
                                                                                    Unkenntnis des Gesetzes 40, 21, 58, 14, 143, 42,
                                                                                          157, 9.
 Taverne Taferne 9, 17, 96, 4, 158, 25, 166, 8,
                                                                                    Unschlitt 193, 4, 220, 24.
 Taggut 140, 17.
                                                                                   Unser Frauenwerk: 170, 12, 205, 36; Abgabe an
— von schlechtem Silber 154, 4; Pfleger von
der Stadt gesetzt 23, 40, 144, 36 ff.; Ungeld-
freiheit 45, 21, 166, 12; Weinverkauf durch
— 45, 19.
 Tanz 162, 22.
 Testesche breunen 153, 35.
 Tischlaken 164, 17. 249, 14.
 Tölker = Dolmetscher 9, 12
Todenbett, Weggeben von Gut auf dem - 131.
                                                                                   Unterkäufer: bei Bletschekauf 136, 33, 140, 10, 141, 5; für Fremde 227, 33; an der Münze 152, 32, 153, 8; Verpflichtung und Einkommen 199, 28.
       16 ff. 132, 24
Todestrafe 6, 15, 19, 26, 40, 20, 69, 28, 70, 6, 89, 1, 91, 10; 39, 93, 17; 20, 94, 22; Ertränken 93, 25; 33; Hangen 199, 6; Kopf abschlagen 20, 12, 95, 31, 142, 16; Pfählen 44, 7; Rädern 199, 16; Verbrennen 199, 16
                                                                                   Unterschreiber s. Schreiber.
                                                                                   Unterschultheiß s. Schultheiß.
Totgevehte 36, 23, 100, 24; 26.
Trauf, bei gemeinsamer Maner 148, 4; nach dem
                                                                                  Unzucht 8, 8 ff. 10, 12, 58, 1, 59, 4 ff. 66, 27, 70, 6; 12, 71, 20, 72, 15; 18, 73, 3, 74, 14, 76, 31, 91, 13, 96, 23, 142, 17, 244, 23, 247, 18
      Nachbar 148, 12, 149, 18,
```

Urlage = Kampf 9, 20, 72, 7, 166, 13. Urkunden 9, 7; Verbot der Bezahlung für Ans-

stellung städtischer - 59, 9 ff.

Urteil: bei Appellation <u>80, 1 ff.;</u> —briefe <u>67, 14.</u> <u>85, 21;</u> Verzögerung des — <u>77, 15, 85, 4;</u> Zweiung des — <u>67, 19, 79, 5, 104, 11.</u>

Urteiler: Eigeuschaft der -- 108, 4; der Rat als — 6, 2, 131, 4,

usserklagen und usserwarten = durch gerichtliche Klage erzwingen 106, 32.

uzertagen = durch Tagfahrt erhalten 105, 2.

Veräusserungsrecht: beschränkt für Aussätzige 132, 19; beschränkt für Jungfrauen und Witwen 133, 12; 20.

Vereiue s. Gesellschaft.

Verfügungsrecht über zukünftiges Eigen von Seiten der Kinder 117, 25

Vergleich, gütlicher, vor Gericht 77, 2

Verkauf: von Out in Erbeihe 125, 23; im Kriege 120, 11 ff.; von Lehen 126, 15, 129, 34; von Pfänden 109, 15 ff.; zum Tagespreis 137, 17; auf Wiederkauf 127, 35; von verwidmetem Gut 116, 6, 129, 32.

Verkuppeln: von Ehefraueu 93, 39; von Kindern 93, 26 ff.

Vermachen: Gut durch Spitalleute 128, 20, Vermählung: Beredning der — 112, 5; Gelöbnis eines Wittums 112, 6; 30, 116, 7

Verräterei 76, 27.

Versetzen: von Erbleihe 125, 32; von Vieh 126, 22; 26; versetztes Gut durch die Erben zu lösen 123, 2; durch Jungfrauen und Witwen 133, 20.

Verstümmelung 6, 16, 13, 28, 19, 26, 69, 14 ff.; 28, 70, 6, 87, 30, 89, 2; 37, 91, 10; 24, 93, 17; 20; 40, 199, 26,

Verurteilung in contumacia 71, 25, 75, 20.

Vettich = Thürflügel 247, 30.

Vieh: 147, 3, 199, 31, 219, 28; im Versatz 126, 34. Viehzoll 219, 17, 231, 38, 232, 13,

Visrboteu 193, 1 Vierer s. Münzen

Vierundachtzig Mann Buch 52, 36,

Vierundachtzig Mann Buch 103, 202. Vogeler: Orlunng der 53, 133. Vogt: Acht des — 95, 15; Henker des — 195, 11; bezahlt den Henker 199, 27; beim Kestigen 106, 14, 193, 30, 197, 35; 39; nicht in den Rat 58, 20, 59, 27; beim Ratsgericht 69, 30, 70, 7, 193, 20; 35, 197, 35, 188, 1; Stellung zum Müngericht 246, b; als Richter 6, 11, 195, 3; unter dem Schultheißen 199, 20; Strafauteil 6, 21, 9, 2, 25, 14, 41, 25, 71, 3 195, 3; unter dem Schultheißen 199, 20; Strafauteil 6, 21, 9, 5, 26, 14, 41, 23, 71, 3, 72, 20; 30, 87, 13; 29, 89, 10; 16, 90, 30 ff. 91, 38; 23, 92, 4; 8, 94, 9; 12, 103, 3, 123, 22, 168, 24; 27, 29, 193, 11, 197, 10; als Strafvollstrecker 10, 20.

Vogteisschen, Vogt, Bevogtung:
Absetzung des Vogts 116, 27; Aufhören der
Bevogtung 116, 22 II7, 18; Alter 116, 27;
Beginn der Bevogtung der Kinder 117, 9;
Belohnung 119, 19; 28; 37; uotiert das
Eigentum der Kinder 118, 25; Eintragung

der — in eine Liste 117, 12, 118, 26; zeitweiliger Ersatz des — 117, 1; klage gegen den — 133, 23; Bevogfung der Kinder bei Nachwittum 114, 20; zwei Batalerren für Vogteisachen 115, 21, 18, 18, lechnungsablegung 115, 33, 25; selelt Sechungsablegung 115, 34, 25; selelt Sechungsablegung 115, 32, 25; selelt Sechungsablegung 115, 26; selektion 115, 26; selek Vorwissen des — 133, 23; stellt Schuldvogt coder Schaffner 120, 3; Schwur des — 118, 23; Strafe eines ungetreuen — 119, 2; Wahl und Stellung 117, 2, 118, 8; 18 f. 133, 6 ff; for Witwen und Jungfrauen 119, 11, 133, 4; Zahl der - 118, 22,

Vorausnehmen: des Mannes oder der Frau 27, 27, aussenmen: des Mannes oder der Frau 27, 22, 114, 22, 122, 5; der Kinder bei ungleicher Erbteilung 27, 15, 121, 3 ff.; der Verwandten 122, 31; bei Auflösung von Unehe 138, 35.

Vorbesprechen mit Ratsmitgliedern 130, 10 ff.

Vorkinder : Erbrecht der - 114, 8 ff. Vorurteil und Endurteil 77, 7: 14; 21, 78, 28, 105, 12,

Wachs: Abgabe von — an den Burggrafen 203, 38, 206, 30; 32, 215, 33, 216, 7; an des Burggrafen Frau 208, 21.

Waffen s. Kleidung und Waffen.

Waffentragen: Verbot des 8, 11 ff.; 23, 10, 23 ff. 11, 11, 20, 23, 30, 8, 34, 15, 35, 21, 36, 11, 160, 4; 30, 164, 20 ff. Wage s. Zoll.

Waisen 87, 24

Waisenpfleger 87, 24.

Wandel dingen <u>84, 3.</u> Wage: <u>228, 36. 229, 5; 8; 11;</u> des Zolls <u>222, 39.</u> <u>226, 27.</u>

Wechsel treiben 150, 31, 244, 36, 247, 32; 34, 248, 7, 249, 17. 6. <u>245, 8. 246, 36.</u>

Wegeler = Wegelagerer (?) 24, 11; 43. Weiber, bose, offene = Huren s. dort.

Weide für Bürgervich 23, 19, 144, 31.

Weinausschank 33, 5.

Weinberg, Rebacker, vines, ager viniferus 270, 7 20; 37, 272, 4, 273, 1; 15; 36; 42, 274, 5 23, 275, 13; 15; 24; 25; 36; 40, 276, 17 277, 4; 15; 16; 24; 27; 28; 30; 31, 278, 32 280, 5, 281, 11; 27, 28; 30; 31, 278, 32

Weiufälschung 32, 31, Weinhaus 10, 29, 164, 32

Weinmaße s. Maße und Gefäße.

Weinmesser 33, 36, Weinrufer 32, 19, 33, 13 ff. 192, 37, 194, 31, 196, 23, 198, 14.

Weinruferstühle 161, 33, Weinschenkordnung 53, 13, Weinstein 220, 23,

Weinsticher 33, 3; 11.

Weinverkauf 4, 45, 9, 11; 17, 11, 10, 32, 17 ff.
33, 1 ff. 45, 18, 59, 1, 140, 37, 166, 6; 8; 16. Weinverschlagen 32, 23.

Weißharz 219, 31.

Werkleute: als Baupolizei 149, 8; 12; 17; vom Werke treiben 148, 22,

Werkmeister 166, 36,

Wetten = ein Pfaud eiusetzeu 110, 5.

Wibelessig, adj. = vom Kornkäfer zerfressen 37, 4. Widergabe an die Braut verboten 123, 43.

Widersage zu offeuem Kriege uötig 134, 4.

Wiederkaufsrecht 113, 4, 127, 35,

Wilgen auf der Almende 147, 8.

Wirt: Kaufmannschaft nicht zu den -, soudern ins Kaufhaus 217, 39; - verpflichtet zur angabe, was in seiner Herberge verkauft wird 221, 13 f.; — und Landleute 3l, 9; 19; 22; offener — 61, 19; 188, 27, 169, 31, 247, 32; offener — 61, 19; 188, 27, 169, 31, 247, 32; 32; — and Trinkstuben 164, 16; Verantwort-lichkeit der — für ihre Göste, eventuell Mit-bestrafung 6, 25, 10, 25, 30, 8; 11, 31, 32, 40, 21, 42, 35, 43, 1 ff. 71, 14, 99, 27, 34, 165, 30.

Wirtshäuser 9, 17, 32, 17, 158, 25,

Wittum: Anzweifing: von Gut als — 113, 32 ff 114, 1 ff; Haftbarkeit der Bürgen für — 11, 30, 112, 6; Erbercht der Vorkneit — 14, 41; zu eunen bei Erbteilung 123, 26; bei Erbterzicht der Fran 123, 3; Gegensland des — 28, 14, 113, 12 ff, 114, 5 ff 115, 16 ff, 125, 20; nicht zu fordern für Verfust der Jungfranzeihatt 138, fordern für Verlust der Juugfrauschaft 184, 13. Recht der Kinder an — bei Lebzbeiten der Eltern nicht zu verkaufen 116, 16; Lage 9, 14, 11, 17, 12, 21 ff. 113, 17; 16; 32; bei Schulden der Eheleute 26, 22 ff. 114, 31, 115, 1; das Seelgeräte gibt 113, 15; Artu-Verfügung über für als — 11, 18, 17; 22; Verkauf durch die Kinder bei Lebzeiten der Führer werheben 116, 16; Verkauf von der Eltern verboteu 116, 16; Verkauf von verwidmetem Gut für unverwidmetes — 129, 33; verliehen 115, 21; 30; 33; 116, 1; bei der Vermählung beredet oder nicht 112, 31 ff.; verpfandet 113, 4; verschuldetes Gut als — 27, 1, 120, 29; Vorwittum 115, 18; das Zins und Ehrschatz gibt 113, 11.

Witwen: rechtliche Stellung der - 119, 10, 120, 8, 133, 12 ff.

Woger = Wieger 218, 38, 219, 19, 225, 7, 231, 37, 232, 15

Wollschläger 266, L.

Wortzeichen 211, 30.

Wucher 137, 10.

99, 18 ff 100, 3; 13, 101, 39, 102, 3; 35, 134, 31, 136, 10, 143, 20, 168, 23, 193, 36, 198, 1, 247, 14,

Wurfeler = Würfelmacher 192, 35, 200, 7,

Zahlungs (Straf-) unvermögen 29, 36, 30, 4 f. Zapfen schenken : zu dem 220, 31. Zahlbank auf der Münze 248, 37.

Zahlbrett 220, 14,

Zeugeu: Abgabe für die - an den Schreiber 106,

Zeugniss geschriebenes 79, 8; zu verlesen 79, 35. Zimmerleute s. Bausachen.

Zinu zine 220, 24,

Zins: Ansprüche auf — von einem Erbe 132, 7; Erbschaft Aussätziger anzulegen auf — 132, Erüschaff Aussätziger anzulegen auf — 18. en. 16. ;— einfordern in der Statt 102, 18. en. 16. 116, L

215, 21 ff; erhoben au verschiedenen Orten 246, 24, 209, 15, 270, 14; Pflichtzoll 221, 20 ft, von Speerschaften 214, 20 ff; Umladezoll 221, 35, 222, 8; Viehzoll 219, 17; Wage des 221, 25 ff; 252, 1; von Zuberu 208, 17. Zollentziehung 141, 2. 211, 15, 214, 34,

Zoller: 238, 5 ff.; des Burggrafen 211, 20; 22; 25; 27; Eid des — 218, 18 ff.; Gericht des — 222, 13 ff.; Oberzoller 212, 10; Rechnungsablegung des — 167, 30; Verpflichtung des — mm Brückenbau 149, 30.

Zollfreiheit 60, 29, 226, 8, 227,

Zollhäuser: Zahl der - 232, 36.

Zollkeller 211, 13; 33, 221, 16, 222, 13, 223, 19; 23; 28 ff, 224, 4, 225, 10; 16 ff, 226, 4; 5; 27, 227, 30, 230, 11; 13, 231, 36, 235, 10 ff, 238, 11 ff. 239, 6 ff. 240, 14, 272, 1; 2, 275, 10, 276, 20, 281, 33.

 $\begin{array}{c} {\rm Zollknechte} \ \underline{215}, \ \underline{21} \ \ {\rm ff.} \ \ \underline{218,25}; \ \ 35-219, \ \ \underline{17}, \ \underline{231}, \\ 24-232, \ \underline{16}; \ \ \underline{23-30}, \end{array}$ 

Zumann, Wahl eines - 140, 3.

Zunft, Harnisch der - 142, 9.

Zunftmeister 159, 32.

Zweikampf 9, 9; Verbot des - um Schulden 107, &

Zwurent gewonnenes Gut 72, 28, 168, 28.

#### BERICHTIGUNGEN.

- S. 3, 14 ff. Das vierte Stadtrecht stand nicht in cod. D; es waren nur, wie sich aus Stadtrecht VI ergiebt, zahlreiche Paragraphen des vierten Stadtrechts in die Codifikation von 1322 hinübergenommen.
  - S. 5, 30 für neht l. recht.
    - S. 42, 13 für ot goch l. got och.
      S. 44, 36 für broger l. Broger.
    - S. 54, 26 zu streichen in vor H und Jb.
    - S. 58, 33 für 11 b l. 11 a.
    - S. 66, 31 für Besatzungsrecht l. Besetzungsrecht.
    - S. 75, 15 hinter 92,2 ein \*.
    - S. 82, 25 für zu samnen zu rerbessern zu stunden; rgl. S. 86, 19.
    - S. 89, 27 ff. 158 und 159 sind umzustellen.
    - S. 118, 21 für muster l. munster.
    - S. 162, 25 zu streichen; nach funff.
    - S. 178 für Gewähre 1. Gewere.
    - S. 197, 31 für sich l. ouch.
    - S. 229, 21 für Zoller l. zoller. S. 268, 38 einzufügen 262.

Universitäts-Buchdruckerei von J. H. Bd. Heitz (Heitz & Mündel), Strassburg.



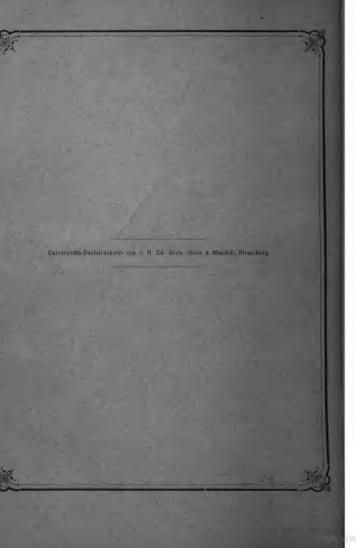



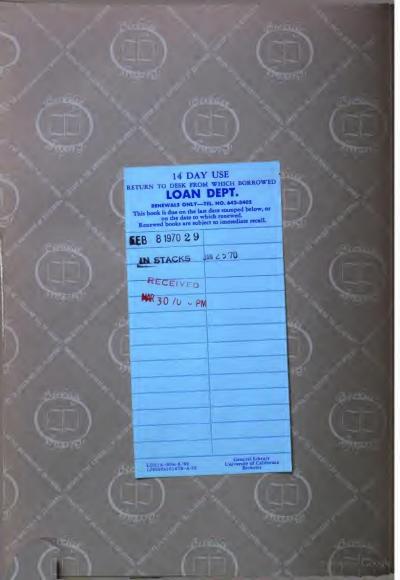